

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

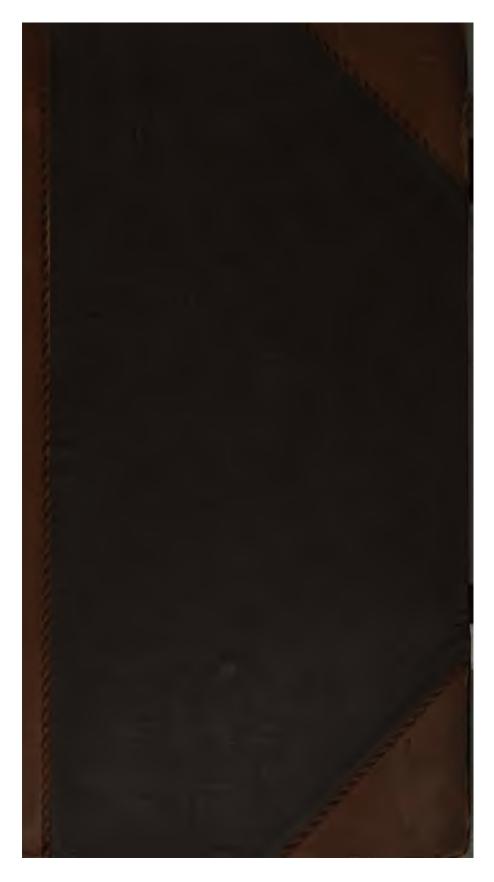



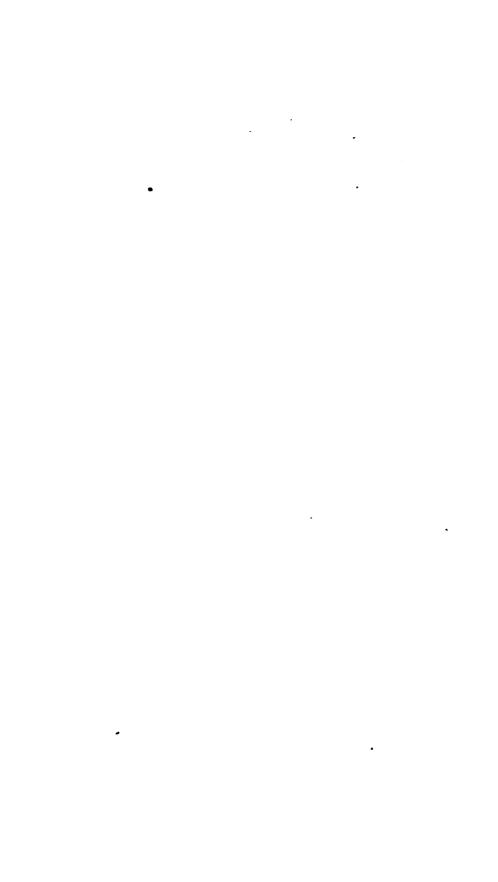

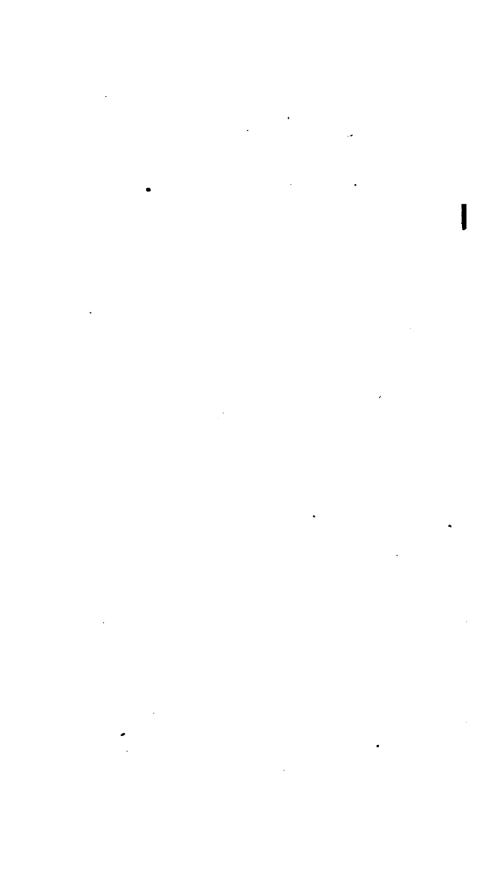



•



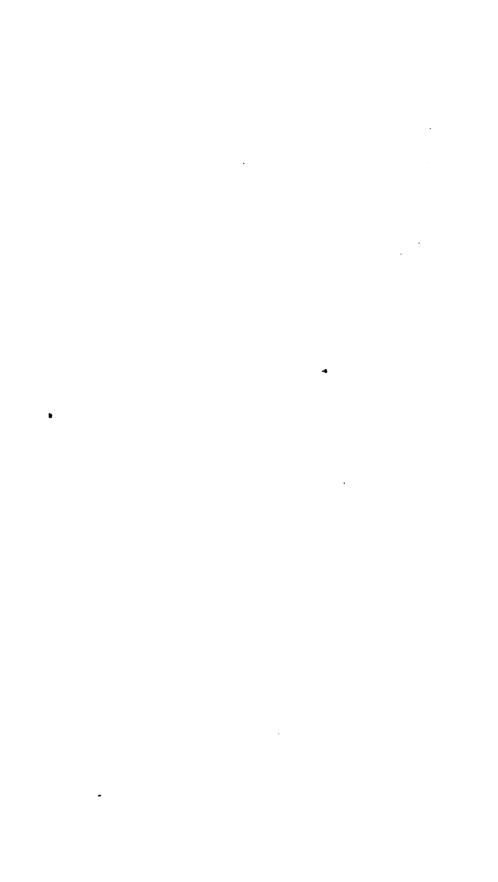

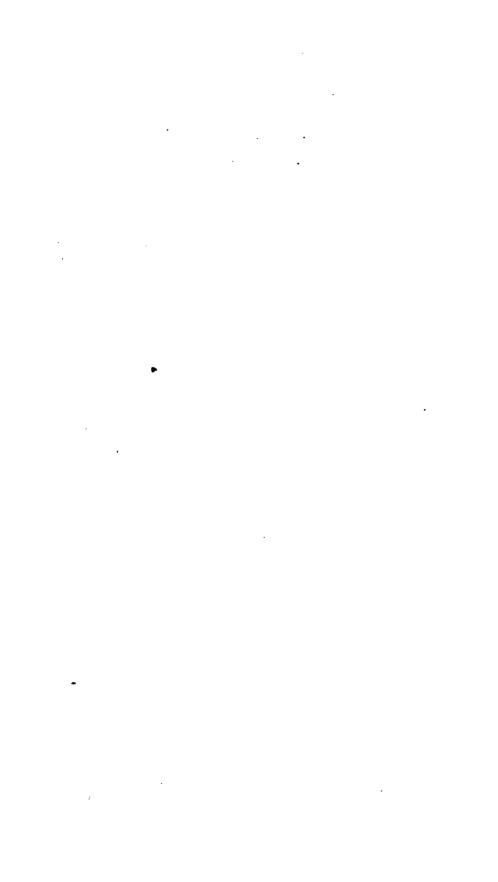

Des Bürttembergischen Pralaten

# Friedrich Christoph Getinger

# Biblisches Wörterbuch.

Neu herausgegeben

und mit den nothwendigen Erlauterungen, sowie mit einem Register über die wichtigsten Materien verseben

nod

Dr. Julius Hamberger.



Mit einem Borwort

von

Dr. Gotthilf Beinrich v. Schubert.

Stuttgart, 1849.

Berlag von 3. F. Steinkopf.

Πάντα δοκιμάζετε· τὸ καλὸν κατέχετε.

1 Thess. 5, 21.

#### Vorwort.

Es fällt mir schwer, bem Bunsche ber Freunde zu genügen und mich, so wie ein Zwerg zu der großen Pyramide bei Ghizeh, als Borredner zu dem Berke des großen württembergischen Prälaten hinzustellen. Detinger, in all' seiner schmucklosen Natürlichkeit ift eine Majestät, der ich mich niemals ohne ein tiefes Gefühl von Ehrfurcht zu nahen vermochte; dem Geheimniß seiner hohen Gedanken bin ich mit reger Theilnahme nachgegangen, wie der Stimme eines Rusenden im Balbe, deren lauten Hall man vernimmt, wenn auch nicht immer in all' ihren einzelnen Worten sie versieht.

Detinger hat sich, wie er dieß selber bekennt, seine Logik nicht aus den Görfälen der Hochschulen geholt, sondern dieselbe durch das Bort Gottes und in stetem Umgange mit diesem sich bilden lassen. Darum redet er nicht wie unser Einer, sondern in einer Sprache, darin die einzelnen Worte angethan sind mit der Rraft der Thaten. Seine Gedanken, so wie fie in seinen Schriften dastehen, haben öfters ihren Anfang oder ihr Ende in den Gedanken des geoffenbarten Wortes; in diesem ihrem Zusammenhange wollen sie verstanden seyn, außer demselben erscheinen sie als unvollendete Redertheile und Räthsel.

Die Belt des Sichtbaren und Geschaffenen, in all' der Mans nigfaltigkeit ihrer Erscheinungen, hat ihren urbildlichen Anfang in einem Reiche des Unsichtbaren und Schaffenden; aus diesem oberen, jenseitigen Reiche entspinnen fich bie Raben ber Geschichte unferes Befchlechtes im großen Bangen, wie im fleinsten Einzelnen. Und barin liegt eine gottliche Eigenthumlichfeit jenes Beiftes, der aus bem geoffenbarten Borte ju uns redet, daß er die Dinge und Thaten der Sichtbarkeit nicht nur in ihrem oft verschleierten Abbild, sondern zunächst in ihrem reinen, klaren Urbild als einen Rath und Bedanten bes Schöpfers erfaffet. Ber fo, wie Detinger, fein ganges Leben hindurch in der Ochule jenes Geiftes gefeffen, der hat fich an eine Beife ber urbilblichen Unschauung ber Natur ber Dinge gewöhnt, welche freilich eine andere ift als Die unserer gewöhnlichen wiffenschaftlichen Befchreibungen und Bergliederungen. Bugleich aber empfängt bei ihm durch jene urbildliche Unschauung bas Befen ber Leiblichteit eine Burde und Beihe, welche ihm die Beisheit unfrer Ochulen nicht zu geben vermag. Und diese Beihe ift es, welche mit so erhebender Macht den Inhalt von Detingers Schriften burchdringt; deren Sauptaufgabe es war, den mefentlichen Busammenhang und ben gemeinsamen Grundgebanten ber finnlich ertennbaren Berte und bes geoffenbarten Bortes jenes ewig Einen ju erfaffen, welcher, Er Gelber, bas Befen ber fichtbaren Leiblichfeit an fich genommen hat.

Bon dem, was mein theurer Freund Dr. Samberger bei der Bearbeitung des biblischen Wörterbuches unseres alten, ehrwürdigen Pralaten gethan, hatte ich freilich mehr ju sagen, als er selber in seiner, die meinige erganzende Borrede davon gesagt hat. Detingers Segen, der Segen eines kindlich frommen, tiefen Forschers in den Begen und Offenbarungen Gottes, rubet im reichen Maße auf der vielzährigen, muhsamen Arbeit meines Freundes. Er hat zu diesem Berte Gaben und Erkenntnisse mit sich gebracht, welche, so sehr

Teine bescheibene Sand Alles jurudhielt, was nicht unmittelbar nothwendig jur Sache ju gehören schien, bennoch bem tiefer untersrichteten Leser sich bemerkbar machen werden. Et vor Andern war es werth, ben lange unbeachtet gelegenen Schat bieses bedeutungs-vollen Detinger'schen Buches wieder hervorzuheben, damit derselbe ein Gemeingut Bieler, für seinen Werth erkenntlichen Seelen werde.

Bei dieser Gelegenheit reiche ich auch meinem lieben verehrten. Freunde, Dr. R. Rothe in Beibelberg und mit ihm zugleich bem Berfasser bes trefflichen Bertes: die Theosophie Detingers, dem Dr. Auberlen dantbar brüderlich die Sand, sie Beibe segnend für das, was sie zur Förderung unseres gemeinsamen Bertes einer Biedererweckung der Detinger'schen Birtsamkeit gethan haben.

Pahl im Ammergrunde, am 14. Oft. 1848.

Dr. G. H. v. Schubert.

## Porrede des Herausgebers.

Durch die Veröffentlichung von Detinger's Selbstbiographie, welche ich im Jahr 1845 in Druck erscheinen ließ, hoffte ich für diesen bedeutenden, noch viel zu wenig beachteten und gewürdigten Theologen ein lebhafteres Interesse zu erwecken und hiemit zugleich der damals bereits angekündigten neuen Ausgabe seines "biblisch en Wörterbuches" den Weg zu bahnen. In der That erklärten sich auch mehrere theologische Zeitschriften so günstig über dieses Unterenehmen und erfolgten auch von mehreren trefslichen Gelehrten so nachdrückliche Aussorderungen zu dessen wirklicher Aussührung, daß der Muth hiezu, ungeachtet der mehrkältigen innern und äußern Schwierigkeiten, welche derselben entgegentraten, am Ende nicht mangeln konnte.

Es ift tein Zweifel, daß gar manche besondere Unficht und Ueberzeugung Detinger's, gar manche feiner Schiftauslegungen u. f. w., welche ichon bei feinen Lebzeiten Anftog erregten, auch gegenwärtig, nachdem der theologische Befichtefreis fich erweitert und jugleich ein größerer Lieffinn fich entwickelt hat, als in ber eigent= lich rationalistischen Periode ber Kall mar, dennoch nicht als wirklich haltbar betrachtet werden fonnen. Der außersten Abstraction, bem entschiedensten Spiritualismus feiner Tage gegenüber, welcher eine völlige Berflüchtigung ber driftlichen Lehre gur Folge haben mußte, suchte Detinger feine burchaus concrete Unschauungsweise, feine Liebe jur vollen, forperlichen Befenheit auf alle Beife geltend Bu machen, verfiel aber eben hiebei, theils in Absicht auf bas Feft= halten von ichmer zu ermeisenden, ja vielleicht irrigen Ueberlieferun= gen, theils in Absicht auf die Erklärung von Bibelftellen, welche feiner Richtung irgendwie gunftig ichienen, in das gerade gegenüber liegende Ertrem.

So werden denn manche feiner Behauptungen als problemas tifch, einige darunter als vergängliche Auswüchse zu betrachten fenn, wie fich dergleichen überall ergeben, wo ein lebendiger, fraftiger Beift einer in der Zeit liegenden verderblichen Richtung sich entgegenstellt. Der Grund und Boden selbst aber, aus welchem sie hervorgiengen, das eigentliche Wesen des Gedankenspstems, aus welchem oder vielsmehr welchem zu Liebe sie sich als ein zulest freilich preis zu gebens der Ueberschuß gestalteten, wird sich gewiß noch als echt und bestands haltend erweisen.

Die Entscheidung dafür ober dawider, die Entscheidung, wie man wohl allgemeiner sich ausdrücken kann, für die Bibelwahrheit nach ihrem eigentlichen, vollen Sinne oder in rationalistischer Versstücktigung, mit allen den praktischen Folgen, welche hieran geknüpft sind, ist ziemlich nahe in Aussicht gestellt. Auf dieselbe dränget einerseits die große äußerliche Macht hin, mit welcher sich in unsern sturmbewegten Tagen der Rationalismus geltend zu machen droht, wobei ihm nur zu sehr die schon länger vorwaltende Richtung auf das sogenannte praktische Leben, auf die Beförderung der Annehmslichseit des irdischen Dasenns zu hülfe kommt. Anderseits treibt eben hiezu die neuerdings wiedererwachte Liebe zum göttlichen Worte, und das Verlangen nach dessen tieserem Verständnisse, worauf man sich, nach langer Vernachlässigung, durch ganz naturgemäße Fortschritte in der Wissenschaft hingewiesen sinden muß.

Schon in der Borrede ju Detinger's Selbstbiographie habe ich auf einen Grundbegriff der driftlichen Wissenschaft, auf den Begriff der wahrhaften Natur, aufmerksam gemacht, der freilich nur von wenigen Theologen in hinreichender Klarheit erfaßt, von noch weniz gern festgehalten und jum Berständniß der biblischen Geschichten und Lehren nach deren eigentlichen Kraft und Bahrheit benüßt wird. Detinger steht in dieser Beziehung fast einzig da, und schon im hinblick auf diesen Begriff, der aber bei ihm nicht ein bloßer einzelner Gedanke war, sondern sein ganzes Besen erfüllte, erscheint das Unternehmen einer neuen Ausgabe des "biblischen Wörterbuches", welche hier dargeboten wird, vollkommen gerechtsertigt.

Jene Einheit und Geschlossenheit, in welcher allein die driftliche Bahrheit mit Zuversicht behauptet werden kann, läßt sich nur mittelst dieses Grundbegriffes gewinnen; in jener Kraft und Fülle, welche allein dem Gemuthe Befriedigung gibt, stellt sie sich nur unter dieser Boraussehung dar. So mancher Theolog, der noch ungewiß, wie am Scheideweg sieht, könnte demnach allerdings durch die geistigen Anschauungen und Erkenntnisse, welche Detinger ihm an die Hand gibt, eine vollere, lebendigere Liebe gum Christenthum

und einen freudigern Muth ju deffen Unerkennung in feiner vollen Integrität gewinnen.

Doch, nicht bloß dem eigentlichen Forscher auf dem Gebiete ber christlichen Wissenschaft möchte das "biblische Wörterbuch" das höchste Interesse gewähren, auch dem praktischen Theologen, der weniger Beruf oder Neigung in sich fühlt, dürfte selbes bei seinem großen Reichthum an trefflichen Schrifterklärungen und wahrhaft erbaulichen Schriftanwendungen, an tiesen Lebensersahrungen, an einzelnen überraschenden Geistesbligen, welche sich ihm hier darbiezten, zu einem erfreulichen Handbuche werden. Wer Detinger's Persönlichkeit aus dessen Selbstbiographie bereits kennen gelernt hat, der weiß es ja ohnehin, welche Hoheit des Sinnes und welche inz nige Frömmigkeit, welche Natürlichkeit und Ungezwungenheit, welche hohe Kraft, welche edle Ruhe und Milde, welche Fälle der Gelehrsfamkeit und Universalität der geistigen Bildung dem Manne eigen war.

Um aber das "biblische Wörterbuch" in der einen wie in der andern Beziehung recht nußbar zu machen, war es vor Allem nothwendig, dasselbe in der neuen Austage von der grossen Menge von Drucksehlern zu reinigen, durch welche die Origis nalausgabe, wahrscheinlich aus dem Grunde verunstaltet ist, weil Detinger zu der Zeit, da dieselbe erschien, nichts unter seinem Namen drucken lassen durfte und also auch keiner Correctur oder Revision seiner Druckschriften sich unterziehen konnte.

Es erschien mir aber ferner unerläßlich, die Ortographie unseres Autors ber jest üblichen mehr anzunähern, ja sogar auch der oft in bedeutendem Grade vernachlässigten Construktion mit schonender Sand zu hilfe zu kommen. Zum strengsten Gefete machte ich mir's hiebei, seinen Sinn in keiner Beziehung zu alteriren; und so fürchte ich denn deßfalls von Seite seiner wahren Freunde, derjenigen nämlich, welche nicht an der Schaale seiner Leistungen haften, sondern auf deren Kern gerichtet sind, um so weniger einen Vorwurf, als bei dieser Behandlung der Geist des Mannes nur um so reiner und klarer heraustritt.

Eine weitere wichtige Aufgabe war die Aufhellung der vielen einzelnen Duntelheiten des Tertes durch untergesetzte Anmertungen, \*)

<sup>\*)</sup> Sie und ba wurde auch in ben Tert felbst eine kleine Erlauterung eingefügt, burch bas Zeichen [-] von Detingere eigenen Parenthefen (-) leicht ju unterscheiben.

ju welchen jum Theil Detingers eigene sonstige Schriften benüßt wurden, und in denen öfters auch auf die Leistungen früherer und späterer Forscher, besonders Jacob Böhm's, hingewiesen ward, in dessen Lehre unser Autor eine weit größere Uebereinstimmung mit der heil. Schrift anerkennt und nachweist, als diejenigen, welche, bessen Werte weniger sorgfältig erforscht haben, voraussesen. Man wird hoffentlich sinden, daß ich in diesen Anmerkungen mich der möglichsten Kürze besleißigt, nicht das ohnehin Deutliche besprochen und dafür, wie es bei ähnlichen Arbeiten wohl hie und da vorkommt, über das nicht so leicht zu Enträthselnde, als wenn es für sich klar wäre, stillschweigend hinweggegangen seh.

Wenn durch die Anmerkungen über das Verständniß im Einzgelnen und Besondern gesorgt ward, so hoffe ich durch eine dem Wert vorangestellte "Einleitung" den Zugang zur Lehre unseres Autors überhaupt und im Ganzen erleichtert zu haben. Besonders nothwendig, war hier eine genauere Entwicklung des schon oben berührten so wichtigen Begriffes der wahrhaften Natur, dann eine gedrängte Darlegung der christlichen Weltanschauung Detingers unter eben diesem Gesichtspunkte.

Endlich follte noch durch einen am Schlusse beigefügten Reals inder der Leser in den Stand gesetzt werden, ohne vielen Zeitaufs wand die Ansichten und Ueberzeugungen Detinger's über alle in diesem Werte von ihm besprochenen Lehrpunkte kennen zu sernen. Da er bei seiner freien, ungezwungenen Darstellungsweise in vielen Artikeln noch von ganz andern Dingen handelt, als der betreffende Litel zu erkennen gibt, so ist dieses Register wohl nicht als eine überflüssige Zugabe anzusehen.

Nachdem meine in der angegebenen Beise eingerichtete Arbeit bereits im Drucke begriffen war, erschien ein anderes ebenfalls unsern Autor betreffendes Werk meines verehrten Freundes Dr. Auberlen, "die Theosophie Detingers nach ihren Grundzügen." Ueber dieses sehr verdienstliche Unternehmen habe ich mich in einer eigenen Anzieige ausgesprochen, welche demnächst in den Studien und Kritiken von Ullmann und Umbreit an's Licht treten wird.

Dunden, im Oftober 1848.

Dr. Julius Hamberger.

### Cinleitung.

Sar viele Theologen unser Zeit und selbst solche, welche sich für bibelsgläubig halten und von Andern dafür angesehen seyn wollen, stellen geradezu in Abrede, was ehedem in der Regel, doch freilich nur im Allsgemeinen und ohne eigentliche Klarheit und Bestimmtheit, zugestanden worden: daß nämlich in Folge des Sündenfalls nicht nur der Mensch selbst, sondern auch die ihn umgebende Welt in Versall und Zerrüttung gerathen sei. Sie halten dafür, daß die Natur an sich noch in dem nämlichen Zustande sich besinde, in welchem sie aus den Händen des unendlich mächtigen, weisen und gütigen Schöpfers hervorgegangen sei; es entbehre dieselbe auch setzt in keiner Beziehung der Vollsommenheit, beren sie an sich sähig seh; ihre angeblichen Mängel sollen, jener Vorsstellungsweise zusolge, nur auf dem unrichtigen Verhältnisse beruhen, in welches allerdings der Mensch selbst, d. i. durch seine eigene Schuld, zu der an sich unverletzten Natur sich gestellt habe.

Daß der Mensch durch besondere Berkehrtheit und Sündhaftigkeit in eine weit weniger gunftige Lage zur Welt komme, als dieselbe an und für sich, des Berkalles der Schöpsung ungeachtet, sehn müßte, läßt sich in der That nicht läugnen. Wie viele Krankheiten und Schmerzen zieht er sich nicht durch Unmäßigkeit und andere Laster zu, wie sehr verschlimmert er nicht seine Umstände durch seinen Mangel an Ergebung in den göttlichen Willen, der ihn in gewisse, zunächst für ihn nothwendige und dienliche Berhältnisse eintreten läßt, wie viele Leiden und Dualen entspringen ihm aus seinem Eigensinn und seiner thörichten Begehrlichkeit! Auch liegt allerdings in der Sünde und der von derselben unabtrennbaren Berwirrung des Geistes und Gemüthes der natürsliche Grund einer weniger reinen Auffassung der Schönheit, welche die Welt noch wirklich in sich schließt. Je besser wir wären, je mehr wir Gott lieben würden, um so mehr Gutes würden wir, wie Luther sagt, in den Creaturen sinden.

Doch kann sich jene pelagianische Ansicht, welcher zusolge die viels sachen Mängel und Unvollkommenheiten der Ratur keine objective Bedeutung haben, sondern nur in der Subjectivität des Menschen liegen sollen, bei einer unbefangenen Betrachtung der Natur unmöglich behaupten, ins dem uns Beweise für eine wirkliche Zerrüttung 1) derselben überall nur zu deutlich begegnen. Wir wollen in dieser Hinscht von der Irrationalität in jenen Sphären absehen, welche unserer nähern Beobachtung entrückt sind, von der Irrationalität, welche, neben so vielfachen Spuren der höchsten Beissheit, in der Sternwelt, namentlich in den Berhältnissen gewisser Planeten, wie des Jupiter oder des Saturnus, auch in den Massen, die als Meteorsteine öfters in Menge auf unsere Erde herabstürzen u. s. w., sich kund gibt.

Gang entschieden aber und gum Theil in furchtbarer Beife wird bie Berrüttung ber Ratur in unferer naberen Umgebung fichtbar. im Borbeigeben verweisen wir deffalls auf ben feindseligen Gegenfat, in welchem die Elemente zu einander fteben, wodurch oft fo gewaltige Berheerungen herbeigeführt werden. Nicht blos in Diefen vereinzelten, aber nichts weniger als feltenen Erscheinungen offenbart fich uns eine Uebergewalt bes Todes in der Welt der Sichtbarkeit, überall macht fich in derfelben die Macht der Berftorung, wenn auch in weniger auffallenber Beife, geltend. Rur ber fleinfte Theil ber lebenben Befen ftirbt ben natürlichen Alterstod, die bei Beitem größere Bahl geht auf gewaltfame Beife, durch Mord, ju Grunde, wozu die Naturverhaltniffe felbft binleiten, indem eine Rlaffe der Wefen fo baufig der anbern gur Nabrung bienen muß. Richt genug aber, daß fo manches Thier fich nur burch den Tod von unendlich vielen andern erhalt und ein fo bevorreche tetes Leben Myriaden andere in ihrer Bestimmung unterbricht, fo geschieht bieß oft noch auf die grausamste Beise. So zerftudeln die insectenfreffenden Bogel häufig ihre Beute lebendig; Ragen und andere Raub. thiere treiben mit ihrem Raube ein furchtbares Spiel, indem fie an beffen Todesangft fich zu erfreuen icheinen. Die Riefenschlange gerbricht einem großen Thiere durch ihre Umschnurung die Anochen und wurat den noch lebenden, mit Beifer überzogenen und nun mundrecht gewordenen Rorper langfam ben engen Schlund hinab. Bei fleineren Schlangen und Raubfischen kommt die Beute lebendig in den Magen, und wird erft durch die Berdauung getödtet u. f. w.

<sup>1)</sup> Man vrgl. Professor Buccarini's Abhandlung über Thiergalerel in dem von Hofrath Germann herausgegebenen Kalender auf das Jahr 1843, und J. Hamberger, Gott und feine Offenbarungen in Natur und Geschichte. München 1839, besonders S. 168—205.

Diefe und ahnliche Berhaltniffe machen ce einleuchtend, daß fich die Natur nicht mehr in unverlettem Buftande befindet. Rur bas tiefere Gemuth, für den genauer eingehenden Forschergeift bedürfte es jedoch nicht einmal folder ichreienden Diftone, um zu eben diesem Resultate ju gelangen, fondern es möchte hiezu die gange Beschaffenheit der Welt überhaupt, felbst nach ihrer freundlichern und friedlichern Seite, schon hinreichen. Das Wort Friedrich Beinrich Jacobi's, über welches berselbe so vielfach angefochten worden, der Ausspruch: "Die Natur offenbart Gott. und verbirgt ihn" ift durchaus mahr und wohlbegrundet. Es ift die Belt der Sichtbarteit, fo wie wir fie jest finden, keine reine, fondern nur eine gebrochene, theilmeife Offenbarung ber gottlichen Berrlichfeit; und wahrend jedes, felbft das geringere Bert, den Geift feines Urhebers gleichsam durchscheinen und uns in denfelben bineinbliden läßt, fo muffen wir die irdifche Belt wie einen Borhang ansehen, ber uns bas Antlit des Ewigen verhüllt und uns von der naberen Gemeinschaft mit ihm abscheidet.

Die Bibel ift es, welche uns das hierin liegende Rathsel lost, ine bem fie uns darüber belehrt, daß eine den Abfichten Gottes feindfelige Macht in der des Menschen Serrichaft unterworfenen Ratur burch beffen eigene Schuld Gewalt bekommen und auf folche Beife Berwüftungen im Werk der Schöpfung angerichtet habe. Go finden wir denn in feis nem der uns umgebenden Geschöpfe eine mahrhafte Darftellung der dens felben eingepflanzten göttlichen Ideen, und wie fie hiedurch von dem göttlichen Lebenstreife ausgeschloffen find, fo muffen fie auch in fich felbft geschieden fenn, in innerer Zwietracht mit fich felber fteben. in ihnen nicht mehr die Gulle des Lebens, deren fie fich eigentlich erfreuen follten; der Tod hat in ihnen neben dem Leben Raum gewonnen und letteres eingeschränft, gehemmt. Daber die den irdischen Dingen eigenthumliche Tragheit, Starrheit, Undurchdringlichfeit und Schwere, welche lettere häufig als eine Bollfommenheit angesehen wird, in ber That aber boch nur für einen Mangel zu halten ift, wie fie fich benn 3. B. im Organismus gerade beim Zuftande ber Krankheit besonders fühlbar macht. Daber auch die Unreinheit, Unlauterkeit und Berworrenheit, an der alle forperlichen Wefen mehr oder weniger leiden und Die uns nur nicht in dem Mage erfichtlich wird, in welchem fie ihnen wirklich anhaftet, weil wir der anschauenden Erkenntniß der wahren Bollkommenheit ermangeln, wie denn g. B. die Behauptung, daß es auf Erben tein eigentlich reines Licht, teine eigentlich reine garbe gebe, wohl manchem Wiberspruch ausgesett fenn möchte.

Bon fener Einschränfung des Lebens ift benn auch die Räumlichfeit, in welche diese Welt eingesenkt ift, herzuleiten. Die in ihrer vollen Entfaltung gehemmten, von der Gewalt des Todes theilweise beherrschten Krüfte widerstreben einander und schließen sich gegenseitig aus. So geschieht es denn, daß ein Glied neben das andere zu stehen kommt, hiemit aber das Ganze in eine äußere Ausbreitung, in die gemeine irdische Räumlichkeit sich verliert. Dit dieser ist aber allerdings bei den Geschöpfen einerseits eine Beengung, Beschränfung, anderseits eine Trennung und Absonderung gegeben, welche mit dem Begriffe eines durchaus freien und freudigen, wahre Befriedigung verleihenden Dasepns nicht zu vereinigen ist.

Letteres gilt auch von den Bedingungen der Zeitlichkeit, deren Gesetz das Reich der Sichtbarkeit unterworfen ift. Was der Ewigkeit angehören foll, das muß in seiner vollen Wesenheit bestehen; was aber dieser entbehrt, das durchläuft gewisse, auseinander liegende Stusen der Entwicklung. Weil aber auch diese Entwicklung nicht eine wahrhaft normale ist, sondern immer eine gewissermaßen schiefe Richtung nimmt, und das eigentliche Ziel in dieser Ordnung der Dinge gar nicht erreicht wers den kann, indem es über dieselbe hinausliegt, so braucht man sich in der Ihat gar nicht darüber zu wundern, daß in der Natur der Tod herrscht. Was im Lause der Zeit auf Erden sich entwickelte, zu einem Gebilde von neben einander besindlichen Theilen sich entfaltete, das wird auch nach der Hand wieder in seine Theile zersetzt und aufgelöst, und zwar, wie wir bereits sahen, so häusig auf gewaltsame und oft schauderhafte Weise.

In der Annahme, daß diese ganze Einrichtung der Natur ursprüngslich und unmittelbar so getroffen worden sey, läge der offenbarste Widers. spruch: die ewige Allmacht, Weisheit und Liche kann ursprünglich kein so unvollkommenes Werk beabsichtigt haben und unmöglich gehindert gewesen seyn, eine reinere, bessere Ordnung der Dinge einzusezen. Die gegenswärtige Beschaffenbeit der Welt ist also nur eine interimistische, auf den Abfall der intelligenten Geschöpfe und deren Zurücksührung zum Ewigen berechnete, und eingeschlossen von einer schönern Bergangenheit und einer die höchste Bollkommenheit in sich schließenden Zukunst, in welchen beiden Momensten sie Eigenschaften in sich vereinigte und auch wieder vereinigen wird, welche ihrer gegenwärtigen Gestalt saft in jeder Hinsicht entgegengesetz sind.

In der wahrhaften Natur ift die Macht des Lebens durch keine feindliche Gewalt beeinträchtigt; es kann sich also dasselbe nach seinem ganzen Reichthume ausbreiten. So realistren sich denn in dieser Natur die göttlichen Ideen, welche überall (relativ) die höchste Bollfommenheit in sich schließen, völlig und ohne Abbruch. Eben darum ist dieselbe klar

und lauter und durchsichtig für die göttliche Herrlichkeit, so daß deren Licht aus ihr in vollem Glanze hervorleuchtet. Die irdische Starrheit, Schwerfälligkeit und todte Massenhaftigkeit kann bei ihr nicht Statt finden; man hat sie sich vielmehr als lauter Leben und Bewegung, als geistig, doch aber durchaus wesenhaft zu denken.

Da ein seindlicher Gegensatz und eine innere Scheidung auf keine Beise bei ihr obwaltet, so ist sie auch erhaben über die Beschränkungen der irdischen Räumlichkeit und die Gesetze der Zeitlichkeit. Sie ist ewig, denn sie ist ganz und vollkommen, und es sindet sich in ihr so wenig ein Grund des Berderbens, als auch an eine zureichende äußere Ursache der Zerstörung hier nicht zu denken ist. Ebenso ist sie hinausgesetzt über den irdischen Raum, obwohl nicht alle Räumlichkeit in ihr mangelt. Die irdische Räumlichkeit beruht auf der Undurchdringlichkeit der mehr oder weniger todten Rasse, vermöge deren ein Glied außer dem andern gehalten ist. In der wahrhaften, durchaus lebendigen Ratur aber geht eines in das andere ein, weiß eines in dem andern zu leben, durchdringt eines das andere. So ist denn eines des andern Raum: das niedere wohnt dem höheren inne und läßt sich von diesem umschließen.

Der hier gegebene Begriff von der wahrhaften Ratur ift fur die Philosophie wie für die Theologie von gleicher Wichtigkeit. Bas jene betrifft, fo ift mit demfelben die Ausficht auf eine wirkliche Berfoh, nung des 3bealismus und Realismus eröffnet, ein Broblem, an beffen Lofung fo viele Forfcher alterer und neuerer Beit verzweifeln und fich darüber einer kalten Refignation überlaffen zu muffen meinten. Die Theologie aber ruht fo entschieden auf diesem Begriffe, bie Bibel gielt allenthalben fo fehr auf leibliches Dafenn ab, wobei man doch unmöglich an die irdifch entartete Leiblichkeit zu denken bat, daß man die Bahrheit der heiligen Schrift geradezu preisgeben mußte, wenn man jenen Begriff fallen laffen wollte. Gleichwohl möchte es nicht wenige Philo= fophen und Theologen geben, welche denfelben für einen unrealen Begriff, für ein bloges Phantafiefpiel halten und ihn in das Gebiet der Mährchenwelt verweisen, indem er fich, wie fie meinen, bei genauerer Brufung als mit einem innern Biderspruch behaftet erweise. Gine vergeistigte Ratur, behaup= ten fie, fen eine zu einem Rebelbilbe oder vielmehr zu einem Richts verfluch= tigte, eine wirkliche reale Belt tonne nicht eine vergeistigte, fondern muffe eine irdifch materielle fenn. Ingleichen, mas durchdringlich fen, entbehre ber Form und Gestalt, fen alfo ebenfalls ein bloges Gedankending, was aber Form und Geftalt habe, konne nicht durchdringlich fenn u. f. w.

Einwendungen diefer Urt gegen die Unnahme der höheren, mahr=

haften Natur rühren nur von denjenigen her, welche mit ihrem Geist und Sinn blos in den Gränzen der von ihrem wahren Wesen abgesalenen Welt verharren, und indem sie den Begriff der erstern zu ersassen wähnen, über die letztere sich doch wirklich nicht erheben. Tragen sie nun aber die Eigenschaften der entarteten auf die reine, lautere Natur über, so können sie damit freilich nur etwas Widersprechendes gewinnen. Höhere Wahrheiten können überall nur unter der Boraussetzung, daß man das Gebiet, auf welchem sie liegen, in der That mit dem Geiste berühre, ersast werden. Die falsche leere Nüchternheit weiß sich ihrer nicht zu bemächtigen: ohne eine gewisse Begeisterung oder wenn man will, Etstasse 3), bleiben sie einem verschlossen oder tritt man zu ihnen sogar in eine feindliche Stellung.

Doch, mas auf einem niedern Gebiete als widersprechend und in fich felbst gerfallend erscheint, das tann in einer höheren Region in vollfommner Eintracht zusammen bestehen, und ift nicht als eine Unmöglichs feit, fonbern vielmehr, von einem niedrigern Standpunkte aus, als ein Bunder anzusehen. So verhalt es fich g. B. in Ansehung der Materie in ihrem Urftande. Daß diefelbe in der Art, wie fie fich uns in den uns umgebenden forperlichen Dingen darftellt, von Anbeginn an eriftirt habe, wird wohl taum mehr von einem Denter angenommen, fondern es wird zugegeben, baß fie, bevor im Acte der Schöpfung die Formen oder Ideen ber Dinge, welche in ihr gur Erscheinung tommen follten, wirtlich in fie eingingen, dem blogen Nichts zu vergleichen mar, gar keine befondere Gigenschaft hatte, feinen Raum einnahm u. f. w. Das Gleiche gilt auch von ben Formen ober Ibeen; eines wie bas andere ift für fich als ein Richts anzusehen, und boch ift es ber Grund von Allem und lag Alles als in einer Einheit barin verschlungen. Gleichwie aber Soldes der gemeine, nur in der Welt der außern Erscheinungen befangene Sinn für etwas ichlechthin Unfagliches, ja für eine Unmöglichkeit anfieht, obwohl es an fich nicht abgeläugnet werden fann; fo verhalt es fich auch mit der eigentlich gelungenen und vollendeten Darftellung der göttlichen Ideen. Wo diese erreicht wird, ba erscheint die Materie gang der Idee dienstbar, da ift fie deren reine Korm, da bort der irdische Begensat völlig auf, ba find die Befen wieder zu einer abnlichen, nur boberen fichte und lautbaren Ginheit zusammengeführt, als diejenige mar, in welcher fie vor dem Schöpfungsacte fill und unfichtbar beisammen lagen.

<sup>2)</sup> Man vrgl. bie Anmertung gum Artifel Puntt in biefem Borterbuche.

In der wirklichen Welt, von der wir uns umgeben sehen, läßt sich wegen deren allgemeinen Zerrüttung kein einziger Punkt aufzeigen, da wir uns anschauend von der Realität der höheren wahrhaften Natur überzeugen könnten. Nur einzelne Phänomene begegnen uns hier, in welchen man eine Andeutung der in derselben enthaltenen Bunder sinden kann, wohin namentlich die Klarheit und Durchsichtigkeit gewisser, wie z. B. des Glases, zu rechnen sehn möchte. Bei der Massivität dieses Körpers liegt in dessen Transparenz, vermöge deren er die Bilder der Gegenstände so völlig hindurchläßt, als ob er ein reines Nichts wäre, allerdings eine Unbegreislichkeit, welche weder durch die ganz unhaltbare Annahme der Porosität des Glases, noch durch die Auskunft, daß durch dasselbe die Lichtstrahlen nicht gebrochen würden, beseitigt werden kann. Die Eigenschaft der Durchdringung, welche sonst den irdischen Dingen mangelt, läßt sich in dieser so wie in manchen andern Erscheinungen nicht verkennen.

Beit entschiedenere Sinweisungen auf die vergeistigte Ratur finden wir in wahrhaft genialen Runftproducten, indem ce ja gerade Aufgabe ber Runft ift, Ideen in freier, von der irdischen Zufälligkeit nicht beschränkter Beise zur Darftellung ju bringen. Die echte Runft führt in eine mabre Bunderwelt ein, und der wirkliche Kunftler vermag es in ber That, mas bem gemeinen Bewußtsehn widersprechend erscheint, gur reinen Ausgleichung ju bringen. Dem engften Raume weiß er eine endlose Tiefe ju geben, bas Beiftige verfteht er zu verforpern und das Rorperliche zu vergeiftigen, und gerade bei der volltommenften, gediegenften Rorperlichfeit die reinfte, lauterfte Geiftigkeit zu erreichen. Den Charafter ber Unvollkommenbeit tann Die menschliche Runft freilich niemals, selbst in den hochsten Leiftungen eines homer, eines Sophofles, der griechischen Blaftit, der mittelalterlichen Baufunft, dann eines Raphael, eines Chafespeare, eines Gothe, eines Mogart - nicht verläugnen. Sie entbehrt ebenfo der Idealität als auch der Realität im hochsten Sinne des Wortes: bei eigentlicher, abfoluter Bolltommenheit wurden ihre Gebilde unserer Anschauung völlig entzogen senn. Immerhin aber erweckt fie die Ahnung einer höhern Ordnung der Dinge, auf welche fie bingielt, und eben diese Ahnung ift es auch, auf welder der unaussprechliche Bauber beruhet, den das echte Mahrchen auf uns ausübt und der ohne eine demfelben entsprechende, nur noch weit darüber hinausragende Realität gar nicht zu erklären wäre, so daß man fich die Bergleichung des Begriffes von der mahren Natur mit der Mahrchenwelt recht wohl kann gefallen laffen.

Bohl mehr noch als durch äfthetische Entwicklung befähigt man fich für die Erfassung der Stee der höhern Natur durch sittliche Beredlung.

Die Runftwerke find boch immer nur schemenartige, bloß an ber Oberfläche lebendige Gebilbe; in Rraft des fittlichen Strebens bagegen gewinnt man einen realen, wefenhaften Unfang ber höheren, himmlischen Leiblichkeit im eigenen irdischen Fleische. Es ift nicht mahr, daß die moralische Berbeffes rung bloß eine Beranderung in unferm geiftigen Befen feb. Jede geiftige Bewegung hat auch ihre leibliche Folge: wenn fich der Wille der fittlichen Bee unterwirft, fo wird letterer damit zugleich das irbifche Fleisch unterworfen und diefes genöthigt, ihren Stempel, ben Charafter ber Berklarung, Bergeiffigung anzunehmen 3). Darauf berubet ber Abel, barauf bie Bericonerung, welche mahre Sittlichkeit felbft folden Physiognomieen verleibt. welche die Ratur mehr vernachläffigt hat, darauf die hohe, felbft körverliche Energie, welche ein guter und reiner Bille verleiht, und die fo weit unterichieden ift von der blogen phyfischen Stärke. Das leibliche Dafenn wird durch die Macht des geistigen Lebens nicht aufgehoben, sondern nur von bemselben burchdrungen und erhoben. Je mehr dieß bei une ber Rall ift, um fo mehr fühlen wir uns dem Gebicte der wahrhaften, vollkommenen Ratur angenähert, um fo entschiedener muß beren Gedanke in uns berportreten.

Doch, erreichen läßt fich die wirkliche Auschauung der vergeistigten Ratur im Zeitleben nirgends: bloß auf Spuren oder Anfänge derfelben tomte bier bingewiesen werden. Bas aber bei jenen menschlichen Bemühungen nur angestrebt, worauf in denfelben nur hingezielt wird, das stellt fich., bodnich eben jene Bestrebungen erft möglich werden, in der Religion dar thils als ein ewig Bestehendes, theils als ein in der Gegenwart zu Empfangendes, theils als ein in der Zukunft zu hoffendes. Rur hat man dief mit berienigen Entschiedenheit und Bestimmtheit und in ber durchgreifenden Beife, wie die beilige Schrift es verlangt und es erforderlich ift, wenn beren Bahrheit als ein in fich geschloffenes unantaftbares Spftem erscheinen foll, faft nie und nirgends anerkannt. Rur in einzelnen Lehrstücken, wie namentlich in der Abendmahlslehre nach Luther'ischer Auffaffung, begegnet uns ber Begriff der mahrhaften Natur: wir empfangen, heißt es hier, beim Abendmabl in, mit und unter bem irbifchen Brod und Bein bie Substang bes verklärten, himmlischen, überräumlichen (illocalis) Leibes und Blutes Befu Chrifti.

Rur also als ein innerhalb der Schranken der irdischen Welt im Glauben zu Empfangendes pflegt die lautere Natur in der Theologie aufzusteten. Allenfalls auch noch als ein in der Bukunft zu Hoffendes, so fern

<sup>3)</sup> Sehr nachbrudlich hat fich hieruber Garve in ben Anmerkungen gu feiner Ueberfepung Cicero's von ben Pflichten ausgesprochen.

petinger, bibl. Borterb.

nämlich die Gerechten am Ende der Tage die Erhöhung des im Tode aufsgelösten irdischen Fleisches zu einer himmlischen Wesenheit zu erwarten haben, während die Theilnahme der ganzen Welt der Sichtbarkeit an solcher Berherrlichung meistentheils übergangen oder doch nicht in's Licht gesetz, am wenigsten in lebendigem Busammenhang mit den übrigen Wahrheiten und Thatsachen des Christenthums erfaßt wird.

Dagegen finden wir bei unferm Detinger den Begriff der mahrhaften Natur, nach bem Borgange alterer Forfcher, wie namentlich eines Bilhelm Boftellus und eines Jacob Bohm, zur eigentlichen Grundund Unterlage ber gangen Theologie verwendet, fo daß hier felbft bas in emiger Berrlichkeit Beftebende mit berfelben überkleidet erscheint. Frei von rationaliftischen und spiritualiftischen Borurtheilen die Bibel nach ihrem vollfräftigen Gehalte, nicht in der gewöhnlichen Berdunnerung erfaffend, war es bei ihm lebendige Neberzeugung, daß man Gott nicht für einen bloßen Geift zu halten habe, fondern ihm auch eine Leiblichkeit zugeschrieben werden muffe. Er hatte gefunden und glaubte es nicht nachdrudlich genug einschärfen zu konnen, daß die Bibel überall auf Körperlichkeit hinziele, und Die Leiblichkeit, nur freilich von den irdischen Mangeln entkleidet, für eine Bollfommenheit geachtet werden muffe, folglich auch dem allvollfommenen Wesen nicht mangeln konne. Wohl bezeichnet er Gott hie und da, in abstracto, als blogen Geift, boch nur in fo fern, als der Ewige feine Leiblichs feit fich felbft, mit Freiheit, gestaltet, diefelbe alfo freilich nur der Natur, nicht der Beit nach als Späteres zu benten ift. Bisweilen scheint er auch anzunehmen, daß fich Gott die Leiblichkeit nur um ber Beltschöpfung willen gegeben habe; doch kann man dieß, bei genauerer und tiefer eindringender Forschung, nur als eine Art von Berablaffung zu den gewöhnlichen Begrife fen ansehen, mabrend er an bundert andern Stellen über dieselben entschies ben genug binausführt.

Die Geistigkeit Gottes stellt sich gerade im Gegensatz ju seiner ewigen Leiblichkeit in ihrem vollen Glanze dar und mußte ohne diese deffelben ebenso entbehren wie ein Fürst, der des Fürstenthumes ermangelte, in fürstlicher Herrlichkeit sich nicht offenbaren konnte. Es faßt aber Detinger diese Leiblichkeit, auf den Grund der Bibel, besonders des ersten und zehnten Capitels des Propheten Czechiel, in einer doppelten Relation zur göttslichen Geistigkeit, und unterscheidet hier theils den Moment ihres seindlichen Widerstrebens, theils den ihrer friedlichen Unterwerfung. Der letztere ist hienach als der eigentlich herrschende, eigentlich geltende anzusehen; doch ist darum der erstere nicht als eine bloße Bergangenheit zu betrachten, nicht für schlechthin unwirklich und unwirksam zu halten. Beide sind gleich ewig

und begehren einander auf ähnliche Beise, wie z. B. im Zuder die Sußigs feit der Saure als ihrer Basis, die Saure zu ihrer Ueberwindung der Kraft der Sußigkeit bedarf.

In jedem dieser zwei Momente ift aber wieder eine Dreiheit und in der Mitte zwischen beiden ihr Scheidepunkt, der Uebergang von dem einen zum andern anzuerkennen. Es besteht sonach eine Siebenzahl von Bestalten der ewigen Natur, über welche sich Detinger in Uebereinstimmung mit den Rabbalisten und besonders mit Jacob Bohm vielfältig ausspricht. Die erste hier in Betrachtung kommende Regung ist die Zusammenziehung der ewigen Natur, der Grund der Finsterniß und der Kälte. In der zweiten Gestalt erfolgt, jener Zusammenziehung der ewigen Natur entogegen, die Ausbreitung ihrer Kräfte. Die dritte Gestalt, welche aus dem Ineinanderwirken dieser beiden entspringt, stellt sich dar als eine angste volle, Erhitzung und Feuerskraft erzeugende Gährung.

Diese selbstische Gewalt der ewigen Natur, vermöge deren sie sich in ihrer eigenen Besenheit und Energie kundgibt, wird überwunden und niedergeschlagen durch eine, von der göttlichen Freiheit ausgehende Einstrahslung, worin sich denn die vierte Naturgestalt darstellt. Dann ersolgt als fünste Gestalt abermals eine Zusammenziehung, doch in milder und sanster Beise. Die sechste Gestalt besteht darin, daß in der nun bildsam gewordenen ewigen Natur deren besondere Kräfte hervortreten, bis dann endlich, in der siebenten, der göttliche Lichtleib, als äußere Abspiegeslung der an sich unsichtbaren Geistigkeit des Ewigen, zur Bollendung gedeiht.

Obwohl diese sieben Gestalten nach einander aufgeführt werden muffen, so ist doch eine so ewig wie die andere: die ihnen zu Grund liegenden Kräfte sind in immerwährender Wirfung begriffen, und wie jede von ihnen beständig in alle übrigen eindringt, die höheren aber als die herrschenden erscheinen, so gewinnen die niedern, wenn schon ihre eigentliche Natur nicht aufgehoben wird, doch eine Art von Verklärung, so daß sie alle mit einander im Wesen Gottes als hell leuchtende Fackeln, nur freilich von verschiedener Beschaffenheit, angesehen werden muffen.

Berschieden von der äußern oder leiblichen Abspiegelung der göttlichen Berrlichkeit ift das Urbild der Welt oder die göttliche Idealwelt, indem jene zum Wefen, zur Bollfommenheit Gottes an fich selbst gehört, diese aber, so wie die wirkliche Schöpfung, von einem freien Beschlusse der Liebe des Ewigen abhängt. Doch werden diese beiden von Octinger nicht überall streng genug aus einander gehalten, sondern es vermischen sich beide hie und da in seiner Anschauung, so daß denn auch in seiner Darstellung bisweilen

ber ewige Sohn Gottes an sich, ber bie Form ober das geistige Wesen ber sieben Raturgestalten in sich fasset, und ber Menschensohn, ber als das Haupt oder Centrum der Idealwelt anzusehen ist, in eins zusammensfallen. In Christo nämlich ist die ganze Menscheit verschen; er ist und soll ihr Herr senn; ihm sollen sich alle Menschen gleichsam als Glieder zu Einem großen Organismus anschließen, und in und mit ihm über das ganze übrige Universum eine selige Herrschaft üben.

Die Mittel gur Realifirung ber gottlichen Idealwelt, oder mit andern Worten, der materiale Grund der Belt liegt wieder in der ewigen Natur Gottes und deren unerschöpflichen Fruchtbarkeit. Es muß diese lettere in ihren dunkeln, feurigen, widerftrebenden Gestalten biebei erhoben werden, indem fonft ein felbstständiges, von Gott unterschiedenes Dafenn fich nicht ergeben konnte. Gleichwie aber jene miderwärtigen Bestalten in Gott felbst ewig überwunden und zu Licht und Glang erhoben fich darftellen, fo gelangen diefelben auch bei den Geschöpfen im Fortgang und in der Bollendung der Schöpfung gur Berklarung. Doch ift biefe Berklärung an fich noch feine bleibende, sondern fie kann den Charafter der Unvergänglichkeit nur badurch gewinnen, daß die intelligenten Gefchöpfe die ihnen in der Schöpfung zu Theil gewordene Selbstftandigkeit burch einen freien Billensact an Gott wieder aufgeben. Durch folche freie Ergebung geben fie in bas innerfte Leben Gottes ein und geminnen Antheil an seiner ewigen herrlichkeit; hiemit aber wird die herrschaft ber obern Raturgestalten über die niedern ebenfo gewiß für ewig bei ihnen festgestellt, als diefelbe bei Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht.

Im umgekehrten Falle aber, wenn nämlich die intelligenten Geschöpfe nicht von dem göttlichen Willen sich leiten, zu solcher Höhe sich nicht emporpsühren lassen, sondern in feindlichem Gegensatz gegen denselben, zu den niedern Naturgestalten zurücktreben, so versinken sie nicht nur für sich selbst in deren wilde, ihr wahrhaftes Wesen zerrüttende Gewalt, sondern es versbreitet sich von ihnen aus auch Verderben und Zerstörung über die ihnen zur Beherrschung übergebene nicht intelligente Creatur. So geschah es bei senem Thronengel, der durch seine Empörung wider Gott zum Teusel wurde, und auch die Naturwelt in ein tieses Verderben herabzog, aus welchem sie im Verlause der sech Schöpfungstage allmälig wieder herausgesührt wurde. Aber auch der Mensch siel durch Versührung des Satans von Gott ab, und es trat in dessen Folge bei ihm selbst sowohl als auch in der Natur ein Verderben ein, welches ein gränzenloses geworden wäre, wenn demselben nicht eine schüßende und rettende Macht entgegens getreten wäre. So konnten denn hier die untern Naturgestalten nicht eine

unbedingte Herrschaft gewinnen, und gerieth bemnach der Mensch wie die äußere Schöpfung nur in den irdischen, zwischen dem himmlischen und dem höllischen Dasehn in der Mitte schwankenden Zustand, welchem gemäß sie der göttlichen Idee nicht durchaus widersprechen, mit derselben aber auch nicht in wirklicher Uebereinstimmung stehen, und also einerseits noch viel Gutes in sich schließen, anderseits aber auch allenthalben eine schwere Zersrüttung verrathen.

Jene anadenvolle Macht, burch welche ber Menich und die Natur por dem Berfinken in den Abgrund des außerften Berderbens bewahrt murbe. ift Jefus Chriftus, ber ichon vor feiner leiblichen Erscheinung, folglich als blokes Geiftesbild, ben Rusammenhang bes Baters mit ber abtrunnigen Belt vermittelte. Doch follte und wollte er lettere auch über die Unreinheit des irdischen Befens wieder erheben; ju welchem Behufe er fich felbft ihr einverleibte, an bes Menfchen Statt die Berfuchung bes Satans fiegreich bestand und von der Strafe der Sunde mit feinem Opfertode diejenigen lostaufte, beren Bruber er burch seine irbische Geburt geworden mar. Indem er bei der Bersuchung die irdische Speise verschmahte, erhob er in fich freithätig bie Rraft bes himmlischen Wefens, so bag biefes, nach der in feinem Tobe erfolgten Auflösung des irdischen Leibes, bei ihm herrichend wurde, fein Leib alfo jest in reiner, verklarter Geftalt fich darftellen konnte. Bermöge feines Gingangs in den himmel durchdringt nun die Berrlichfeit bes Batere fein ganges Befen, fo bag er jest in Allmacht über bas Universum gebietet, und wie ihm daffelbe außerlich unterworfen ift, fo es auch innerlich fich unterwerfen, b. h. fich felbft es verähnlichen will.

Bu diefem Behufe bestehen die Sacramente, burch melde er biejenigen, welche fich ihm gläubig ergeben, feines eigenen Befens theilhaftig macht, und, indem er den Grund und Anfang zur reinen, himmlifchen Leiblichkeit ihnen darbietet, fie wesentlich mit fich vereinigt. In der Kraft, welche fie hiemit gewinnen, follen fie murbig manbeln als feine Glieber, und mit der himmlischen Schonheit, welche fich ihnen foldergeftalt eröffnet, Die Schönheiten dieser Belt und die fündlichen Lufte überwinden. Mancherlei fchwere Rampfe haben fie freilich ju befteben, wie felbe in der heiligen Offenbarung vorausverfundigt find, bis die eigentliche Bollendung erreicht werden tann. Nachdem aber im taufendjährigen Reich die Gewalt bes Satans gebunden worden und in diefer gludfeligen Periode bas himmlifche Licht in die irdischen Dinge, ohne daß deren Befen schon aufgelöst worden, fraftiger eindringen und dadurch eine Berherrlichung derfelben bewirken konnte, fo wird zwar noch einmal ber Beift der Finfterniß ents feffelt, bann aber feine Dacht auf ewig überwältigt werden,

Die gottlofen Menschen, fo wie der Bater ber Luge und beffen Schaaren muffen alle durch bas Bericht geben, wobei ihnen ihre Gunden porgebalten und fie derfelben völlig überwiesen werden. Für ibre Berfchuls bung haben fle auch Strafe zu leiben, genau abgewogen nach beren Grabe; boch wird fich biefe Strafe nicht in alle Ewigkeit fortziehen, sondern es werben am Ende alle von Gott Abgefallenen wiederhergestellt werden. So follen fie benn noch Antheil gewinnen an ber ewigen Berrlichkeit, welche nun von Jefu über bas gange Weltall ausftromt. Durch feine Rraft find Die Frommen oder vom Tobe noch Erretteten in einem himmlischen, bem feinigen abnlichen Leibe erftanden, durch feine Rraft ift auch die außere Welt gur Berklarung erhoben. Die gottliche Idealwelt ift alfo, wie beren Saupt ober Mittelpunkt, jur völligen Realiftrung, jur forperlichen Ausgestaltung gediehen. Aber auch jest legt ber Beiland feine menfchliche Ratur nicht ab, fondern verbleibt immer und ewig ber Mittler zwifchen feinem himmlischen Bater und dem Beltall. Rur in ihm und durch ihn, ben mahren Immanuel, ber bie Ratur bes Schöpfers und bes Geschöpfes in fich vereinigt, tann Gott wirklich in ber Welt und die Welt in Gott leben und hiemit dieselbe ber Seligkeit genießen, welche allein ihrem tiefften, innigften Gebnen Befriedigung gewähret.'

### Des Bürttembergifchen Pralaten

# Friedrich Christoph Detinger Diblisches Wärterbuch,

bem

Teller'schen Worterbuch

unb

Underer falschen Schrifterklärungen

entgegengefest.

1776.

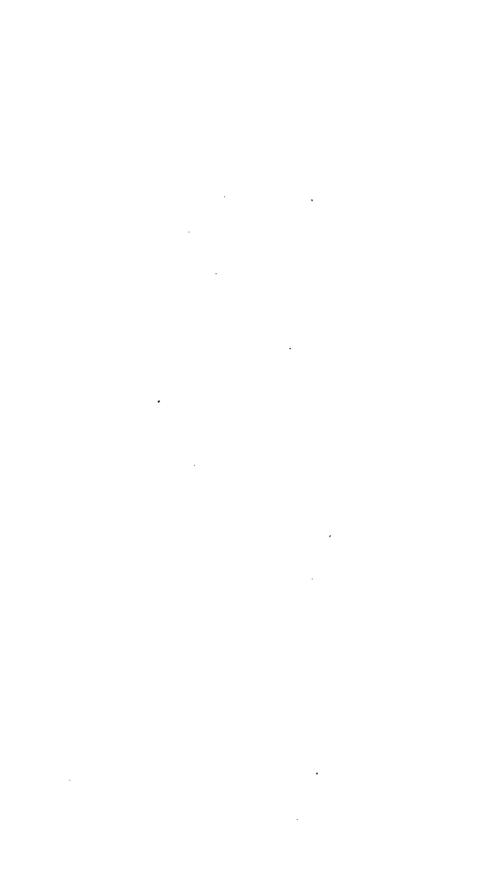

## , Vorrede.

Sin Börterbuch über die heilige Schrift machen ist ein Seschäft wie Petri Netz fliden; es ist muhlam für Lehrer und Juhörer. Jesus seite das Gebet des Vater unser aus lauter gewohnten, im Lasmud gangbaren Borten zusammen. Das Gebet Jesu war das kürzeste Börterbuch; jetzt wird es ein langes Berk wegen der Spitzssndigkeiten der Parteien. Doch, weil man heut zu Lage in heizliger Schrift so eigenwillig herumwühlt, so ist's nöthig. Derjenige aber wühlt in der Schrift herum, der seinen Einfällen, so galant und schön sie sind, trauet; der ein Ersinder senn will von neuen Gedanken, da er doch das, was ihm gegenüber steht, nicht mag zu Rathe ziehen. Man muß sich gleichwohl behelfen, mit einer so gezwungenen Art zu erklären, die Gott die eigentliche, reine Sprache, nach Zeph. 3, 9., wiederherstellt unter allen Nationen 1). Man muß weder mehr noch weniger denken, als die Schrift nicht nur wörtlich, sondern nach den verborgenen Aussichten besagt.

Ein Gartenhaus, nach Alleen gebaut, hat viele Aussichten; biefe gehören zum ganzen Sinn. Nun meinen Biele, was nicht wörtlich in ber Schrift stehe, solle man nicht hineintragen; aber man suche zuvor bas, was wörtlich basteht; man entziehe sich [bem] nicht wie diejenigen, welche obenaus wollen, ehe sie bas

<sup>1)</sup> Die Wiederherstellung ber wahren Sprache, welche in Folge der Sünde überhaubt, besonders aber in Folge des Thurmbaues zu Babel, der Menscheit verloren gegangen ist, erwartet Detinger, auf den Grund der heiligen Schrift, im tausendjährigen Reiche. Mit dieser wahren Sprache soll zugleich, und zwar theils als deren Grund, theils als deren Folge die wahre Ersenntnis der göttlichen wie der natürlichen Dinge errungen werden. Auch hamann, mit welchem unser Detinger so Bieles gemein hat, leitet die Unvollsommenheit unsferer gegenwärtigen Ersenntnis von der Unvollsommenheit unserer Sprache ab.

bedacht, was wörtlich zu lesen. Wenn man Alles, was wörtlich zu lesen, wohl zusammenfaßt, so bemerkt man erst die Aehnlichkeit ber Consequenzen im Ganzen<sup>2</sup>). Man ehret Jesum, wenn man glaubt, er habe am vernehmlichsten geredet, und zwar in orienta: lischen kurzen Worten, die den Sinn nicht zerstreuen.

Das fürzeste Wörterbuch ist im Gebete bes hErrn, als: Bater — himmel — Namen Gottes heiligen — Kommen bes Königreiches — Wille Gottes: so weit er in ben himmeln geht, so weit und nahe soll er auf Erden werden, nämlich auf der neuen Erde, wenn alle Nationen um die Stadt Gottes wohnen werden — tägliche Nahrung, tägliches Brod — Bergebung der Schulden von Gott bitten nach dem Muster, wie wir aus Einsicht unsers Elendes sollen Andern nachsehen — Bersuchung, Unglück, Bers

<sup>2)</sup> Loffing bezeichnet in ber Erziehung bes Menschengeschlechtes bie Bibel mit Recht als die Summe ber für uns hienieben bestimmten Ginficht in bie gottlichen Dyfterien. Es läßt fich auch nicht zweifeln, wie unter Anbern Dt. F. Roos bemerkt hat, bag bie Schrift bereinft nach ihrem gangen Inhalte werbe erfaßt werben: im entgegengesetten Falle fonnte fie gar nicht füglich eine Offenbarung genannt werben. Diefes aber ift in ber That nicht möglich, wenn man bei ihrer Auslegung, wie Solches noch immer allgu fehr ber Fall ift, fo außerlich, gleichsam atomistisch ju Berte geht, und also nur an ben einzelnen Sagen ober Thatfachen, ans welchen ihr Inhalt besteht, als folden festhalten will, ohne in ihre eigentlichen Tiefen einzugeben, zu ber Burgel bes in ihr bargelegten Systemes zu bringen, und von ba aus - wahrhaft orga: nifch - ihre einzelnen Ausspruche und Geschichten zu erfaffen. Rur bei biefem lettern Bemuben wird man fich vor betjenigen Ginfeitigfeit bewahren, welche von jeher alle Regereien erzeugt hat, indem biefe gulett überall, wie ichon Sebastian Frant bemertte, barin ihren Brund hatten, bag man einzelne Aus: fpruche aus ber Schrift beraushob, und biefe außer bem Busammenhange mit bem großen Gangen ber Bibelmahrheit überhaupt festhalten wollte. Ebenfo wird man nur hiebei ihres fo reichen Inhalts fich wirklich bemachtigen fonnen, inbem bamit allein fo viele in ihr oft nur mit leichteren Bugen angebeutete Bahrheiten fich erschließen, welche bem bloß obenbin ju ihr fich wenbenben Auge verborgen bleiben. Auf folche Beife endlich wird man allein in ben Stand gefest, ben Beinben ber gottlichen Offenbarung fiegreich entgegen= gutreten, welche boch nur bann gewonnenes Spiel haben, wenn man biefelbe gu eng ober ju beschränft erfaffet. Gin merfwurbiges Beifpiel bietet in biefer Dinfict bie Michtbeachtung ber biblifchen Stelle 1 Betr. 3, 19. 20. bar, mor: über man 3. Samberger's "Gott und feine Offenbarungen" S. und Anmerfung 179 vergleichen mag.

bangniß in ber großen Welt: um diese sollen wir bitten, daß wir nicht hineingerathen, ohne daß wir zurucksommen. Wie z. B., wer nur den Beiland liebt, und seine Rinder versäumt, sie nicht lefen und lernen läßt, der stürzt sich in eine Bersuchung, da er nicht berauskann, bis Gott — von allem Bosen, das Satan ans gerichtet, da die Welt im Argen liegt, völlige Erlösung schenkt.

Jesus hat durch sein erhöhetes Fleisch und Blut Alles bestands haltend gemacht. In ihm wohnet die Fülle der Gottheit leiblich; und wir werden Gottes Erben und Miterben Christi, indem wir die körperliche Offenbarung Gottes aus der Tiefe der Ewigkeit durch Christi Fleisch und Blut zu erben fähig gemacht werden, und dadurch göttlicher Natur theilhaftig sind. Aber dieß heißen die Ibealisten 3), welche die wesentliche körperliche Offenbarung versläugnen, Schwärmerei. Sie lästern nur dieses, sonst nichts; aber diese Lästerungen fallen auf sie zuruck mit heulen und Zähnknirschen.

Man muß die Berte Gottes verstehen, und nicht sagen: wir wiffen nichts, als daß die Körper undurchdringlich sind. Die Körper haben unsichtbare Kreise um sich, magnetische Ausslüffe, die man meffen tann per quadrata distantiarum. Die Berte Gottes geben großen Berstand den Worten Gottes 4). Die Seligen im himmel seben im Tempel Gottes und in der hutte des Zeugnisses,

<sup>3)</sup> Siehe bie Ginleitung bes Berausgebers.

<sup>4)</sup> In allen irbischen Dingen finden wir, weil in dieselben eine feinbselige, ertöbtende Gewalt eingedrungen ift, eine gewisse hemmung ihres wahrhaften eigentlichen Wesens, vermöge deren sie auch von einander abgeschlossen und für einander undurchdringlich sind. Diese Abgeschlossenheit und Undurchdringlichseit wird aber aushören, sodald jene feindselige Macht ihre Wirtsamseit in ihnen verlieren, jene hemmung also hinweggenommen wird, und demnach die irdischen Dinge in ihrer vollen Kraft, in ihrem vollen Leben sich darftellen können. So bald sie nicht mehr in sich selbst geschieden sehn werden, so werden sie auch unter einander in lebendigem Insammenhange stehen, und jedes alle and dern seiner eigenen Kraft und herrlichseit theilhaftig machen, jedes der Kraft und herrlichseit der andern theilhaftig werden. Eine Andeutung hievon sinden wir selbst schon in ihrem gegenwärtigen Zustande, indem sie, vermöge gewisser magnetischer Ausstüße, mit ihrer Kraft weit über ihr eigenes Wesen hinausreichen, wie z. B. aus der Anziehung erhellet, welche die himmelskörver in so undenkliche Ferne hin auf einander ausüben.

Offenb. Cap. 15, die Worte und Merke Gottes neben einander; darum verstehen sie dort erst die Schrift und lernen, daß die israeliztischen Ausdrücke der Schrift der vollkommenste Entwurf sind von dem Geheimniß Gottes und Christi, wiewohl auch da nicht Alle gleich große Erkenntniß haben; die Offenbarung Johannis wird erst dann nach den Grundideen verstanden werden. Semler, Teller, Basedow und Andere werden vor der Einfalt der Schrift erschrecken, weil sie den Nachdruck der Worte nur als jüdische Wortspiele anzgesehen. Wir handeln sehr klug, wenn wir die inhaltsschweren Worte so lange wie Maria mit Respect im herzen bewahren. Dort werden wir die Ausschlässe desto mehr genießen, je weniger wir sie hier eingesehen.

Durch Erwägung und Bergleichung der heiligen Worte kommt man auf gesunde Gedanken; wer aber aus sich selber klug seyn will und es für affectirt halt, keusch zu seyn, ist in großer Gefahr, Zerrüttung anzurichten. Die Rechnung des Schrifterklärers Bengel wird großen Lohn haben, und die, welche nur in der Schrift herums gewühlt haben, werden sich selbst verurtheilen. Wir suchen inzwisichen so viel Nachdruck, als wir können; und dieses Wörterbuch ist nur ein respectuöser Versuch, nicht mehr und nicht weniger zu benken, als wir im Worte sehen, bis die Zeit Rosen bringt 6). Die Auslegungsregeln sind Jedermann bekannt, als nämlich:

<sup>5)</sup> Einfalt ist hier Wahrhaftigkeit ober Uebereinstimmung bes Beichens mit ber zu bezeichnenden Sache. Die Nationalisten, welche den biblischen Begriff von der wahrhaften ober himmlischen Natur nicht anerkennen, und sich darum freilich in so manche Behauptungen der Bibel gar nicht zu sinden wissen, stellen sich die Darstellungsweise der Bibel nicht so wahrhaft, nicht so einfältig vor, als dieselbe wirklich und in der That ist.

<sup>6)</sup> Bu Erfaffung bes Spftemes, bas ber Bibel jum Grunbe liegt, nach seinem ganzen Umsange, wird man wohl erft am Ende ber Tage gelangen. Bebes Beitalter aber hat in dieser Beziehung seine besondere Aufgabe, welche es nicht ungelöst laffen kann, ohne einer schweren Berantwortung und Strafe zu unterliegen. "Jede Haresis," sagt schon der Kirchenvater Tertullian, "ift nur zu dem Ende da, um die Kirchenlehrer ihres Stillstandes wegen zu bestrafen, oder um sie zu einer neuen und tieseren Begründung der Lehre anzustreiben." In diesem Sinne konnte die gegenwärtige Herrschaft des Unglaubens zu sehr bedeutenden, sehr ernsthaften Betrachtungen Anlas geben.

1) der Endzweck, 2) die gleichlautenden Worte, 3) die Extension und Comprehension, oder das, worin Alles und Jedes mit einander zusammentrifft, 4) die Aehnlichkeit des Glaubens und 5) die Werke Gottes. Aber nur der, welcher den Geist und den Literals Berstand beachtet und dabei sich selbst verläugnet, kömmt zur Gewißheit, so viel sein jegiger Status mit sich bringt. Wer die Kraft Gottes nicht erfährt, der irret, mit allen Auslegungsregeln. So viel Nebenabsichten bei der Hauptabsicht er hat, so viel irret er in Allem: τετύφωται μηθέν ἐπιστάμενος; er lässet sich dünken zu wissen und weiß nicht, wie man wissen soll.

Ich fange vom Ende der Schrift an, Offenb. am Letzten, und gehe alle massiven Worte in ruckgängiger Ordnung durch. So und nicht anders wird man von Zweiseln frei und wird adianpiros und avvnonpiros?). So viel wir in diesem Wörterbuch dieser einzigen Regel folgen: so viel sehen wir, daß Ein Herr, Ein Glaube, Eine Tause, Eine Hoffnung, Ein Gott und Vater über Alles, durch Alles, in Allem ist. So erreichen wir erst das Gefühl der heiligen Worte, und da wird Empfindung und Verstand ein einig Wesen, nach dem Ziel Jesu, daß sie Alle Eines sepen 8).

<sup>7)</sup> Der Botaniker kann die Pflanze erst dann ganz sicher erkennen, wenn sie zur Bluthe gekommen; ebenso weiß man gewisse vorbereitende Momente in menschlichen Bestrebungen, wie z. B. die Systeme der früheren griechischen Philosophen, erst dann recht zu beuten, wenn man deren Höhepunkt, wie ders selbe hier in der Philosophie des Plato oder des Aristoteles gegeben ist, in's Auge faßt. Gleicherweise werden die biblischen Lehren wohl nur dann in eigentlicher Klarheit erscheinen, wenn man auf den Moment der ganzlichen Bollendung des Gottesreiches hindlickt, wie derselbe namentlich im letten Capitel der heiligen Offenbarung uns vorgestellt wird.

<sup>8)</sup> Wir ftogen hier wieber auf eine Berwandtschaft unsers Detinger mit Samann. Wie des Lettern Princip dieses war, "Alles, was der Mensch zu "leisten unternehme, es werbe nun durch That ober Bort oder sonst hervors "gebracht, muffe aus sämmtlichen vereinigten Kräften entspringen; alles Bers neinzelte sei verwerflich": so erfannte Ersterer klar und beutlich, daß die Trennung, die Zersplitterung der Kräfte unsers Besens eine Folge der Sunde, des Abfalles von Gott sei, und die Endadssicht des Erlösers dahin gehe, das Getrennte, Bersplitterte zur Einheit, zur Ganzheit und damit zur wahren Kulle der Krast zurückzusühren.

Die Originalideen muß man nicht wie Semler von fich weis fen. Der Idealismus und Sadducaismus dieser Zeit will fie vers bannen, aber beide tappen hiebei im Finstern. Dem entgegen habe ich dieß Wörterbuch geschrieben. Homer und die Alten hatten noch gesundere<sup>9</sup>) Ideen. Man lese Fontenelle "von der Beredtsamkeir."

Teller meint es gut: er will, wie Erügot ("der Christ in der Einsamkeit"), das Evangelium leicht und practicabel machen, er will die Geheimnisse, die man nicht erklären kann, weglassen, er will, nach seinem Wörterbuch 10), die Prediger dahin bringen, von dem Glück eines aufrichtigen Christenthums zu reden, und will dieß zu Stand bringen, indem er die falschen Vergnügungen der Einbildungskraft in bloß sinnlichen Vorstellungen der Religion wegz räumen will; aber er gerath dadurch in eine falsche Uebersinnlichzkeit. Die ganze Schrift ist voll sinnlicher Vorstellungen, und diese machen das Meiste im neuen Testament aus 11).

Dieß ist die hauptabsicht Gottes, weil Gott geoffenbaret ift im Fleische, durch die Auferstehung Jesu Alles forperlich und sinns lich vor aller Creatur darzustellen, wie die Stadt Gottes, Offenb. 21, 22., gang sinnlich ift. Deswegen schreibe ich ein anderes

<sup>9)</sup> Roch nicht folde burftige, abstracte, bes reellen Gehaltes entbehrenbe Begriffe.

<sup>10)</sup> Borterbuch bes Neuen Teftaments jur Erffarung ber chriftlichen Lehre von Dr. Bilhelm Abraham Teller. Erfte Auflage. Berlin, 1772. 8.

<sup>11)</sup> Den Darftellungen ber Bibel liegt überall ber Begriff einer höheren, Abermateriellen Leiblichkeit zum Grunde. Wer biese höhere Leiblichkeit laugnen will, gerath allerdings in eine falsche, leere, inhaltslose Uebersinnlichkeit. In ihrer eigentlichen Fülle offenbaret sich die Geistigkeit nur vermöge der ihr entssprechenden Leiblichkeit, nicht aber findet man dieselbe durch die blose Abstraction von der Leiblichkeit überhaupt, bei welcher man nur in das Leere und Debe geräth. Die Leiblichkeit an sich sicht der Geistigkeit keineswegs entgegen, sondern nur die zerrüttete, der Geistigkeit nicht entsprechende Leiblickkeit. So bernhet auch die Geistigkeit oder Durchsichtigkeit eines Gemäldes nicht etwa auf Mattheit der Farben, sondern darauf, daß diese dem geistigen Wesen des Gemäldes völlig untergeordnet erscheinen; gleicherweise ist die Gelestigkeit des Cultus nicht durch die möglichte Beseitigung der Geremonien 2c. zu erreichen, sondern nur durch beren Uebereinstimmung mit den heiligen Ideen, welche bei demsselben zur Darstellung kommen sollen.

Morterbuch als herr Teller, und zeige, daß die Sinnlichkeit ber Schrift die hauptabsicht Gottes ift.

Die Philosophie des Leibnit bringt ihn dabin. Diese will in ber Emigfeit uns die harmonie aller Dinge offenbaren. Da find bie finnlichen Borftellungen lauter jubifche Bortfpiele; und bas ift ber Sauptirrthum unserer Beit. Dan muß gang andere benten, und ben wortlichen Ausbruck Chrifti in ben Propheten nicht von ber Sinnlichfeit ausleeren. Bas will aber herr Teller anders, als bie Schrift von aller Sinnlichkeit ausleeren; bas ift fein gans Ber Berg, babin gielt er. Dan muß fich wundern, bag er bem taufendjabrigen Reiche noch feitwarts etwas einraumt, mas "ber offentliche Lehrer" in feinem "Schreiben an Berrn Dber-Confiftorials rath Teller" ihm übel nimmt. Seite 36 fagt berfelbe, burch bie Offenbarung fei er an dem Grrthum des taufendjahrigen Reiches verhindert worden 12). Diefer Lehrer muß also diefer Sinnlichkeit auch nicht gut fenn. Doch zwingen ihn feine Anmerkungen, wider die Ausleerungen des alten Testamentes von der Sinnlichkeit gu proteftiren.

Er taxirt [tabelt] an herrn Teller, daß er die "auf Erden, unter der Erde und im himmel" für bloße Menschen hält 13); er tadelt, daß Teller sagt, man muffe "die untersten Derter der Erde" nicht so genau nehmen 14); er tadelt, daß Teller muthmaßt, der Spruch 1 Petr. 3, 4. komme von einer Tradition her. Doch ist dem also: Jesus hat ihm dieß in den vierzig Tagen [nach seiner Auserstehung] mitgetheilt.

<sup>12)</sup> Bie viel Teller von ber biblifchen Lehre eines taufenbjahrigen Reiches noch übrig laßt, ift aus bem Artifel: Erbe, zu ersehen. Der Verfasser jenes Senbschreibens wollte ohne Zweisel, ihm gegenüber, mit völliger Ablaugnung biefer Lehre, als einen völlig orthoboren Lutheraner sich erweisen.

<sup>13)</sup> Teller halt es (f. ben Artifel: Anbeten, Anbeter) fur wahrscheinlich, daß "bie auf ber Erbe" ben Mittelftanb, "bie unter ber Erbe" bie Geringen und Armen, "bie über ber Erbe" bie Bornehmen und Großen in biefer Welt bezeichnen follen.

<sup>14)</sup> Teller fagt bieß in bem Artifel: Erbe, fest aber bann noch hinzu, es möchte biefer Ausbruck in ber Stelle Eph. 4, 9. wohl am richtigsten als ber Leib ber Maria zu faffen, mithin auf bes Gellandes Empfangniß zu beziehen febn.

Teller leeret das Wort: "Geist, Gemeinschaft des Geistes, das Wort von Anfang," Joh. 1, "die ganze Fülle der Gottheit, das Hohepriesterthum Jesu, die Berföhnung" ganz von allem Nachsbruck aus. Da ich nun alle diese Berkehrungen und Ausleerungen bestreite, so bilde ich mir ein, er werde mich für einen Schwärmer erklären; der Tag aber wird's klar machen, ob ich oder er einer gewesen?

Schließlich ift noch zu bemerken, baß, weil Aeußeres und Inneres neben einander läuft, und Werke und Worte Gottes mussen zusammen genommen werden zur Erklärung der heiligen Schrift: so muffen viele außerliche Dinge, welche die Schrift voraussetz, in biesem Wörterbuche mit eingeschoben werden. Man muß Alles zusammennehmen, was zur ganzen Analogie der Werke und Worte Gottes gehöret.

Abaddon, 'Απολλύων, Offenb. 9, 11. ift ber Name eines abgefallenen Engels, der nicht von der Partie der alten Schlange war, und vielleicht neutral bleiben wollte, und deswegen in den Abgrund verstoßen wurde.\*)

Abendmahl. Es ift von Jesu beswegen angeordnet, daß wir, in Gemeinschaft mit andern, Christi Tod verkündigen und unsere Kinder lehren, was Christus für uns gethan habe, damit wir in einerlei Sinn erhalten werden. Daß Christus dabei Brod und Bein zu äußern Mitteln eingesetz, ist unter andern auch deswegen geschehen, damit die Kinder und Laien veranlaßt werden nachzubenken und zu fragen, wie bei Mose, 2. B. 12, 26.: "Benn eure Kinder werden sagen, was ist dieß, so sollt ihr sagen, es ist von Jesu eingesetz zum Gedächtniß seines Todes, und daß wir dieß fest und unverrückt bis er kommt behalten. So hat er noch vor der Auferstehung nach dem Passah oder Oftermahl es in Brod und Wein, auf alle Zeiten hinaus, Würdigen und Unwürdigen zu Liebe seitgesetellt.

Nun möchten die Laien und Unmundigen fragen, ob wir bloges Brod oder blogen Bein empfahen? Da antworten die Bergitändigen den Unwissenden: Nicht bloges Brod und Bein, sondern seinen unsichtbaren Geistes-Leib 1), der in die Maria eingegangen,

Anm. \*) Man vergl. J. Samberger's "Gott und feine Offenba= rungen" § 82. 86. 260. 282.

An m. 1. Daß der Heiland vor seiner leibhaften Erscheinung auf Erden nicht bloß als der ewige Sohn Gottes, sondern auch als himmlischer Mensch schon eristirt habe, wird der unbefangene Schiftsorscher wohl nicht in Abrede stellen. Doch war seine Leiblichkeit damals noch keine irdische und auch noch keine himm= lisch=körperliche oder vollendete, sondern eine blos aftrale oder tincturale (S. den Artik.: Del, Anm. 1.), d. i. ein unsicht= barer Geistes=Leib, mittelst dessen auch, ohne sich ihr wirklich schon Detinger, bibl. Wörters,

und der schon bei der Geburt Christi von den Engeln insgeheim gepriesen worden unter dem Wort: "Friede auf Erden!" Denn warum lobte die Wenge der himmlischen Heerschaaren Gott, als darum, daß durch die unsichtbare Menschheit Christi etwas Neues in das, woraus die Welt ursprünglich besteht, nämlich Feuer und Wasser<sup>2</sup>), eingeführt wurde? Obwohl Christus damals in seinem Fleisch und Blut noch nicht verkläret und durchdringlich<sup>3</sup>), und also der heilige Geist noch nicht, wie wir Theologen es ausreden, communicatione schomatum erhöht worden durch das Heilige des Fleisches und Blntes<sup>4</sup>), so war doch im Bunde der Verheißung das Zukunftige schon als gegenwärtig angesehen.

einzuverleiben, in vorübergehender Beise sich auf Erben manifestiren konnte. Der Anfang zur vollen Realisirung, d. i. zur körperlichen Ausführung bieses Geistes-Leibes geschah dann in bemjenigen, was man die eigentliche Wenschwerdung, in Waria, zu nennen psiegt.

Anm. 2. Unter dem Feuer, woraus, mit dem Baffer, die Belt ursprünglich bestehet, ist der noch nicht entfaltete Geist oder die Form und das Leben der Dinge, unter dem Baffer aber deren Materie oder Besenheit zu verstehen. Man vergl. den Artitel "Feuer" in diesem Börterbuche, und die "Metaphyssit in Connexion mit der Chemie" S. 565 ff. Ginen ganz verwandten Sinn haben diese Ausdrücke auch bei Jacob Bohm, worüber man §. 21 und §. 35 meines systematiztischen Auszuges aus seinen Schriften nachsehen kann.

Anm. 3. Das noch nicht verklärte, b. i. zur himmlischen herrslichkeit nach nicht erhöhte, bem eigentlichen Willen Gottes noch nicht entsprechende Fleisch und Blut des heilandes ift für die göttliche herrlichkeit noch nicht durchdringlich gewesen. Bie wir Menschen durch die äußere irdische Belt von dem Ewigen uns noch getrennt, abgeschieden fühlen, so mußte auch Christus durch das irdisch=materielle Daseyn, welches er als die Gestalt des sündigen Fleisches an sich genommen, zwar nicht innerlich, wohl aber äußerlich von seinem Vater noch ausgeschlossen seyn.

<sup>&</sup>quot;Anm. 4. An eine Erhöhung des heil. Geistes, als der dritten Person der Gottheit an sich selbst kann natürlich nimmermehr gedacht werden, wohl aber an eine Erhöhung seiner Birksamkeit durch fortschreitende Zubereitung des Objectes, auf das sich dieselbe beziehet. Das geistige Besen des heilandes ist zwar schon für sich selbst sehr hoch und erhaben und darum jederzeit höchst empfänglich gewesen für die Thätigkeit des göttlichen Geistes; zur wahren Bollendung aber konnte es doch erst in

Fragt man, wie Jesus seinen Jüngern bei Einsetzung des Abendmahls sein Fleisch und Blut gereicht habe, da er bei ihnen zu Tische saß, so ist die Antwort: das heilige, das in Mariam gesonnnen, war unermeßlich<sup>5</sup>); es war schou da, in ihr war est wist außer ihr aber war es überall, Joh. 3, 13. Es war wihl etwas Reues und durch die Schöpfung noch nicht Geoffens hartes; es durchdrang alles, auch den Geist, der auf den Massern schwebte, 1 Mos. 1. Nach dem Fall war ein allgemeines Sehnen in der Creatur, und dem kam es zu Statten, wo ein Verlangen war; und so genössen denn die Jünger dieses heilige Wesen im Bersangen, nach dem Sinn vom sechsten Kapitel des Evangeliums Ishannis.

Man bisputirt zu viel über biefe Sache. Brod und Wein wird nicht verwandelt, fondern bleibt, als das Mittel, wodurch das neue Leben von den Jungern genoffen worden und noch genoffen

Folge seiner himmlischen Vertörperung gelangen und badurch erst fähig werden, die Strahlen des Geistes gleichsam in consentrirter Rraft an sich zu ziehen. So wurde denn der Geist, obwohl er schon vorher über der Menschheit walten sonnte, erk nach Bollendung der Incarnation des Heilandes, d. i. erst nach der Himmelsahrt, im eigentlichen, vollen Sinne des Bortes ausgegossen. Erst mit der Himmelsahrt erfolgte die sogenannte communicatio idiomatum vollkommen, da erst senkte sich die Herrlichkeit Gottes völlig in die menschliche Natur des Herrn ein, und konnte nun dieser zunächst seine Apostel und dann die übrigen Menschen, jeden in besonderer Beise und soiner Receptivität enesprechend, eben dieser Herrlichkeit theils haftig machen.

Anm. 8. In die himmlisch-aftrale oder noch bloß geistige Leibs lichkeit Christi sollen, als Glieder des großen Organismus, dessen Haupt Er selbst ist, die Menschen, deuen Bruder Er vermöge der Menschwerdung geworden ist, aufgenommen und sie selbst damit zur körperlich vollendeten himmlischen Beiblichsteit erhoben werden. Aber auch die übrige Schönfung, die Naturs wie die Engelwelt soll, zum Behuse ihrer hächsten Besseligung, von dem Deilande (S. Col. 1, 18—29, Eph. 1, 10.) beherrscht, mithin von ihm befast werden. So muß denn freisich jene geistige Leiblichkeit des DErrn eine unerwestiche seyn, und derselben allerdings die von den strengeren, consequenten Freunden der Lutherischen Abendmahlstehre behauptete Ubiquität beigelegt werden.

wird. Im Abendmahl ift das Borbild vom Opfer und das vom Ofterlamm in's wirkliche, innerliche Wesen geführt worden. 6) Es muß aber das Abendmahl in beständiger Ordnung erhalten werden, und diese Ordnung bleiben, bis Er kommt. Gläubige und uns gläubige Priester muffen das Ihrige thun, um der Ordnung willen.

Die ersten Christen hielten das Abendmahl mit Freuden. (S. mein erstes Wörterbuch in dem Predigtbuch, unter dem Titel: Sittenlehre Salomo's.) Benn nämlich die ersten Christen, wie es Justinus Martyr beschreibt, zusammenkamen, so machten sie ihrer Inbrunst bes Geistes Raum durch den Genuß des Abendzmahles, und verloren, als Mitauferstandene, unter der Erwartung des Königreiches, den Tod und die Wunden Jesu nicht aus dem Gesichte. Sie genossen das Abendmahl, unter Brodbrechen, als die Arzuei der Unsterblichkeit, in gewisser Hosffnung, der Geist, der in ihnen wohne, werde ihre sterblichen Leiber lebendig machen.

Ueber biefer Rreude vergagen fie der heutigen fpipfindigen Rragen; ba aber Diefe Fragen nun einmal im Schwange find, fo muß man gleichwohl barüber nachdenken. Die erften Chriften inbeffen ftartten fich badurch in ihrer Gemeinschaft; fie nahmen bas Brod, als eine Gemeinschaft bes Leibes Chrifti und fagten einer gum andern: Nimm bin und if ben Leib des herrn, der am Rreug für uns dahin gegeben ift. Ebenso nahmen fie den Relch ale eine Gemeinschaft bes Blutes Chrifti von den Melteften der Gemeine, und fagten: Dun verfündige feinen Tod, überwinde beine Lufte burch die Liebe ber Babrbeit, verfündige fein Blutvergießen, bis er wiederkommt jum Gericht und uns ju fich einführt in die große Berfammlung, 2 Theff. 3, 1. Diefe Ginfalt mahrte ein paar bun= bert Jahre, bann entstund Streit, und bas ift fein Bunder; benn es verloren fich die eigentlichen, firen Gedanten der Apoftel, aus Jefu Leib zu Ginem Tempel zu machfen, ju Ginem Leibe gespeist, ju Ginem Geifte getrantt ju werben.

Ein wahrer Chrift fommt nicht jum Abendmahl, Absolution zu erlangen und dann wieder nach dem Fleische zu leben, sondern er erneuert sich in dem ersten Sinne der Apostel, besonders durch genaue Bestrachtung der heiligen Offenbarung. Er wunscht, daß Jesus zu ihm eingehe und das Abendmahl mit ihm halte, und er mit Ihm.

Anm. 6. Ueber diese Puntte vergl. man meinen spftematischen Auszug aus J. Bohms Schriften SS. 261-269.

Dieser Bunsch geht über alles in der Welt; badurch erfährt man die Kraft, welche Jesus bei dem Abendmahl seinen Jüngern mitzetheilt. Man sieht aus der heiligen Offenbarung auf die fröhliche Zeit der zweiten Geburt Jesu, die Geburt des männlichen Sohzues. 7)

Arnot hat uns in das Inwendige geführt, aber nun ift die Beit, daß Inneres und Aeußeres's) bekanut werde. Alle Arafte der sieben Geister's), von denen die Christen gegrüßt werden, sollen sich handtastlich und körperlich aus Christo offenbaren, wie das durchscheinesbe Gold in der heiligen Offenbarung. Die Christen sehn hinaus bis in's Letzte aller Dinge, und freuen sich, daß alle Nationen, Türken, Aegypter, Indianer diese Dinge in dem Tode

Anm. 7. Die zweite Geburt Jesu, von welcher als ber Geburt bes mannlichen Sohnes in der Offenbarung Joh. Rap. 12 die Rede ist, ist die allmälige, freilich unter gar vielen und schwez ren Kämpfen erfolgende körperliche Ausgestaltung der Glieder des ursptünglich nur geistigen oder aftralen Leibes unsets Beislandes. (S. Anm. 5.)

Anm. 8. Es ift tein geringes Berbienft ber fogenannten Theofophen, daß fie die driftliche Wahrheit, durch lebendige und eindringliche Darlegung ihres Berhältniffes jur gefammten Das tur (vergl. Unm. 5.), aus ber engen Befchrantung, in welcher es nur ju haufig von ben fogenannten Orthoboren erfaßt wird, herausgehoben und ihm hiemit feine Univerfalität vindicirt haben. Bahrend Arnot, ber boch nur ju ben Doftitern und Asceten gehörte und als folder nur das innige Bufammenleben des Gemuthe mit Gott und bem Beiland pflegte und forderte, biefes unterlaffen hat, fo ift hierin befonders Großes von 3a= cob Bohm und von unferm Detinger, in fruberer Beit aber auch icon von Bilb. Doftellus geleiftet worden, na= mentlich in feiner Schrift: de ultima mediatoris nativitate. hier fpricht er fich unter anderm mit vollem Rechte dahin aus, daß die gange außere Belt gar nicht bestehen konnte, fondern nothwendig auseinander fallen mußte, wenn fie nicht von der ihre feindlichen Begenfage ausgleichenden Dacht bes Beilandes, und zwar nicht als blogen Sohnes Bottes, fondern als des Menschensohnes getragen und jusammengehalten murbe.

Anm. 9. Die wichtige Lehre von den sieben Geistern wird später von Detinger felbst naher entwickelt, und hiebei auch gezeigt, wie sich die Kraft derfelben, mas im Allgemeinen schon aus Offenb. 1, 4, 5. erhellet, in Christo auf leibliche, torperliche Beise offenbare. S. den Artikel: Anfang.

Sefu 10) ansgrunend sehen werden. Das Lamm wird der Tempel fenn, und boch wird das Lamm in Menschengestalt sie führen zu bem lebendigen Wafferbrunnen. Alle Lügen des Satans sollen offenbar werden; darum reinige dich von allen Lieblingsmeinungen, lege sie Jesu zu Füßen und genieße den Frieden Gottes.

Aberglanbe, deividainovia, Apostela. 25, 19., weiset auf einen, ber immet Geifter furchtet. Sonft ift Aberglaube im weitlaufigeren Ginne bas Gegentheil bes Unglaubens, ba man namlich mehr glaubt, als bie Lehre oder die Rolgen der Lehre gulaffen. balt man fur Aberalauben, das doch Bahrheit ift. Darum foll man feinen Borneigungen wiffen Ginhalt zu thun. Um meiften aber Toll man fich verwahren vor dem, mas Nacobus 1, 21. Reoisvelav nennt: Leget ab ben einen Erceff, namlich Unfauberfeit, und ben andern, den Luther Bosheit nennt. Es heißt aber immer Ueberfoug, ein nimium, bas sum Bofen ausschlägt. Dan will etwa ju freundlich, ju höflich, ju gutherzig, ju freigebig fenn, ohne Maag. Go mar Barnabas aus Vorneigung gegen Marcus, Apoftg. 15, 38. Diefer Aberglaube tommt aus Borneigung und Unwiffenbeit des Rechts, und da fehlen viele mannigfaltig, bis fie ben anten, wohlgefälligen und vollfommenen Billen Gottes ertennen; Darin muß man eben einander tragen und auswarten. \*)

Abfall, anooraola, 2 Theff. 2, 3., ift eine Abweichung von bem guten Sinn, von bem Stand und von bem herrn, ben man vormals gehabt, ober ben man haben sollte. So reden die Stebenzig 2 Chron. 29, 19. von bes Königs Ahas Abgötterei. So sagt

An in. 10. Die enbliche Berherrlichung aller Dinge gründet sich aflerdings auf den Sod des Heilandes. Durch denselben wurde bas himmlische Wesen, welches er im Siege über den Satan bei der Bersuchung durch letteren freithätig erworben hatte, gleithfam fluffig, und daburch dessen Mittheilung junächst an den Menschen und dann die weitere Ausbreitung über alle ans dern Ereaturen möglich gemacht.

Anm. \*) Ueberall war Ortinger, wie icon aus feiner Selbstbios graphie hervorgeht, mit höchstem Sifer darauf gerichtet, das rechte Maß im Denten wie im Sandeln zu erringen und zu bewahren, und zwar nicht etwa durch bloße Schwächung und Berminderung auf der einen, fondern durch die gehörige Bersfärfung auf der andern Seise, um allerwärts die rechte, possitive Mitte zu gewinnen.

Paulus, die "Erscheinung des Herrn komme nicht, die vorher der Abfall komme, und der Mensch der Sünden, der Sohn des Bers derbens entdeckt werde." Er sagt, das Geheimniß der Ungerechstigkeit sei schon wirksam zu seiner Zeit, und werde währen und sich vermehren, die es sich in einem einzelnen Haupt zusammenfasse. Was damals noch ein Geheimniß war, ist nun völlig entdeckt, und aus Offend. 13 und 17 klar zu erkennen. Es ist zu verwundern, daß der ganze Erdboden, alle Geschlechter, Sprachen und Nationen in diesen Abfall willigen. Es geschieht aber aus gerechtem Gericht, daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubt, sandern Wohlgefallen gehabt haben an der Ungerechtigkeit.\*)

Abglang, απαύγασμα, Ebr. 1, 3. Go beißt Paulus den eingebornen Sohn, der in bes Baters Schoof ift, Joh. 1, 18. Die großen Namen, welche Chrifto gegeben werden, ale "ber DErr vom Simmel", 1 Cor. 15, werden wir niemals pracis erfcopfen, auch nicht Phil. 2. Es find viele Ausgange des Cohnes Gottes, davon Die Pringeffin Antonia in ihrem Denkmal ber Lebrtafel am vernehm= . lichften geschrieben. Diese vielen Ausgange, Dich. 5, 1., nennt Paulus einen einzigen Abglang, weil alle fieben Geifter in Ginem fich offenbaren tonnen. Dun ift mahr, daß fich ber Gohn Gottes fo emiedrigt, fo ausgeleert hat, daß man meinen follte, er habe, wie man jest ftatuirt, wie einer von und, erft aus den Borfallenbeiten ichließen muffen. Doch man fann leicht etwas reben wider bes Menichen Gobn , bas vergeben merben muß. Daber follte man porber die gottlichen Ramen alle mit den menschlichen vergleichen, che man fo fubn ift in feinen Aussprüchen; Die Beisheit ift por allem feufch. \*\*)

Abgranzen, öpigaw. Bei Gott find die vornehmften Begeben= beiten, die auf Jesum zielen, abgegranzt; fonft ift nicht alles abgegranzt, sondern in einer Gleichgultigkeit gelaffen, dabin oder

Anm. \*) Ueber bie Lehre vom Antidrift tann man vergleichen J. Samberger's "Gott und feine Offenbarungen" S. 259. nebft ber baju gehörigen Anmertung.

Anm. \*\*) Auch hier gibt Oetinger noch nicht hinreichenden Anlag, auf eine nähere Erörterung über bas Besen ber sieben Geister einzugehen. Doch verweisen wir vorläufig wegen ber Ausgänge bes Sohnes Gottes auf sein "Denkmal ber Lehrtafel ber Burtembergischen Prinzessin Antonia", Tub. 1763 in 8., S. 21—39, sowie auf den Artikel: Anfang.

3. 🕻

borthin. In ben Lebensbegebenheiten Abrahams, Raaks und Satobs ift febr viel abgegrangt, weil jeder der Bater 1) einen Theil vom Leben ober bem Leiden ober der herrlichkeit Jesu vorstellen mußte. Sonft hatten fie noch viel Unbestimmtes in ihrer Freiheit, wie z. B. da Abraham Baume pflanzte zu Berfaba, 1 Dof. 21, 33. - Jefus mar nach ber Auferstehung: worduevog viog Jeou, Rom. 1, 4. Er mar mohl icon vorher ber Sohn Gottes, aber er murbe erft dafür ausgerufen nach ber Auferstehung, Apostelg. 13, 33; ba mar er gerechtfertigt 2) und bafur erfannt im Geifte; ba mar bas heute bestimmt: "heute habe ich bich gezeuget", Pfalm 2. Die Auferstehung mar eine mahre Geburt in hohem Ginne; ba ging vieles vor im Rleifche Chrifti, und doch blieb er mahrhaftig Reifc. Daß die Auferstehung eine mahre Geburt fei, zeigt die Rede Petri in feinem erften Briefe 1, 3.; benn die Wiedergeburt gefcah burch die Auferstehung Jesu Chrifti. Das find wichtige Abgranzungen. S. auch Luc. 22, 12. Apostelg. 2, 23. 10, 42. 11, 29.

Abgrund, & βυσσος. (S. Tiefe.) Die Welt b. i. alles, ausgesnommen Gott, Ebr. 2, 8. 9., wird eingetheilt in das, was im himmel, auf Erben und unter der Erde ift. Demnach ift alles der Abgrund, was nicht im himmel und oben auf Erden ift. Es ift ein Reich der Finsterniß und des Todes, welches ein Leben hat nach seiner Art 1), ein Leben, das von dem Feuer und Rauch des

Anm. 1. S. den Schluß des emblematischen Borterbuchs uns fers Autors.

Unm. 2. Bergl. Unm. 3 jum Artitel: Abendmahl.

Anm. 1. Bie Böhm, so erkennt auch Detinger in allen Besen, worüber man ersterem (S. meinen syst. Auszug aus Böhms Schr. S. 40.) ohne allen wahren Grund eine Hinneigung zum Manichäismus hat zur Last legen wollen, nicht nur ein positives, sondern auch ein negatives Princip, eine Macht des Lichtes und Lebens, wie eine Macht der Finsternis und des Todes an. Sofern sich die Dinge in ihrem Normalzustand besinden, erscheint die erstere Gewalt bei ihnen herreschend, die letztere dienend, ja zur bloßen Potentialität degradiert, während umgekehrt im Zustande der Abnormität die erstere unterdrückt gehalten, die letztere erhoben ist. In der irdischen Belt hat weder das eine noch das andere Princip völlige Gewalt und wiegt nur bald dieses hald jenes vor, in

Abgrundes unterhalten wird, welcher Rauch?) eine Figur ist der verdüsterten Lehre der Perser, Offenb. 9, 2. Die Perser heißen heuschrecken, die aus dem Rauch von dem Abgrunde hervorges bracht werden. 3) Sonst ist Abgrund ein tieses Wasser, wohin die Dimonen sich gefürchtet gewiesen zu werden, Luc. 8, 31.; aber in der heiligen Offenbarung ist das Meer der Erde, und der Absymud dem Himmel entgegengesetzt. [S. die Artikel: Hölle und: Reer.] Es bedeutet allda niemals das Meer selbst, sondern die Fiusterniß der Tiese, welches ein unsichtbares principium agendi in sich hat, so daß nicht nur die Perser davon angetrieben, animirt und begeistert worden, sondern auch das sapokalyptisches Thier aus dem Abgrund, d. i. aus den concentrirten Kräften aller Finsterniß

ber himmlischen bagegen offenbaret sich lediglich die Kraft bes Lichtes und bes Lebens, in der höllischen lediglich die Kraft ber Finsterniß und des Todes. Wenn darum unser Verfasser auch von der letten sagt, daß sie ein Leben habe, so meint er damit nur ein negatives d. i. ein Leben des Todes, ein Leben des ewigen Hungers oder Durstes, der nimmermehr zu stillens dm Begierbe. S. J. Hamberger, "Gott und seine Offensbrungen", S. und Anm. 84.

Inm. 2. Unter den besondern Kräften, welche in dem Abgrunde sich geltend machen, ist junächst die Kraft der äußersten Constraction zu nennen, welche allerdings, wie Oetinger weiter unten in unserm Artitel sagt, eine grausame Kätte erzeugt, die dann wieder das Heulen und Jähntlappern der Verdammten zur Folge hat. Dieser Kraft der Contraction steht aber gegensüber die Kraft der äußersten Erpansion, durch welche immersdar wieder zerbrochen und zerrissen wird, was vermöge der erstern war gebunden worden. Aus dem Jusammens und Instinanderwirken dieser beiden Kräfte ergibt sich dann ein Justand der höchsten Angst und Verwirrung, zugleich, auch einer (noch dunkeln) Erhisung, bis endlich hieraus, als aus einer Rauchwolke, das Feuer hervorbricht.

Inm. 8. Die Juden, sagt Bengel in seiner erklärten Offensbarung, jum ersten Berse bes neunten Rapitels, gedenken in ihren Schriften eines höllischen Abgrunds-Loches, welches ersöffnet werde, wann die Gottlosen in der Belt überhand nehmen. Doch find, sagt er weiter ju B. 3. des nämlichen Rapitels, die Heuschrecken (ein bekanntes Bild häusiger, seindlicher, schädlicher Bölker) nicht aus dem Abgrunds-Brunnen selber gestommen, sondern der dorther aufgestiegene Rauch hat erst die Beuschrecken hervorgebracht.

feinen Trich, Beift und Bewegung haben wirb. Die Belt ift eine Rette, welche ausgebreitet ift a non gradu ad non gradum, b. i. von bem. was dem Menichen unbegreiflich ift wegen feiner Tiefe gu dem, bas über allen Berftand ift wegen feiner Sobe. Das Tieffte ift eine ichreckliche, Ralte und groft wirkende ginfterniß bes ab= grunde. Das, was über allen Berftand ift, ift die deitas nuda sine indumento.4) Das Mittlere zwischen beiden ift im himmel und der Erde, das mit reiner Erde vermischte Baffer. Daber beißt Simmel vom Baffer pro:, und die Erde befteht aus Baffer und burch Baffer, 2 Detr. 3. Run fanuft bu dir beffer ale vorber einbilden, mas Abgrund ift, nach beil. Schrift. Siob mußte mehr bavon, ale wir. G. mein "furz und verftandlich erflartes Buch Biob." Er fagt, bag bie Racht feiner Empfangnig burch bagu bestellte Leute batte follen vermunicht merden, weil fie fo grafliche Levigthans: Geftalten ermedt habe. Gott aber antwortet dem Siob, er wolle ihm fagen, mas er nicht wiffe, namlich mas die Sache Leviathans fei, Rav. 41.

Diob unterscheibet mancherlei Grade ber Finsternis. Das anßerste Dunkel, ober wie Jesus sagt: σκότος εξώτερον, heißt er bin, zunächft an ben Schatten bes Todes; hernach zin. Die Worte sind gar merkwurdig, weil er Grade der Finsternis mit Graden bes Lichts vergleicht. Rap. 10, 10—22. sagt er: "laß ab von mir, ehe denn ich hingehe in das Laud der erschrecklichsten Finsterniß und Todes-Schatten, in's Land B. 22. der schwindels haften Dunkelheitb), bergleichen das dickte Dunkel der Todtens-Gegenden ist, wo die Finsternis viel größern Schwindel, als aller Glanz des Lichtes bringt, als dessen hellestes Theil der größte Grad

Anm. 4. Unter der deitas nuda ift basjenige zu verstehen, mas die Rabbalisten (S. "Gott u. s. Offenb." §. und Anm. 23.) Aen-soph genannt haben, und was Bohm (S. m. syft. Ausz. §. 15.) als den Ungrund bezeichnet.

Anm. 5. In Detingers turz und verständlich erklärtem Buche Dieb liest man S. 48.: "ho in Lexico Cocceji habet notionem obscuritatis a vertigine vel vertiginis ab obscuritate; hinc wirt est regio vertiginis. Secundaria notio est volandi, a primaria gyrandi, unde vertigo oritur." — Subjective und objective Unruhe erzeugen Schwindel; wo aber konnte diese größer seyn, als in der Welt der positiven Finsterniß, wie solche Anm. 2. ju diesem Artikel bezeichnet worden?

ì

der Nacht ift. 48) Gott fragt auch den Hiob, Rap. 28, 17.: haben sich dir die Todes-Thore aufgethan, und kannst du sehen die Thore des Todes-Schattens? Endlich, mein Leser, halte noch bagegen, daß Zacharias den Tag des Herrn beschreibt, daß er sich mfangen werde mit Kälte und Frost, welche von diesen tenebris wirds entstehen wird, und daß erst am Abend dieses Tages Licht sen wird. So wird also der Tag des Herrn ein umgekehrtes Ekanuspov senn, welches von dem Abgrund und den Pforten des Todes ansahen wird sich zu bewegen, die der Tod in den Sieg versschlungen ist zum erstenmale.

Abraham wurde von Gott fo genannt wegen ber Menge Deniden, die von ihm kommen follten. Bon feinem Bater Thara wurde er, 1 Mof. 11, 26., ein hoher Water genannt. 1) Thara bat im fiebengiaften Sabre angefangen Rinder zu geugen; unter biefen war Abraham nicht der Erstgeborne, fondern der Burdigfte. Ratth. 1, 1. wird David fein Sohn genannt. Geine Verson bat im neuen Teftamente viel zu fagen: 1) weil Gott ber Gott Abras bam, Maat und Jatob genannt wird nach ben Bundebrechten, weil Jefus aus biefer Formel die Auferftehung ber Todten gegen bie Cabbucaer beweißt, und weil Gott nun im Gegensat gegen ben Gott Abraham der Gott und Bater Jeju Chriffi genannt wird: 2) weil er bennoch ber Bater aller Glaubigen bleibt , beffen Same wie Cand am Meere und wie Staub auf Erben fich vermehren wird , und weil die Glaubigen mit Abraham Erben der Belt merben follen, Rom. 4, 13., nach ber Berheißung, Die 430 Sahre vor bem Sinaitischen Bunde im Gang gewesen, fo bag bie Berheifung bas einentliche Bermachtnif Gottes ift, und ber Singitische Bund nur als eine eingeschobene Bandschrift oder Forderung an und wider uns war; daber ber Segen Abrahams auf alle Glaubigen fommen foll, und fie endlich mit Abraham, Sfaat und Jatob in jenem Les ben an Tifche figen, effen und trinfen werden, wobei Befus felbft,

Anm. 6. "Man tann zwar, fagt Detinger a. a. D. S. 48, aus fo affeetnofen Borten tein System des Siob vom Zustand nach bem Tode beweisen; boch sind es nachbenkliche Worte und geben genug zu schließen, wenn man mehrere von dergleichen Art zus fammennimmt."

Anm. 1. Dann heißt ein Bater ber Menge ober vieler Bolter; Dan heißt ein hoher Bater.

nach Luc. 12, wie ein Diener seyn wird. Das neue Testament gibt an ben Tag, daß alle Schlusse Pauli an die Galater, Römer, Hebraer aus diesem Grunde hergeleitet werden. Es war damals nothiger als jest, da der status controversiae darin bestand: ob das Gesetz zu dem Bunde der Berheißung solle hinzugefügt werden? Die Sache ist deutlich in der Theologia ex idea vitae erörtert: da 2) wird die Zurechnung, die Rechtsertigung, Erlösung und Genugethuung an die Rechte Gottes bundigst erwiesen.

Es wird von Jesu sogar das vom Satan gebundene Beib eine Tochter Abrahams genannt, sowie auch Jachaus, Luc. 13, 16.: auch diese sollen an allen Berheißungen, dem Abraham gegeben, körperlich Theil haben, wie denn das gange Israel, nicht bloß nach dem Fleische, sondern nach der perspectivischen Aussicht in die Zeitzläuse bis zur Bollendung des Geheimnisses Gottes, Abrahams Same heißt. Der kleinen herde, Luc. 12, 32., in Bergleichung gegen die vielen Nationen der Welt wird dieß zum Erbe gegeben. Die vielen Nationen werden zwar auch nachgeholt, Off. 15, 4.; aber sie werden den Borzug der kleinen heerde oder der Erstlinge erkennen.

Die gange Geschichte Abrahams von 1 Mos. 12 bis 25. wird erft in ber letten Beit ber taufend Jahre vollig erflart merben. Da wird man feben, marum der Rame Abram in Abraham verwandelt worden; wie er ein Fürbild bes Glaubens Jefu Chrifti auf Erden gemefen; wie er Rrieg geführt und von Melchifebet gefegnet; wie ihm fein Glaube gur Gerechtigfeit gerechnet worden; mas fein Dofer gewesen, als ber berr einen Bund mit ihm aufgerichtet bat; marum er Sara gehorchen mußte wegen Ausstogung bes Ismael; wie er Maat geopfert; wie er Rethura jum Beibe genommen und feche Gobne gezeugt; warum er Sfaat alle feine Guter gegeben, und die andern Rinder mit Geschenken abgefertiget. Alles Diefes können wir jest noch nicht völlig und nach allen befondern Studen erflaren, ebenfo menig ben gangen perspectivischen Ginn ber Stiftes butte und bes Tempele und alle übrige Schriftanalogie, wie es in ben taufend Jahren Jedermann wird vor Augen und gegenüber fteben. Das ift eben bie Erkenntnig, Die im taufendichrigen Ros nigreiche bie Erbe wie Meereswogen bededen wird; barum follen

Anm. 2. E. 175-307 des angeführten Werts.

wir uns jest mit unsern bemonstrativischen Erklärungen nicht so groß bunken: alles bieses ift auf die Beit ber völligen Entbedung reservirt, wenn bie hulle, womit alle Bolker verhullt find, wird abgehan werben, Jes. 25, 6. 7., und alle Bolker ber Mahlzeit be rinen Berftandes genießen sollen.

Inzwischen begnügen wir uns mit kleinen Andeutungen auf des kunftige volle Berständniß, das wir als Erben der Welt haben und damit den Bater und seinen Gesandten loben werden nach allen Erforderniffen des großen Reichthums der Verborgenheiten in Jesu Ehristo. Wir sind fröhlich in der Liebe Jesu, so gut, als wären wir in der seligen Zeit, weil wir Christum nach dem Maß unsers Geschlechts kennen, Matth. 5.: "Selig sind" 2c. Weiter sollen wir nicht forschen, sondern lieber zu wenig, als zu viel wissen; wie dem die Demonstrationen der Weltweisen aus heil. Schrift bald zu viel, bald zu wenig wissen wollen, und mit tausend Zweiseln doch nichts Gewisses wissen.

Adam. Es wird seiner in der Spistel an die Römer mehr nach seinem Fall und seiner Uebertretung, als nach seinem ersten Stand und Bild Gottes gedacht. Wenn man aber alles zusammensucht, werauf im neuen Testamente in dieser Beziehung gezielt wird, so länft es dahinaus: Paulus führt den wichtigen Punkt aus, daß die Liebe Gottes ausgegossen sei in unser Derz durch den heil. Geist, welcher und gegeben ist, nämlich durch die Lehre: daß Christus für und gestorben, da wir noch nichts von ihm angenommen. Da wir nun durch den Tod Christi versöhnet sind als Feinde Gottes, so sind wir vielmehr selig durch sein Leben, da wir wirklich versöhnet worden.

Durch diese Lehre ist der heilige Geist, der am Pfingsttage der ganzen Gemeinde geschenkt worden, in uns ausgegossen, wenn wir sie nämlich verstehen. Wir muffen das Ausgehen des Geistes aus der Lehre verstehen, nicht aus dem Gefühl des Ausgießens. Daher weiset er Rom. 5, 12—21. ausführlich nach, warum der erste und zweite Adam miteinander verglichen werden: der erste nach der Uebertretung, die sich durch den Tod auf alle ergossen, da sie noch nicht geboren waren; der zweite nach der Gabe und Gnade des Lebens, die sich über viele oder alle zumal mit Uebersluß ausgesbreitet durch des zweiten Adam Gerechtigkeit. Nun herrsche die Inade Gottes durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesum Christum. Auf diese Art muffe man seine Gedanken ordnen,

wenn man ber Ausgiefung ber Liebe Gottes burch ben beil. Geiff wolle gewiß seyn.

Run fragt fich, ob in biefer Bergleichung bes erften und andern : Mbams mitbegriffen fei, bag Abam nach ber feftgeftellten Dronung = Gottes als Saupt 1) angufeben fei, deffen Uebertretung allen, Die ! noch nicht geboren maren, ben Tob zugezogen? Darquf mirb ges = antwortet: 3a! benn wenn Abam nicht als Perfon, Die bas gange = menicoliche Gefchlecht vorftellt, angufeben mare, fo tonnte nicht = aus Pauli Schluffen, Gal. 3., erfeben werden, bag bas Borts "Thue das, fo wirst du leben" B. 12., und bas: "Berflucht fels wer nicht halt alle Borte bes Gefetes", eine Berbindlichkeit Abame, = auf alle und einen gluch ber Gunde auf alle nach fich gezogen baber Chenfo fonnte bann auch nicht ichlugmäßig aus Paulo ermiefen werben, bag ber ewige Bund Gottes, Ebr. 13., Chrifto eine Bers bindung auferleget, bas Gefet zu erfüllen und burch Erfüllung bes -Gefetes alle Gerechtigfeit fur uns zu vollbringen, ober, furger an fagen, daß die Sinaitische Berordnung fur Jesum Chriftum ein Bertbund und fur und ein Gnadenbund gewesen.

Wenn das nicht ware, sollte nicht Toussaint in seinem Buche des moeurs, p. III. Tit. amour filial, einwenden, daß Gott eine so fürchterliche Abschilderung seines Jornes auf Sinai umsonst vorzestellt, und daß er sich da als einen Tyrannen, nicht als einen Sater abgebildet hätte? Toussaint sah eben nicht, daß das Geheimnist darunter verborgen gelegen; daß der Sinaitische Bund für Christum dagewesen, die Forderung der Heiligkeit Gottes öffentlich aufzusstellen, und daß Christus dieser Forderung durch Erfüllung des Gesesenstellen, und daß Christus dieser Forderung durch Erfüllung des Gesesenstellen, und daß Christus dieser Forderung durch Erfüllung des Gesesenstellen, und daß Christus dieser Forderung durch Erfüllung des Gesesenstellen, und daß Christus dieser Forderung durch Erfüllung des Gesesenstellen.

Anm. 1. Schon Thomas von Aquin lehrt, daß alle Mens, ichen als Glieder Eines Menschen betrachtet werden muffen, deren Haupt und Seele Adam sei, und daß hienach seine That allerdings die des Menschengeschlechtes sei, wie ein Mord, welchen die Hand begehe, alle Glieder mit Schuld und Strafe beschwere. Wegen einiger hierher gehörigen wichtigen Bibelssellen vergl. man auch J. Hamberger's "Gott und seine Offenbarungen" §. 76 und §. 141 mit den dazu gehörenden Anmerkungen.

Anm. 2. Bohl hat Chriftus in feinem thatigen Gehorfam mahrend feines Bandels auf Erden den gangen Detatog beobachtet; feine Bauptaufgabe aber war in Diefer Dinficht die Uebermin-

rechtigkeit, oder, wie die Schrift sagt, den Segen Abrahams auf und zu bringen, daß Satan, der Verkläger der Worte Gottes, nichts an dem Erlösungswerk Christi aussehen oder tadeln könne. Weil nämlich alle Ordnung Gottes dahin ausläuft, daß Satan, der seine Wohnung, freventlicht verdorben, und gesehen, daß der Wensch an seiner Stelle die Erde besitzen soll<sup>3</sup>), öffentlich vor Engeln und Menschen soll zu Schanden gemacht werden, und seine Berleumdung und Calumnien fortsetzen wird, die er zum Schemel der Füße Ehristi und der ganzen Menscheit gelegt werden wird: so muß nothwendig diese Darstellung auf Sinai der ganzen Ereatur dazu dienen, daß sie sehe, Christus habe alle Gerechtigkeit rechtlich und prozessmäßig erfüllt, damit Satanas und seine ausges kosenen Lästerungen vor den Heiligen rechtlich und protocollmäßig gerichtet werden im ewigen Gerichte.

Run ist wahr, daß Paulus, der damals lehrte, daß ohne Zuthun des Sinaitischen Geseiges die Gerechtigkeit Gottes komme durch den Glauben in alle und über alle Gläubige, die Bergleichung des Falles Adams und des Lebens Jesu nöthig gehabt hat, die Sache vom Glauben auseinander zu seigen. Db aber in unsern Tagen, da der status controversiae nicht ist vom Geset, es noch nöthig sei, ist eine andere Frage. Wir eilen dem ewigen Evangelio zu. 4) Die Ich wird kommen, daß Adam und Christus viel genauer werden gegen einander gestellt werden, als Paulus gethan hat. Paulus malt 1 Kor. 15, 47. den ersten Adam also ab: "Der erste Wensch war von der Erde und irdisch, der andere war der Herr vom Himsmel." Nun stellt und Jacob Böhm, ein Prophet unserer Zeit und vielleicht der Engel des ewigen Evangelii, den ersten Adam mit

dung des Satans bei seiner Versuchung in der Bufte. S. "Gott u. f. Off." f. und Anm. 176.

Aum. 3. Der biblische Beweis für die Behauptung, daß die Erde vor Erschaffung des Menschen Eigenthum des Satans gewesen sei, wird in "Gott u. s. Off." Unm. ju §. 87 ges führt.

Anm. 4. Unter dem ewigen Evangelium, von welchem nur in der Offenb. Joh. 14, 6 die Rede ist, hat man, wie Bengel anmerkt, nicht das Wort Gottes oder das Evangelium schlechts hin zu verstehen, sondern nur eine gute Botschaft überhaupt (ein evayyédior addrev, ohne Artikel), welche die Menschen zur Furcht Gottes bringen soll.

boberen Charafteren vor, als Paulus. Paulus fagt: "Der erfte Menfc ift gemacht in's naturliche Leben, ber lette Abam in's geift= Der geiftliche Leib ift nicht ber erfte, fonbern ber na= liche Leben. turliche, barnach ber geiftliche." Jacob Bohm fagt nicht, bag bas paturliche Leben vor dem geistlichen gemefen, aber er moguirt fich auch nicht über Mofem, wie Touffaint in ber angezeigten Stelle, ba er die Gottheit auf Sinai als der Romer Gott bes Riebers por= bildet; aber er behnt doch feine Schluffe aus feinen geiftlichen pros phetischen Beschauungen ju weit aus, so baß es scheints), er rebe nicht wie Paulus. Bas er fagt, fcheint fur unfere Zeiten nicht erweislich, daß nämlich Abam in Engelsgestalt erschaffen worden. Bahr ift, daß er einzeln und allein, nicht fogleich feparirt von Eva, ericaffen worden.6) Das Beib mar Unfange bie Berrlichkeit des Mannes, in Abam aber nicht separirt, sondern in ihm als ein Lichts glang, 1 Cor. 11. Doch, ba die beilige Schrift fo fparfam redet. von biefen Dingen, fo fcheint mir nicht rathfam, vor beren Aufklarung in ber letten Beit zu fagen : Abam fei in feiner erften Schöpfung gemesen, wie wir in ber Auferstehung. Diese Dinge geboren in die disciplinam arcani, und follen nicht vor ber Beit fo

Unm. 5. Man tann allerdings nicht mit Grund behaupten, bag die Lehre Bohms vom Urzustande des Menschen der Behauptung des Apostels Paulus, Abam fei in's naturliche Les ben geschaffen worden, widerspreche, fondern man tonnte ihm hochstens nur bas jum Bormurf machen, bag er bie Differeng bes urfprunglichen von dem dereinstigen Menfchen, wie er nämlich bei der Auferstehung feyn wird, nicht genugfam auseinander gefest habe. Darum fagt auch Detinger nur, daß er nicht fo ju reben ich eine, wie Paulus, und feine Darftellung vom Urzuftande bes Menschen, welche (G. m. fpft. Musz. aus Bohm S. 103.) auf nicht wohl umguftogenden Grunden ruhet, für unsere Zeiten nicht erweislich ich eine. Ueber ben allerdings wohl festjuhaltenden Begenfat bes urfprunglichen oder natürlichen von dem dereinstigen übernatürlichen oder geift= lichen Menschen vergl. meine Schrift: "Gott u. f. Off." S. 97 und S. und Anm. 108.

Anm. 6. Ueber diese nach ihrem Wesen und ihren Grunden nicht so leicht zu erfassende Lehre muß wieder auf meinen Auszug aus Bohm S. 155 und 156, sowie auf Franz Baaber's "Bemertungen über das zweite Kapitel der Genesis, besonders in Bezug auf das durch den Fall des Menschen eingetretene Gesschlechtsverhältniß" verwiesen werden.

weit verfochten werben, bis genugsame Ginschränkungen bes Lichtes in dem taufendjährigen Reiche gegeben werden; ba wird auch bas, was in Jac. Bohm zu viel ift, corrigirt und in feine rechte Ordnung gebracht werden.

Adler, aeroc, Offenb. 8, 13., wird von Johannes nach ben bier erften Engeln, Die bas Signal ber Gerichte Gottes mit ben vier Trompeten gegeben, in ber Mitte bes Simmels mahrgenom= men, von Perfien bis nach Italien und noch weiter gegen Abend fliegend und rufend: Beh, weh, weh benen, die auf Erden wohnen, bor ben übrigen, folgenden Trompetenstimmen ber brei Engel. Diefem Abler, ber bie Botichaft ber brei Beh ober brei größten Plagen, fo auf Erben tommen follen, ausrufet, wird Cap. 14, 6. ber Engel mit ber frohlichen Botichaft bes ewigen Evangelii ent= Der Abler ift eben fo wohl aus Menschen, als ber gegengefett. Engel mit bem ewigen Evangelio. Er muß um bas Jahr 500 feinen Ausruf gethan haben. Daß ihn bie auf Erden als Diefen 21d= ler gebort haben, ift nicht nothig; genug, bag ihn Johannes gehort hat. Db er eine einzelne Perfon ober ein Complex von mehreren ge= wefen, bergleichen S. 442 in ber erflarten Offenbarung angezeigt wird, lagt man auf fich beruhen.

Affecten, enigualai. Wenn man in sich selbst geht, so erfährt man, was Spalding sagt: Es finden sich gewisse Augenblicke, ba mir alles zur Last wird, und ich mir selber. Es ist ein dunkles Gestühl von Sehnsucht und einem geheimen Leeren in mir, das mich verzehret. Dieß ist der Grund der Affecten und Begierden. Man möchte sie stillen, aber weil man das nicht sindet, was das Leere ausfüllt, nämlich die Schätze in Jesu Christo: so begnügt man sich mit Menschenersindungen; man spielt eine Weile, aber der Mensch bleibt unerfüllt von der Wahrheit. Der Spötter der Wahrsheit Christi sucht Meisheit und sindet sie nicht; alles gefällt ihm besser, als die geoffenbarten Schätze Christi, weil er sie nicht sieht, Sprüchw. 14, 6.

Man sagt, die Affecten seien Grade ber Luft ober Unluft, aber damit ist nichts gesagt; du siehst zwar Lust als einen Schein ber Bollommenheit an, aber auch das ist nichts zur Sache. Es ist etwas in dir, das du nicht ergrunden kannst, Jer. 17, 10. Liebe Jesum, so viel du kannst, mit ganzem herzen, so hast du das Leere in dir schon viel erfüllt. Du hast zwar noch Luste nach vor-

fallenden Dingen, aber burch Erneuerung tommft bu weiter, beine Lufte auf eine leichte Urt ju bezwingen burch eine bobere Luft aus Befu Chrifti Schaten. Die Luft, die dir felbft unbekannt, ift die Quelle der Affecten. Jacobus fagt: die Luft empfange und ge-Wenn die Luft empfängt, fo lerne beine Augen abwenden. Mergert bich bein Muge, fo reiß es aus, nicht gewaltsam, fondern burch höhere Luft und Gebet. Die Luft ift eine Bervorlodung der Berborgenheiten beines Bergens; fie ift eine Ginführung beiner Seele in bas Meußere, eine Transformation in bas, mas bu liebft, Mus der Luft entstehet etwas, bas bie Schrift ang, eine forverliche Bildung heißt, eine Rigur, ein empfindliches sensorium, ein Rublungewertzeug; baraus werben bann erft Leibenschaften, wenn bu Die Fähigkeiten ber Seele faben bie Bilber ber Dinge von außen: Diese Bilber geben in bich ein, bu wirft bavon fcmanger, nach und nach gebierft bu und die unreinen Beifter fclagen fich bagu. Mus ber Luft wird an, und hieraus eine Samm. lung von ungewiffen Gagen, ein gemuthlich Befen, συλλογισμοί ber falichen Bormande ber Gunde, wie im Buche ber Beisheit gu Dagegen erblice in der Liebe Chrifti burch die beilige Df= fenbarung bas Schredlichfte: ben Born und Die Gerichte Gottes, und das Lieblichfte: Die Schonheiten der Stadt Gottes mit ihrem gangen Umfang ber umliegenben Nationen; bann ift bie Leerheit beiner Seele viel erfüllt. Melanchthon balt in feinem Buche von ben Locis die feelischen Affecten insgesammt für fundlich. fcheint fagen zu wollen, Die gange pfpchifche Gubftang ber Seele fei Sunde, und dem Drachen von fieben Bauptern -ahnlich; allein er ift nicht genug gelehrt gewesen, wie uns ber Engel, Offenb. 14, 6. 7. Es ift auch nicht nothig, baß bu alles fo febr in belebren fann. ber Tiefe wiffeft; ber beil. Geift wird bich icon in alle Babrheit leiten, auf eine biefer Beit und ben Eröffnungen Diefer Beit ange= meffene Beife. \*)

Alleluja. Nach Rom's Untergang, Offenb. 19, 1 ff., wird eine große Stimme einer häufigen Schaar im himmel gehört: Alleluja! heil und Macht und herrlichkeit unferm Gott, weil er gerichtet hat die große hure. Die Schaar besteht gerade aus beu-

Anm. \*) S. über ben Engel Offenb. 14, 6. 7. ben Artitel: Abam, Anm. 4.

jenigen, beren Blut burch die hurt vergoffen worden. Alleluja tommt im neuen Testament sonst nirgends vor, bier aber viermal. Noch einmal sagen sie: Alleluja! ihr Rauch steigt auf in ewige Ewigkit. Der Rauch von Rom und vom Feuersee wird miteinans die aufsteigen. Kleine und Große singen dieses Alleluja, B. 5., wi im 6. Bers hört man eine Stimme wie vieler Basser, wie eine Stimme starker Donner, die sagen: Alleluja: benn der herr Gott der Almachtige hat die Regierung angenommen; die hochzeit des kammleins ist nahe.\*)

Alter. Das breifache Alter ber Rinder, ber Junglinge und ber Biter befchreibt Johannes in feinem erften Briefe 2, 13-27. Er theilt bier diejenigen, welche er überhaupt Rindlein beift, in bri Rlaffen, und rebet bie Bater, Die Junglinge und Die Rinder befonders an, mit den Worten: 3ch fcbreibe euch. Dann macht er m jebe Rlaffe in eben biefer Ordnung eine Biederholung unter eben biefen Titeln und mit bem Botte: 3ch habe euch geschrieben, B. 14-27, bis er nach vollbrachter besonderer Unrede an diefe brei Rlaffen die Rindlein wieder zusammennimmt. (G. des fel. Bengel neues Teftament, I. c.) - Bater find biejenigen, welche bin gefannt haben, ber von Unfang ift; Jünglinge die, welche im Streit wider ben Urgen ftart geworden find burch bas in ihnen bleis bende Bort; Rinder Die, welche ben Bater fennen. - Rinder muffen bie Bahrheit wiffen, und was fie von Unfang gehört haben, muß in ihnen bleiben, und eben baburch bleibt auch die Salbung Unter allem biefem haben fie ein Berg zu bem Bater, und geben findlich mit ihm um, werden aber von ben Berfuchungen verschont, welche die Junglinge ju überwinden haben. Junglinge bagegen erfahren erft im Streite wider ben Argen, mas für Ueberbleibsel von geistlichen Unarten in ihnen find. Biter endlich find burch die Erkenntnig bes Sohnes Gottes ober beffen, ber von Anfang ift, weiter gekommen, als bie Junglinge und Rinder, welche Gott Abba neunen konnen. Es ift zwar an bem, baß Johannes biejenigen Bater nennt, welche ichon auf ber Belt gemefen, als der Sohn Gottes auf Erden mandelte; allein stommt auch allen benienigen bie Baterschaft zu, Die ben Tag

Anm. \*) Man vergl. Bengel's erklärte Offenbarung a. a. Orte, und den Artikel: die hochzeit des Lammes in diesem Wörters buche.

Christi, wie Abraham, der Bater vieler Heiden, sehen. Wer sleißig im Rusbroch liest, der sieht da ganz besonders, was zu einem Bater in Christo gehört: er muß den, der von Anfang ist, im Geist kennen. "An demselben Tage, spricht Jesus, werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Bater bin, und ihr in mir, und ich in euch", Joh. 14. S. hierüber Rusbroch's Spiegel des ewigen Heils, S. 83 und 84. Ich habe weder Recht noch Macht, viel davon zu schreiben; höret und leset den selbst davon, der ein Bater in Christo ist. Paulus sagt: Wir sollen uns besteißen, zu bewahren die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens, die wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntniß des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei in dem Maße des vollkommenen Alters Christi, daß wir nicht mehr Kinder seien. Eph. 4, 3. 13. 14.

Amen heißt der Sohn Gottes als die Originalwahrheit, weil in ihm die verborgensten Schätze der Weisheit liegen, und durch die Wenscheit sollen herausgekehrt werden; insofern heißt er wahrs haftig Amen. Alles, was in der ursprünglichen Weisheit gelegen, Sprüchw. 8, muß durch das Wort, so Fleisch worden, ausgedrückt und entstegelt werden: er hat die sieben Siegel eröffnet. Offenb. 1, 6—18; 3, 14; 5, 14; 19, 4; 22, 20. \*)

Anm. \*) Man darf fuhn behaupten, daß die tiefsten und fchwerften Probleme aller Philosophie lediglich im Chriftenthume ihre befriedigende Auflofung finden. Go infonderheit die große Frage über bas Berhaltniß des Unendlichen jum Endlichen und Diefes ju jenem, deren Beantwortung nur im Mittler zwischen bei= ben, im Gottmenschen gegeben ift, als welcher burch bie in ihm bestehende Bereinigung ber gottlichen und menschlichen Da= tur Die außerdem nicht ju überfteigende Rluft zwischen bem Schöpfer und dem Geschöpfe (S. auch Samann's Golgatha und Scheblimini) thatfachlich ausfüllt. In dem ewigen Sohne Gottes als folchem ift, wie dieß Bohm (G. m. fustemat. Musjug aus f. Schriften S. 16 und SS. 41 und 42.) fo fcon ausführt, die Form der ewigen Beisheit enthalten, und burch Ihn wird deren Erhebung jur Birtlichteit und Befenheit und Damit die Offenbarung der gottlichen Berrlichkeit in ihrem gans gen Glanze ewig vermittelt. Go ift der Gohn Gottes im hoch= ften, außerften Ginne des Wortes als die Originalwahr= heit zu betrachten. Doch es wollte Gott nicht bloß in fich felbst gefehrt bleiben, nicht bloß der Bulle feiner eigenen in=

Amt des Buchstaben und des Geistes, διακονία γράμματος καί κνεύματος. Davon redet Paulus 2 Cor. 3, 6. 7. 9. Er scheinet zwar unter dem Buchstaben das Gesetz Mosis und das Amt des Todes zu verstehen; wenn man aber alles mit jedem vergleicht, so dente ich also: Buchstab ist alles, was auch bei dem Amte des muen Testaments theils einseitig oder ohne alles zusammen zu neh-

nern Unendlichkeit fich erfreuen, fondern auch durch eine freie Schöpfung nach außen bin fich tund geben und mit feiner ei= genen Geligfeit andere von ihm unterschiedene Befen befeligen. Der Uebergang hiezu konnte nun aber freilich bloß dadurch ge-Schen, bag Gott, wie Dierre Poiret fagt, "einzelne feiner Bolltommenheiten abwechselnd, von einander gesondert betrach= ten, und, gleichsam fpielend, die Bilder dieser einzelnen Bollfommenheiten und die mannigfaltigsten Combinationen derfelben, wie ein Gemalde vor fich hinstellen", und dann diefen Ideen Befenheit geben wollte. hiemit mare aber doch Gott in eine Art von Biderfpruch mit fich felbft gerathen, indem er, als der Unendliche an dem Endlichen als folchem tein Benuge finden tann; wiederum maren damit auch die auf folche Beife jum gesonderten Daseyn gelangten Creaturen der Seligfeit, nach welcher fie eigentlich Berlangen tragen, und die ihnen nur beim reellen Zusammenleben mit dem Unendlichen gufließen tann, nicht theilhaftig geworben. Go bedurfte es benn eines Mittlers, der den Charafter der Endlichfeit wie der Unend= lichteit in fich truge, und ber, indem er in bas Endliche bas Unendliche einführte, ersteres ju letterem emporheben und da= burch biefes mit jenem verschnen konnte. Man fieht leicht ein, daß diese Berfohnung noch nicht die der Gunde, die Mensch= werdung also des Sohnes Gottes nicht bloß durch diese bedingt ift, sondern, nur aber freilich in anderer Beise, auch ohne den Gintritt ber Gunde erfolgt mare. Der Gohn Gottes, als Mittler und Berfohner in Diesem allgemeinen Ginne, ift gleichsam das jur Belt getehrte Antlig des Ewigen und das Centrum der gottlichen Schealwelt oder der Beisheit im Sinne von Gpr. Salom. 8., welches Centrum durch die eigentliche Menschwerdung begonnen hat fich ju-realifiren, und welchem, im Berlaufe ber gangen Beltentwicklung junachft die Menschen und weiter alle übrigen Geschöpfe einverleibt werden follen, damit fo alle Ereatur auf reale Beife mit dem Ochopfer vereinigt und hiemit das Endliche der Unendlichkeit in der That theilhaftig werbe. Go heißt denn der Gohn Gottes gewiß mit Recht Amen; in Ihm und durch Ihn wird alles mahre Ber= langen ber Gefchöpfe gestillt, burch Ihn werden alle Stegel eröffnet, alle jest noch fur uns verborgen gehaltenen Rath= foluffe ber emigen Beisheit und Liebe an's Licht gebracht,

men, theils verfehrt, nach den Elementen ber Belt ausgelegt wird. 36 beweife bas alfo: Paulus fdreibt eine Bertheidigungefdrift wider Diejenigen, welche feine neutestamentlichen Reben theils an einseitig, theils verfehrt verftauden. Es ift dieß flar aus Cap. 11, 3., wo er nämlich flagt, daß er durch einen gewiffen Mann, 2. 4, ber bas Judenthum mit bem neuen Testament vermischte, fei berabgefett worden, fo daß feine Borte feinen Gingang hatten, ober bag er meniger geachtet worden, als die hoben Apostel, und baß berfelbe Mann fie burch icheinbare Grunde von ber Ginfaltige feit auf Chriftum abgeführt, B. 3. Alle biefe icheinbaren Grunde maren aus bem Buchftaben, nicht aus dem Geift; Diefen Dann hatte ber Buchftab getodtet, daß er bas Umt bes neuen Bundes nicht führen tonnte, fondern die Corinthier irre machte, indem et fie auf Rebenfachen brachte durch buchftabliche und außerliche Er: flarung gemiffer Streitsachen in ber Gemeine. Auf dieses zielet nun Paulus ichon im dritten Capitel, und befendirt fich: Gott habe ibn tuchtig gemacht, bas Umt bes neuen Teftamentes gu führen, nicht nur im Buchftaben, wie diefer falfche Apoftel, fondern - im Geift. Diefer faliche Apostel hatte Vetrum, als ber Juben Apoftel, bober gehalten, ale Paulum, und Petri Reden und Thun ber Lehre Pauli icheinbar entgegen gu feten gewußt; auch hatte er feine Absichten auf die Gunft, welche die Raifer ben Juden por den Chriften gegeben, mit hineingeführt. S. Beausobre preface über Die Episteln an die Corinther und Galater. Go batte er benn bas Umt bes neuen Teftamentes im Buchftaben, nicht im Gelft geführt, und bas Judenthum mit bem Chriftenthum verbunden. Darum redet Paulus in dieser Connexion, Cap. 3, B. 7, als ob der Buch: ftabe zu nehmen mare fur bas Gefet ber Juden. Man fieht aber wohl, daß Paulus burch die particula adversativa aber eine Diverfion macht, die Rtarbeit des neuen Bundes gegen ben alten boch ju preifen. Go folgt benn barans nicht, baf fein Spruch, barin er ausdrudlich fagt, Gott habe ihm bas Umt bes neuen Teftaments gegeben, nicht bes Buchftaben, fondern des Beiftes, alfo gu beuten fei, ale fage er: Gott hat une nicht bas Umt bes Gefetes, fonbern bes Evangelii gegeben, fondern: Gott hat uns das Umt des Evangeliums gegeben, bag wir es nicht im Buchftaben, fondern im Geift führen follen. Damit ftimmet benn auch überein, mas nach ber Diverfion von B. 7-11 ftebet: Beil wir folche Soffnung haben, brauchen wir große Freudigfeit; wir verbeden und nicht unter judischer Art, sondern wir offenbaren die Klarheit des Evansgeliums im Geift. Wir meiden die Scheu, die sich verborgen halt unter kunftlichem Gewebe der Schlusse aus dem Buchstaben, wir haben sie nicht nothig; wir verachten die 32 Auslegungsregeln der Inden nicht, wir schließen sie aber im Geift ein, und beweisen uns gegn aller Menschen Gewissen vor Gott.

So ift benn flar, daß Paulus unter bem Buchftaben nicht bas Hofe Gefet Mofis versteht, fondern vielmehr alle icheinbare, · theils einseitige, aus nicht genugsamen Datis bes neuen Teftaments nefcoorte, theils verfehrte, aus Ginmischung fremder Belt: ober Juden: Meinungen gewonnene Grunde, wodurch die Menschen um die geraden von ματα gebracht, und aus bem einfältigen, einförmis gm Bufammenfcluß bes Beiftes und Ginnes auf Jefum abgeführt merben. Man tann absonderlich ju unferer Beit bas Evangelium gebrauchen, daß man vom Geift abkommt, und in ein vielfaches Buchftabenwert verwickelt wird, babei man Schaben leibet. geschieht, wenn man aus einzelnen Spruchen agirt, ba man viele follte gufammennehmen, und aus ber gangen Unalogie handeln; ober wenn man eine ber heiligen Schrift frembe Philosophie mit untermischt, und die Geheimniffe Jesu nach ben idealiftischen Gagen effart.

Aller Buchstab heiliger Schrift hat einen gewiffen Sinn; ber Sinn kann aber ohne Geist oder mit Geist sepn; darum sest Paus las Beist und Sinn neben einander 1 Cor. 14. Geist ist etwas Eingenideltes (Centrales), Sinn ist eine Auswicklung, Auseinanders legung beffen, was aus dem innersten Punkt (Centrum) sich auss breitet. Allerdings kann also Sinn seyn ohne Geist, zuweilen aber auch Geist seyn ohne ausgewickelten Sinn.

Damit dich ber Buchftab nicht töbte oder mit Nebensachen außer bein Zwede des Geistes einnehme, oder dich gar in lugenshafte Meinungen, der Wahrheit ganz entgegen, einführe, so mache dich los von den Absichten auf die Welt, suche die Shre von Gott, wähle das Beste, vergleiche den Schaden mit dem Nugen. Komm in allen veinen Sachen an's Licht, das wird dich gerade, aufrichtig, unverdroffen und beständig machen; sieh zu, daß du keine Sache, die aus gutem Sinn geredet oder geschrieben ist, argdenklich nehs mest oder um Worte streitest. \*)

Anm. ") Man vergl. ben Artifet: Buch frab.

Anbeten, poonuver. Johannes der Evangelist wollte den Engel anbeten, der ihm so große Dinge gezeiget; dieser aber sagte zu ihm: "Bete Gott an, ich bin dein Mitknecht und aller, die das Zeugniß Jesu in sich haben." Dieses Zeugniß Jesu ist in der heisligen Offenbarung der Kern und Inhalt oder Geist aller Propheten; heut zu Tage aber vernichtet man dieses Zeugniß. Off. 22, 8. 9; 19, 10. — Uedrigens sagt Jesus, Joh. 4, 23: "Die wahrhaftigen Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten", ohne sich an einen Ort zu binden. Im Geist heißt im Innersten der Seele anbeten; in der Wahrheit heißt nach dem Vorbild der Worte der Wahrheit anbeten; man soll nämlich die Zeichnung der himmlischen Dinge vor Augen haben.

Anbeter, προσαυνηταί, und Bewunderer des Thieres aus dem Meer (Offenb. 13, 8; 17, 8.) find alle diejenigen, welche dem inwendigen Zug zu Gott und Christo nicht folgen, sondern ihr Ges wissen nur mit außerlichen Formen und Religionsgepränge stillen wollen. Sie wenden den Namen des Herrn vor; aber im Namen des Herrn fängt sich bei ihnen alles Uebel an. Aus diesem Grund folgte die ganze Erde vor Berwunderung dem Thiere nach. Das geschah beiläufig vor 400 Jahren, da das Thier nach genesener Wunde mehr Macht und Gewalt, als jemals, gebrauchet.

Rerner beift es: fie beteten ben Drachen an, weil er bem Thier Die Gewalt gab. Gie hielten bie unfichtbare Rraft, welche bas Thier fo gludlich machte, fur eine von oben bertommenbe gotts liche Rraft, und in Diefer Meinung beteten fie ben Drachen an, ob fie es ichon felbft nicht mußten. Die beilige Offenbarung führet frellich wundersame Dinge an, die einen Menschen, ber nicht bebenft, wie Gott von der Belt ber gerichtet bat, nicht ohne Schein bingureißen vermögen. Es ftebt, Cap. 13, 5. 7., viermal nach= einander : es ward bem Thiere gegeben, nicht nur von bem Drachen, fondern burch göttlichen Rathichluß; erftlich mard ihm gegeben ein Mund zu reden große Dinge und Lafterung, zweitens marb ihm Gemalt gegeben 42 Monate, drittens ward ihm gegeben, die Beiligen im Rrieg zu überwinden, viertens mard ihm Gewalt gegeben über alle Stamme und Bolf und Sprachen und Nationen. Golde Dinge bewegen die Menfchen endlich, daß fie glauben, mit Grund einen folchen Religioneeifer gu uben, wie fie ihn üben. Aber, weil fie bie Liebe gur Bahrheit nicht angenommen, fendet ihnen Gott fraftige Grrthumer gu. Daber beißt es: Es werden ibn

anbeten alle, die auf Erben wohnen, beren Namen nicht geschrieben find in dem Buch des Lammes, das sich hat schlachten laffen, von der Stellung [uara bodi] der Welt. Ihr schrecklicher und dem Anssehen nach unverdienter, aber doch wohlverdienter Untergang ift in dem Feuersee.

Es gibt auch ungahlige Unbeter bes zweiten Thiers, ohne Breifel mehrere, als bei bem erften. Das menfoliche Gefchlecht wird zu folcher Beit in zwei ungleiche Saufen eingetheilt fenn, ineinen gar fleinen und in einen fehr großen. Der gar fleine wird an dem Lämmlein bleiben, der febr große aber wird des zweiten Thieres Bundern und Beichen, da Blendwerf und wirkliche Bunder durcheinander laufen, schaarenweise nacheifern, besonders da die Gewalt dazu tommt, daß, wer nicht bas Bild bes Thieres unbetet. ertobtet wird, und wer nicht die Malzeichen an fich nimmt, weder taufen noch verkaufen tann. Der haufen Diefer wird größer fenn, ale der erften Anbeter; denn es beift ferner Cap. 13, 12. 16 .: Das zweite Thier macht, baf bie Erde und die barauf wohnen, . bas erfte Thier anbeten; dazu fommt, daß die drei unreinen Geifter, bavon einer aus bem Munde des zweiten Thieres, des falfchen Propheten ausgeht, in alle driftlichen gander ausgeben, um sammt ben Großen auch die kleinsten Leute zu verheten, wider das Lamm ju fenn. - Die Strafe wird theils in diefer Belt fenn, nämlich die bei ber erften und funften Schale an ben Menschen entftebenden Gefdwure und Schmerzen, worüber fie, Cap. 16, B. 2-10., die Bunge gerbeißen, theile, Cap. 13, 9-11., in dem Feuer-

Anderer Cröfter, ftatt Chrifti perfonlicher Gegenwart im Fleische. Die Gegenwart im Fleische konnte keinen völligen Troft geben; der Geift Jesu muß es innerlich und außerlich zu Stande bringen. So ift ber Geift ein ganz anderer Trofter. Dieser andere Trofter gibt für jedes Jahrhundert neue Mittel zur Wahrheit; er gibt folche Bücher, die

Anm. \*) Da Detinger in Auslegung der Apocalppse im Allgemeinen ganz mit Bengel übereinstimmt, so tann man hinsichtlich der Bedeutung der hier vorkommenden Thiere u. s. w. des Lettern Erklärte Offen barung oder die sechzig erbaulichen Resden an den betreffenden Stellen nachsehen. Gine sehr dankstemswerthe Uebersicht der ganzen Erklärung der Apocalppse hat J. Chr. Fr. Burt in "Bengels Leben". S. 273 ff. gegeben; das zunächst hierher Gehörige findet man S. 284—290.

in diese Zeit gehören, wie z. B. herrn Bengel's und derer Schrifs ten, die ihm folgen.\*)

Anerbietungen Gottes, παραγγελίαι. Nachdem das Licht alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, so sind diesenigen Gedanken, welche sie zur Liebe Gottes neigen, über ihre Sünden sie traurig machen und zur Gemütheruhe erwecken, Eindrücke und Anerbietungen Gottes. Die Vorsehung Gottes erhält den Sinn unter den Menschen, daß Er ihr aller Gott ift. Wie sie sie ihn haben wollen, so ist er ihnen. Er errettet bei so vielen seltsamen Julassungen die Redlichen, stürzet die Gottlosen, befördert die guten Berrichtungen, hilft an allen Enden der Nationen zur Gerechtigkeit. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, so sind die Lehren des Evangeliums lauter Anerbietungen Gottes; und diese, nach dem unvermischten Sinn zu verstehen, ist dieses Buch geschrieben. Die Heiligen nehmen täglich aus dem Geist Jesu neue Gedanken; sie sehen hinaus auf das Ziel, Cap. 21 und 22 der Offenbarung. \*\*)

Anfang, apaf. Im Anfang — war bas Bort, bas heißt nicht — von Ewigkeit. 1) Diefe Formel muß ichon unter ben Juden

Anm. \*) Barum Christi Segenwart im Fleische noch teinen völligen Trost geben, und warum erst in Folge seiner Dimmelfahrt der Geist von ihm ausgehen konnte, ist bereits in den Anmerkungen 3—5 jum Artikel: Abendmahl nachgewiesen worden. Dabei ist zu bemerken, daß man allerdings, sofern die Schrift von dem Geist Jesu redet, nicht unmittelbar an den Ausgang des heiligen Geistes vom Vater und dem Sohne Gottes an sich zu denken habe, indem dieser Ausgang sich zunächst doch nur auf die innern Verhältnisse der Gottheit selbst beziehet. Vielemehr geht der Geist, sofern er auf die Menschen seine Wirtssambeit ausbreiten will, zuvörderst in den Menschensohn, als den Mittler zwischen Gott und der Welt, ein (S. die Anm. zum Artikel: Amen.), und von da erst auf die Menschen aus, weßhalb auch in der Bibel der heilige Geist wohl geradezu der Geist Jesu genannt wird.

Anm. \*\*) Eine schöne Ausführung des hier nur furz Angedeuteten findet man in Detinger's hiftorifchem wors rath von tatechetischen Unterweisungen, S. 727—733.

Anm. 1. Obwohl die Begriffe: Ewigkeit und Unfang nicht gufams menfallen, fo ichließen fie boch einander nicht aus. Man muß wohl (S. S. 19 meines Auszugs aus J. Böhms Schrifsten) einen Unfang in Gott annehmen, indem man fich Gott

bekannt gewesen sehn, weil Augusti us schon bei ben Platonikern diese Worte Johannis gelesen hat. S. Marsilii Ficini Vita Platonis, p. 33. Was muß ich also benken, wenn ich Johannis erste Worte lese? Gottes ewige Kraft hat keinen Anfang, Rom. 1, 20.: sie war immer im Wirken, aber sie macht sich einen Anfang?) durch leberwindung der ewigen Kraft Gottes, die uns verzehrte; in die Liebe. Größe, 1 Chron. 30 (29), 11., dehnt sich aus, Stärke ziehtzusammen, Schönheit bricht aus beiden hervor, Ueberwindung, als die vierte Eigenschaft, macht die Schrecklichkeit und Schärfe Gottes erträglich. Die sieben Geister Gottes 3) geben Gott einen Aussang, weßhalb sich Gott wider seine Unendlichkeit A und \(\Omega\) nennet. Er macht sich und zu Liebe einen Anfang im Worte, das bei Ihm ist. Ein neuer Anfang, ein neues Princip ist durch Christi Geburt, Leben, Tod und Auserstehung entstanden; das neunt er das ewige Leben, welches er durch seinen Tod gewonnen. In Abssicht auf

sonft ohne immanente Bewegung, folglich unlebendig denten wurde. Doch ift dieser Anfang nicht als ein zeitlicher, sondern als ein ewiger anzusehen.

Inm. 2. Detinger spricht ben sieben göttlichen Geistern die Ewigsteit so wenig ab, daß er im 2. Theile der "irdischen und himmlischen Philosophie" S. 337. von benselben ausbrücklich sagt, daß sie "nicht geschaffen, sondern ewige Aussgänge Gottes" seven. Da er, im Sinne der Bibel und in Uebereinstimmung mit J. Böhm, Gott nicht idealistisch als bloßen, substanziosen Geist betrachtet, sondern in Gott eine ewige Natur, als den Grund seiner leiblichen herrlichkeit, und die von der heiligen Dreieinigkeit ausgehenden sieben Geister als die Principien anerkennt, durch welche die ewige Natur zu eben dieser leiblichen herrlichkeit ausgestaltet wird: so würde offenbar der Ewigkeit Gottes selbst Eintrag geschehen, wenn man die sieben Geister nicht als ewig ansehen wollte.

Inm. 3. Im 2. Theile der ir dischen und himmlischen Phisopphie, S. 336—339., spricht sich Detinger über das Wesen und die Bedeutung der sieben Geister Gottes im Sinne der alten Cabbalisten ungefähr folgendermaßen aus: "Die Abglänze Gottes, sagt er, werden von den Juden Sephirot genannt, und deren zehn angegeben welche (S. Rhenserd de stilo Johannis cabbalistico) in die drei oberen und die sieben unteren zers fallen, was mit dem heiligen Gruße (Apocal. 1, 4.) von dem, der da ist, der war, und der seyn wird, und von den sieben Geistern übereintommt. Die alten judischen Lehrer Rabbi

bieses alles redet die Schrift menschlich; s. 1 Mos. 18, 21. Auch ist die Erde, Ebr. 1, 10., nach Anfängen nar' apxac geschaffen; hiernach kannst du in Gott Anfänge annehmen, Jes. 43 zufolge, wenigstens in seinem Schaffen und Wirken. Luther hat hier den B. 7.: "Alles, was mit meinem Namen genannt worden zu meiner Herrlichkeit, das habe ich — geschaffen — formirt — gemacht" sehr übel verstanden. Moch will ich hier beisetzen Worte des Newtonianers Börhave; aus seiner Rede de comparando in physicis certo: Wir nennen das, woraus alle Beränderungen in der Welt

Joseph und Rabbi Schimeon ben Jochai haben die lete tern mit folgenden Namen genannt, als: הְבָּלָה, לְבֵּרֹרָה, לְבַלְּה, מלכית ,יסוֹר , היד , נצח Diefelben find in einem perpetuo fieri, in einem emigen Birten und Gegenwirten. Die erfte von ihnen (vielmehr die zweite) ift eine Urfache aller Reigung zum Centro, wodurch eine Attraction entsteht. Die andere (vielmehr die von ben Cabbaliften als die erfte gefette) ift eine Urfache aller entgegenstehenden Reigung vom Centro weg. Diefe zwei Bewegungen find wie in einer Ochleuder beifammen, und wenn nun diefe zwei Centraltrafte gleich fart einander widerstehen, fo entsteht die britte (man vergl. Unm. 2 jum Artitel: Abgrund), die vis gyratoria, circularis, ignea, consumens. In der vierten Sephire wird bann bas Reuer mit bem Lichte vereinigt. Die fünfte ift ebenfalls feurig, aber ein erhaltendes, nicht brennendes, verzehrendes Reuer; daher es eben den Ramen 777, d. h. herrlichkeit, Dajes ftat, Rlarheit hat. Die fechete hat ichon mehr Wolltommenheit und ift die Quelle aller Sinnlichkeit, Perception und Apperception. Gie heißt bei ben Rabbaliften 7-57, weil fie das Fundament des Sinnens, Dentens und Reflectirens ift. Die fiebente endlich macht, daß alle in einer ungerftorlichen Leiblichkeit beifammen befteben, welche Leiblichfeit allerdings eine Bolltommenheit und teine Unvolltommenheit ift." — Gine nahere Ausführung der gangen Lehre von den fieben Beiftern findet man in der Ausles gung des 1. und 10. Capitels des Propheten Gjechiel, S. 307 bis 356. des ichon genannten Detinger'ichen Bertes, fowie in meinem fostematischen Auszuge aus Bohms Ochriften, O. 30-49. Es ift gewiß mertwurdig, daß Bohm in diefem Puntte, ohne die Cabbaliften getannt in haben, der Sauptfache nach doch gang mit denfelben übereinstimmt, und wer in feinen Berten recht ges nau forschen will, wird ohne Zweifel einraumen, daß Detinger mir dem fühnen Borte : "Es gibt feinen Commentar über Ezechiel, als J. Böhm", taum ju viel gefagt habe.

Anm. 4. Detinger bezieht hier offenbar das MDP, im Sinne von berufen, bestimmen, erwählen, auf die gottliche Jbealwelt, als das

erfolgen, Grundanfänge oder Principien. Daß es folche gebe, ift gewiß; was sie aber seien, ist ungewisser als alles. Denn wer ba glaubt, daß ihm diese bekannt seien, muß nothwendig in sich die Grundbildungen oder Ideen solcher Dinge erfahren haben, deren Betrachtung ihm alles darstellt, was gewesen, was wirklich ift, und was seyn wird.

Anfanger, xarnxioral. Bon folden fordert Gott nicht viel, — nur einen Billen, barinnen [freilich] alles eingeschlossen. In diesem Sinn sagt Jesus: "Dein Glaube hat dir geholfen." Er sagt nicht: meine Araft, sondern die Araft, mit deinem Glauben gefaßt. \*)

Angesicht Gottes. Die Israeliten sahen die Wolken- und Feuerssäule; sie sahen den Guadenthron und viele Gnadenzeichen. Jacob sah Gott in besonderer Gestalt von Angesicht, als einen Mann mit ihm ringen, 1 Mos. 32, 30. Alles dieses ist das Angesicht Gottes, womit sich Gott unter gewissen Zeichen zu erkennen gibt. Im alten Lestamente geschah das in vielen Stücken und auf mancherlei Beise. Im neuen Testament ist Christus das Angesicht Gottes in der Menschbeit, und darauf hat Gott schon gezielt in den Worsten des Segens, 4 Mos. 6, 24. So oft sich also Gott im neuen Testament in den Aufschlüssen seiner Worte an uns beweiset, so läßt er sein Angesicht leuchten mit Gnadenempsindungen. Er ers hebt sein Angesicht über uns in den täglichen Geschäften im Nammen Jesu.\*\*)

r,

Anklager, narnyopoc, ift ber Satan. Er verklaget die heiligen noch immer, obichon er herabgestoßen ift aus dem himmel; seine Birtung mahret fort, bis er in ben Abgrund verschlossen wird. Eben barum muß Gott seinen Born ausgießen, bamit ber Anklager, Satanas, vernichtet werde. Anklagen und vor Gericht belangen ift

Borbild, wonach Gott die Realwelt erschaffen wollte. Ueber die drei Stufen aber in dem Schöpfungswerke druckt er sich anders wärts also aus: "Jede Creatur ist zuerst chaotisch geschaffen, hernach in's Licht regulirt und gebildet, endlich in Ziel und Waaß gemacht in leiblich organischer Darstellung."

Anm. \*) Dem tann nicht geholfen werden, der fich nicht helfen laffen will.

Unm. \*\*) Detinger verweifet hiebei auf feine Predigt am Auf- fahrtstage.

nichts rühmliches, 1 Cor. 6, 2, Die falschen Anklagen, welche Satan in seinen Werkzeugen austiftet, kommen im Gericht alle wieder an's Licht, Jes. 54, 17.

Antichrift, ber, hat icon ju Johannis Beiten angefangen burch bie Lehre des Cerinthus, daß Jesus nicht im Fleische gekommen fei, 1 3ob. 2.; es tommen aber viele Antichriften nach. Johannis Beiten ftunden der Gemeine entgegen, wie denn der gott: felige und tiefgrundende Rangler Reuß in Tubingen bewiefen bat, baß Cerinthus nach Cafarien gereist fei, und den Aposteln ins Ungeficht widerftanden habe. Diefe Leute hatten aus der Platonischen Philosophie, die fie nicht verftanden, etwas Größeres und Soberes an die Stelle Jefu gefett, der in Baffer, Blut und Geift getommen, und dabei vorgegeben, fie hatten Gott gefeben und befagen viel bobere Gebeimniffe als Die Apostel, wie bei Grenaus zu lefen. Jobannes ftellte ihnen nun in feinem erften Briefe 4, 12. bas Bort eutgegen : "Riemand hat Gott je gesehen", und Cap. 2, 24.: "Go bei euch bleibet, mas ihr von Unfang gehort habt, fo merdet ihr auch in bem Sohn und in bem Bater bleiben;" weil fie nämlich vorgaben, fie feien in Gott. Daß es bergleichen Leute noch in fpatern Zeiten gegeben, erfieht man aus Rusbroch's Spiegel bes ewigen Beile, G. 76. (G. in bem erften Borterbuche, G. 922.) In bem Buchlein von der geiftlichen Sochzeit beschreibt er fie G. 126. alfo: "Diese Menschen bilden fich ein, fie feien Beschauer Gottes; fie meinen, bag fie megen ber Rube, die fie genießen, frei und ohne Mittel mit Gott vereinigt feven." Seut zu Tage gibt es gang andere Untidriften, welche bie gange Offenbarung Johannis verläugnen, oder, mo fie fich nicht fo gar bloß geben, doch wenigftens Bengels Entbedung des Untichrifts vernichten. nun herr Teller auf eine fehr luftige Urt. Er ift von ber Bolff: fchen Philosophie befangen; Bolff-aber glaubt, die Leiber fenen nur Scheinleiber, phaenomena regulata, und bamit fallen fie wieder in die Lehre bes Cerinthus, wie benn herr Teller nichts vom Beift, nichts vom Teufel, nicht viel von ben Engeln, nichts von ben gebeimen Eröffnungen der fieben Geifter wiffen will. Go führt fie Satan am Band herum, daß fie wieder in des Cerinthus Lehren, obwohl nicht fo plump, fondern mit Bernunfteleien, die biefer Beit hochgehalten werden, hineingerathen. Ift es jemals Roth gemefen, bas 13. und 17. Capitel ber Offenbarungen Johannes mit

Bengels Erklarung, fich zu Gemuthe zu ziehen, fo ift bieß jetziger . Beit erforderlich. \*)

Apoftel. So wird Jesus selbst genannt als ber Gesandte Gottes, Ebr. 3. und Joh. 17. Jesus will als Gesandter Gottes mannt senn; Gott hat ihm die herrlichkeit gegeben, daß wir Clauben und hoffnung zu Gott haben, 1 Petri 1, 21. Er wird mar auch Gott genannt, weil wir ben Sohn ehren sollen wie ben

Inm. \*) Der Idealismus, gegen welchen Johannes in feinem erften Briefe, Cap. 4, 3. fo gewaltig, als gegen einen anti-driftlichen Jrrthum eifert, ift barum fo verberblich, weil man bei demfelben theoretifch ju einer fcmindelnden Sohe fich ju erheben bemuht ift, in welcher man fich nicht ju halten vermag, und von welcher man dann practifch und in beffen Kolge wohl auch theoretisch nur ju leicht in den gemeinsten Realismus wieder herab fturgt, aus welcher Tiefe man fich nachmals viel= leicht zu einem neuen Aufschwunge wieder aufrafft, um dann abermale in diefelbe wieder herunterzufinten. Die mahrhafte, jene unseligen Ertreme vermeibende Lebensmitte ift nur in ber biblischen Bahrheit und dem ihr eigenthumlichen Begriffe der geistigen, b. i. mit bem ibeglen Leben nicht mehr im Biberfruche, fondern im Gintlange ftehenden Realität, Natur und Rorperlichteit bargeboten. Wie traftlos die Predigt ber Religion von Seite ber rationalistischen Idealisten, in Beziehung auf die Betehrung der Beltfinder feyn muffe, barüber außert fich Detinger in der Evangelien=Predigt am himmel: fahrtsfefte fehr nachdrucklich: "Man muß nicht meinen, fo fagt er, daß im himmel nichts fei, als Gott. Rein, im himmel ift eine gange Belt, auf ber neuen Erbe find Barten, Dara: bies, Früchte, Beinftocke, Baume, Croftalle, Otrome. Ebelfteine, Gold, Silber. Da ift die lieblichfte Gemeinschaft aller Freuden; ba ift alles, mas fur die Augen, Ohren; fur Be= tuch, Gefdmack und Gefühl Liebliches auf Erden gemefen. Go ift die allerlieblichfte Dufit, die hellfte Pofaune bei der Auffahrt von den Engeln gehort worden. Ohne diefe Bahrheiten ift die Lehre der Beisheit gang ode und leer von Reigungen, Jerem. 2, 31. Daber muß man diefe Dinge, trot ber Belt, immer wieder vortragen, absonderlich, fofern fie auf die letten Dinge bes Königreich's Jefu einen Bejug haben. Denn die Belt glaubt, im himmel fei alles felbft Beift, und teine Leiblich= teiten, teine Dufit, teine Farben, teine Berge, feine Bluffe, teine Mahlzeiten. Dieß muß man widerlegen, wenn es auch noch fo ungewohnt ift. Biele murben fich betehren, nach Jerem. 23, 22-25., wenn die Bahrheit fo maffin, als fie Jefus verfündigt, vorgetragen murde" u. f. w.

Bater; boch läßt sich Jesus nicht wohl Gott nennen, Matth. 19, 17. Noch als Hoherpriester ist er der Gesandte Gottes: er sist zwar zur Rechten Gottes, aber er hat doch noch sein Geschäft, als Gessandter von Gott 1), zu den mancherlei Bleibstätten der Seligen 2), weil er die himmel alle einnimmt und bezieht, bis alles wiederges bracht wird, Apostelg. 3, 21. Die Apostel Jesu sind auch Gessandte, und werden nach dem Tode in jener Welt ebenfalls nicht ohne dieses Geschäft senn. 3) Die Lehrer sind Botschafter, und gessandt an Christi Statt, sonderlich jetzt sind es die, welche den lautern Sinn in Keuschheit des Geistes 4) verkündigen. Es gibt viele, die das Königreich Gottes mit übertriebener Lust verkündigen, aber sie gehen nicht genug keusch mit Gottes Worten um. Der HErr kennt den Weg der Gerechten.

Aergerniß, σκάνδαλον, ift nach Jesu und der Apostel Sinn das, was den Glauben und gegebenen Beifall vernichtet. D webe der Welt der Aergernisse halben! Teller sieht dieß nicht ein. Aerzgerniß ift das Gegentheil vom Glauben, wie Berläugnung von dem Bekenntnisse. Als die Pharisaer Jesum gefragt, Matth. 15., warum

Anm. 1. Ein Gefandter ist als solcher nicht in seiner Heimath. Sofern also der Heiland auf diejenigen einwirkt, welche noch gar nicht oder doch nicht völlig zur himmlischen Herrlichkeit ershoben-sind, und also hiebei mit seiner Kraft und Wirksamkeit in eine ihm selbst fremde Region eingeht, so erscheint er da allerdings als ein Gesandter.

Anm. 2. Ueber die mancherlei Bleibstätten der Seligen oder die verschiedenen Stufen der himmlischen oder paradiesischen Herrslichkeit vergl. m. den Artikel: Paradies in diesem Wörters buche und Detingers Spistelpredigten, S. 646 und 647. S. auch Thomas Bromleys Abhandlung hierüber in G. H. v. Schuberts Berichten eines Visionars (Oberlin) über den Zustand der Seele nach dem Tode

Anm. 3. Auch 3. Bohm behauptet eine fegensvolle Ginwirtung der verstorbenen Beiligen auf die noch hienieden Lebenden; den erst bei ihrem Ende Bekehrten spricht er aber dieselbe ganglich ab, weil ihnen der himmlische Leib noch mangele. S. m. Auszug §§. 372. 374. 375.

Anm. 4. Unter der Reuschheit des Geistes versteht Detinger die von allen Nebengedanken und Nebenabsichten freie und also gang reine Richtung auf Gott und die in seinem Borte geoffenbarte heilige Wahrheit.

seine Jünger der Aeltesten Aufsage übertreten, schonte Jesus ihrer teineswegs, sondern rief noch das Bolt herzu und zeugete, daß die von den Pharisäern ausgehende Menschenlehre sie verunreinige, nicht aber unreine Speisen. Darüber ärgerten sich die Pharisäer, daß sie ihm kunftig gar nichts glaubten. Aber Jesus sprach: Es ist me etwas in ihnen gewesen, es fängt auch kein Wort in ihnen; m solcher Leute Aergerniß soll man sich nicht kehren, wenn sie schon nichts mehr glauben. Die Kleinen dagegen, aus denen noch etwas werden kann zu Jesu Preise, die einen Ansang des Glaubens haben, soll man ja nicht ärgern, d. i. im Glauben aufhalten. Aergerniß ift eine Falle im Weg, oder ein Stein, darüber man fällt. Man merke wohl die Rede Jesu, Mare. 9., da er sagt: Wir müssen vorsher das innere Aergerniß in und selbst wegthun, ehe die Aergernisse anderer abgethan werden.

Armagedon ist (S. Bengels erkl. Off. zu 16, 16.) ein Berg in Regiddo. Davon wird das Blut der Erschlagenen herabstürzen, daß die Pferde dis an die Zäume darin gehen. Da wird die große Schlacht geschehen, was vielen allzu menschlich, unglaublich, ärzerlich vorkommt. Es wird sogar so viel Blut auf des herabkomzmenden Herrn aller Herrn Kleider fallen, daß sich auch die Braut Jesu darüber verwundert, über die menschliche Art nämlich, die der Sohn Gottes, Jes. 63, 2., den Menschen zu Liebe und dem Leusel, dem Menschenseinde, zum Troze an sich nimmt. Mehrere Rachrichten lese man in Bengels, des Eröffners der Geheimnisse, düchern, und in der [Detinger'schen] Schrift: "Herabkunft Jesu zum Gericht des Antichrists."

Athem, πνοή. Gines der größten Dinge, auf die man aber nicht achtet, ift das Athemholen. Die Indianer, so nach Philazbelphia gekommen, haben solch großes Geschenk Gottes durch eine Borempfindung erkannt, aber wir in Europa erkennen es nicht genug. Gott gibt allen das Leben, den Athem und alle Dinge, Apostelg. 17, 25. hier lese man die gewichtigen Gedanken des weisen Nieuwentyts in der Weltbeschauung, S. 89. Jum Athemstolen gehört das Zwergfell und hundert verschiedene Muskeln, G. 85. Er beschreibt, auf welche Art das Athemholen geschehe, G. 86. Auch führt er die Stelle hiob 27, 3. au: "So lange mein Athem in mir ist und das Blasen Gottes in meiner Nase." Der Athem wird nicht nur ein Blasen, sondern das Blasen Gottes genannt, und dieses von dem Athem, der in einem ist.

unterschieden. Wenn schon ber Mensch alle Rraft anspannen wollte, feine Bruft zu erweitern, fo murbe er boch nicht bie geringfte Luft in feine Lungen bekommen, wenn bie außere Luft nicht burch ibre Schwere und Musbehnung im Stand erhalten murde, fo baff alfo ber Menich bei feinem Athmen nicht mehr als Urfache fich verbalt. als berjenige, welcher eine Thur öffnet. Darum, weil bas Blafen ber Luft, indem fie in die Lunge geht, affein von ihrer ausdehnen= ben Rraft vermittelft der Schwere berruhrt, wird bas Athembolen mit Recht ein Blafen Gottes genannt. Der Athem ift eine befonbere Gabe Gottes, und es wird diefe Gabe von dem Menichen wie von einem Bettler genoffen, der etwas von einem andern empfabet. In ber Sand Gottes ift auch der Lungen Uthem, Dan. 5, 23. Bieraus lerne man den Nachdruck von dem, mas Apofta. 17, 25. und Jef. 42, 5. gefagt wird: "Der herr gebe bem Bolte auf Erden ben Athem." Noch lefe man bei Nieuwentnt G. 90, wie bas Blut roth werde burch falveterhaften Sauch, und daß die Luft einige Theile in dem Blut gurudlaffe. Die Luft nimmt auch fchabliche Theile an fich, und diefer bedienet fich ber Satan, ber in ber Luft berricht. Man fann mohl einige Urfachen angeben, aber die lets ten, von Gott fommenden Urfachen wiffen und feben wir nicht.

Auferstehung Jelu, efavaoraoic, Phil. 3, 11. Bir werben biefes hohe Wort niemals gang erschöpfen. Jefus fagt gu Martha, Joh. 11, 23 .: Dein Bruber foll auferfteben. Ja, fagte fie, in ber Auferstehung ber Tobten. Rein, antwortet Jefus, fcon jest, weil ich die Auferstehung und bas Leben bin, und fest bingu: Ber an mich glaubt, wird leben, ob er gleich ftirbt, und wer ba lebet und glaubet an mich, ber wird nimmermehr fterben, b. b. ber wird des Todes Bitterfeit nicht zu Bergen gieben, fondern fie durch mich und meine Erkenntniß besiegen. Jesus fragte die Martha, als eine noch nicht fehr Geubte, ob fie dieß glaube? Sie antwortete richtig, fo viel fie glauben fonnte, namlich: Du bift ber Gohn Gottes. Darin liegt alles, mas zu glauben ift. Martha glaubte bemnach, daß Jefus die Auferstehungetraft und bas Leben felber fei, noch ebe er gestorben und auferstanden, weil er nicht nur des Menfchen-, fondern ber Sohn Gottes fei. Gie glaubte, er habe, ale der Sohn-Gottes, alles in fich, mas gur Auferftehung jest und funftig gebore, nämlich alle leiblichen und geift= lichen Werkzeuge, welche er burch feine gottliche Rraft berausfub= ren werde. Wer fo viel von ber Auferftehung glaubt, glaubt anm Anfang genug, und bezeugt feine Chrfurcht vor dem Sohn, wie Jefus vor dem Bater, ob er icon nicht alles davon voraus versfteht.

Martha wußte noch nicht, daß Jesus durch Leiden des Todes bie Auferstehung bewerkstelligen sollte, und so [wie sie] muffen auch wir die weit aussehenden Worte Jesu und der Apostel Anfangs unstehen, ehe wir, wie Paulus, 1 Cor. 15., die tiefe Einsicht in ale Ordnung der kunftigen Auferstehung gewinnen. Martha erfuhr auch in der That, daß es so sei [wie sie es dachte]; als die laute Stimme des Sohnes Gottes zu Lazarus hineindrang: "Lazarus, somm heraus."

Diejenigen, welche [bagegen] meinen, sie könnten durch ihre Auslegungeregeln so viel deutlich machen, als die Welt zu ihrer Gewißheit fordert, sind eben solche, vor welchen Gott das Gesheimste in Jesu verbirgt. Sie suchen Ehre bei Menschen, Joh. 12, 34. Man muß zuerst glauben: Du hast Worte des ewigen Lebens. Daraus kommt erst der wahre Geistreverstand, durch den dann die Auslegungeregeln in das wahre Geschick kommen. 1)

Auf diese Weise kömmt man erst zum rechten Berständnisse der Borte: wiedergeboren, αναγεννάω, welches die Siedzig niemals gebrancht haben, weil Christus allein das Innerste der Geburten durch seinen Tod eröffnet. Dahin gehört auch αναζωόω, Luc. 15, 24. Offenb. 20, 5. Die Auferstehung Jesu ist eine wahre Geburt, wobei das himmlische sich emporgeschwungen, und das Fleisch Ehristi doch Fleisch geblieben; denn das ist eine Geburt, wenn ein Besen durch Umgestaltung seiner Theile, nicht durch bloße Aus-

Anm. 1. Die bloß äußerliche Auslegungskunft, will Detinger sagen, wie das judische Bolt, Joh. 12, 34., sie gebrauchte, führt nicht in die göttliche Bahrheit hinein, sondern über dieselbe hinweg. In derem wirklichen Erfassung (S. den Artikel: Amt des Buchestaben und des Geistes) ist Geist nothwendig, und Geist war allerdings bei Martha, indem sie Jesum als Gottes Sohn erkannte und ihm darum auch die Kraft zu Wiederbelebung der Todten zuschrieb. Die zwischen biesen beiden in der Mitte liez genden Begriffe aber, wie sie im 15. Capitel des ersten Briefes an die Corinthier dargeboten werden, mangelten ihr: zu einer solchen Entwicklung war jeuer Centralbegriff bei ihr noch nicht gebiehen; vor des Herrn Tode war diese, wie Detinger gleich hernach sagt, noch nicht zu erreichen.

rollung, etwas wird, das es vorher nicht gewesen.2) Darum ift die Auferstehung, Apostelg 13, 33., mit den Worten bezeichnet: "Heute habe ich dich gezeuget." Durch die Auferstehung ist der Grund zur Wiedergeburt aller Seelen empor gekommen.3) Daher sagt Petrus, daß uns Gott durch die Auferstehung wiedergeboren habe. Nun durfen wir nur empfänglich werden der Wiedergeburt durch Umwendung des Sinnes im Glauben. Zu Davids Zeiten, an dem Tage, da der zweite Psalm verfertigt worden, mag wohl, wie einer von unsern noch lebenden gelehrten und gottseligen Herrn Superintendenten H. v. G. dafür hält, in der Familie Davids eine wirkliche Zeugung vorgegangen seyn, zum Vorspiel auf Apost. 13.

Bon der Auferstehung selbst, nach Pauli Worten, 1 Cor. 15, 35—38., ist in dem Buchlein: "Bon der Auferstehung", gedruckt zu Sorau, viel Nühliches zu finden. Ich will aber hier meine eigenen Gesinnungen über jenes Capitel eröffnen. Wir sind viel zu kurzsichtig, wenn wir anch eine innerliche Erleuchtung hatten, jenes Meer von Einsichten Pauli zu übersehen. Erstlich ist es gezwiß, daß die Auferstehung von der gebärenden Kraft Gottes kommt; daher gesagt wird, daß Gott Christum von den Todten erweckt habe, Ephes. 3. Obgleich Jesus Christus gesagt hat: niemand nimmt mein Leben von mir, ich lasse es von mir selber; Macht habe ich es zu lassen, und Macht habe ich es zu nehmen, und zwar aus des Vaters Gebot, Joh. 10, 18.: so stehet denn doch die

Anm. 2. Christus ist nicht in seinem vormaligen irdischen, sondern in einem himmlischen, verklärten Leibe erstanden, und wenn er gleichwohl nach der Auferstehung seinen Jüngern irdisch sichtbar ward, so geschah dieß (S. J. Hambergers "Gott und seine Offenb." J. und Anm. 180.) nur vermöge einer besondern Herablassung. So gewiß aber das Himmlische von dem Irdischen verschieden ist und in jenem ein anderes Lebensprincip, als in diesem waltet, so hat bei des Verrn Wiederbelebung nicht eine blöße Entwicklung, sondern eine eigentliche Umgestaltung Statt gefunden. Wohl blieb das Irdische in ihm, aber nicht mehr als solches, sondern nur etwa in der Art, wie der Riesel — doch nicht als Riesel in dem Glase bleibt, zu welchem er erhöht oder verklärt worden.

Anm. 3. Der verklärte und verherrlichte Leib des hErrn ift gleichs fam das Ferment, durch beffen Mittheilung er uns ebenfalls jur Berklärung will gelangen laffen, wenn wir anders diefem Fermente, durch Eröffnung unfers innern Wefens im Glauben, den Zugang verstatten.

Baters. Kraft überall oben an. Gott ist der Bater Jesu Christi, weil nicht nur alle Baterschaft, \*\*arpia, aus ihm kommt, sondern auch, weil er bei der Geburt Jesu, wie von Anfang in Mutterleibe, so auch bis an sein Ende stets wirksam gewesen, Psalm 139., ob wir es schon wegen der ruhigen Wirksamkeit nicht wahrnehmen. Gott hat Jesu, der das Leben empfangen, zu haben in sich selbst, die Auserstehungskraft nach seinem Leiden und Tod besonders zu eigengemacht, daher nach 1 Cor. 15. an der Auserstehung Christiale Auserstehung der Todten hangt. Wie nämlich durch Einen Menschen der Tod, so kommt durch Einen Menschen das Leben oder die Auserstehung, und diese erstreckt sich in alle Aeonen, bis Gott den terminus oder das Ende seiner Werke sindet, die Gott alles in allem ist, die der letzte Keind, der Tod, ausgehoben ist.

Run fragt Paulus, B. 25.: Wie werden die Todten aufers stehen und mit welcherlei-Leibern werden sie kommen? Darauf ants wortet er: wer so frage, der solle vorher die Samen betrachten; wer darauf nicht achte, sei unachtsam, appw, (nicht eben ein Rarr). Was du saeft, fährt er weiter, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Was stirbt, lebt doch zuvor, und das Sterben ist nur eine Abscheidung der Dinge, die das Leben verdecken, eine Ables gung der groben Hüsse, während das treibende, lebende Wesen allezeit bleibt. Das ist es, was die Stäublein in die Form, die Blume in die Figur bringt. Das kann ich aus einem chemischen Experiment mit Melissendle Del geht als ein Geist über mit völliger Korm ohne Materie. 4) Ob nun wohl dieses Experiment nicht

Anm. 4. Dieses Experiment beschreibt Detinger im zweiten Theile seiner "Philosophie der Alten", S. 2 und 3. folgendermaßen: "Als ich noch Pfarrer in Balddorf bei Tübingen war, schenkte man mit zur herbstzeit eine große Menge Melissen. Ich legte sie auf den obern Boden in den Schatten unter das Dach, wo Anfangs noch eine gelinde Bärme durchgedrungen. Den Binter über und den Frühling blieben sie undeweglich liegen. Sommers über kam mich die Neugierde an, sie, da sie ganz durre waren, zu zerhacken und in einer Retorte mit Basser zu begießen. Des Bassers war so viel, daß sich wie ein Teig bildete. Ich destillirte in eine große Borlage. Das Basser war alles herüber und füllte den dritten Theil der Borlage; zulest kam mit gleichem Feuer, womit ich das Basser getrieben, das gelbe Del der Melissen und schwamm oben

Jedermanne Sache ift, so ift boch, nach Rom. 8, 22., in allem ein gewisses vorlaufendes Gefühl davon und eine gewisse Ausmerksams keit, welche ihren Ursprung hat in dem verborgenen Sehaen und Berlangen nach der Herstellung in's erste Wesen und nach der Loss machung von der Sitelkeit oder vergeblichen Bemühung. Paulus fordert diese Ausmerksamkeit von einem jeden Laien; sonk ist ders selbe faul, unachtsam, äpow, und hat kein Gemüth, weiß nicht auf gesunde Art in sich zu gehen.

Der Leib ift zweierlei: die grobe Hulfe, und der Stoff zumt geistlichen Leibe. b) Letzterer ist schon in dem bildenden Lebensgeisk und nimmt die bleibenden Stäublein wieder an sich, wenn er in die Erde gesätt wird. So weit können wir nachsinnen, und Hob confirmirt es. S. in meiner Erklärung des Buchleins Hiob, Cap. 17, 16. Der eigene Leib heißt bei Hiob stap. Darum sagt Paulus, 1 Cor. 15.: Das du säeft, ist nicht der Leib, der werden soll, sondern nur die äußere Schaale, die nicht zum Grundstoff gehört. Aus diesem Grundstoff gibt Gott jedem seinen Leib, wie er will, jedem Samen seinen eigenen Leib. Der geistliche subtile Leib ist im natürlichen verborgen, aber er kömmt nicht ohne Gottes Auferstehungskraft hervor; und davou wissen wir sehr wenig: wir bleiben stehen bei der Wirkung, damit sich Christus kann alle

auf dem Baffer in Form der Meliffenblatter, fo fcon, daß ich alle Linien der Meliffenblatter auf's deutlichste mahrgenom men und meiner Fran es lange vorgezeigt. Das Del prafen= tirte febr viele Meliffenblatter, ohne Confufion, nur nicht grun, fondern gelb, von einem nicht herben Beschmacke. Darans fand ich in ber That, mas Borhave auf eine andere Art la= borirt, aber in diefer Beftalt nicht gefeben, nämlich es fei das oleum primi generis in den Pflangen leicht und zuerst von ihnen abjufondern, mit den Fruchtigfeiten, welche aber verdun= flet, vermifcht. In diefen habe ich gefehen die bilbende wachs: thumliche Rraft Diefes Dels, welche ohne Zweifel bas Bewachs der gangen Pflange regiert und die eigentliche Natur ber Pflange in sich enthielt, daß also leicht ju schließen, daß die regeneratio plantarum aus der Ufche burch einen folchen ölichten, aber uni= verfelleren Beift ju Stande ju bringen fei." Dan vergl. bier den S. 141. meines Auszuges aus J. Bohms Schriften.

Anm. 5. Nähere Erläuterungen hierüber findet man in "Gott u. f. Offenb." f. und besonders Anm. 272, und in meinem Anszuge aus 3. Bohm f. 390 ff.

Dinge unterthänig machen. Nun wird im Ezechiel, Cap. 37, 9. 10., gezeigt, daß die Stäublein aus den vier Winden zusammenkommen durch das Wort des Herrn, und im Jes. 26. ift zu bemerken, daß der Thau, wodurch diese Auferstehung geschieht, ein Thau der Eichter sei, davon in meinem Büchlein von den Geburten, S. 29. 30. etwas zu schließen angegeben wird. Die Palingenesse, da man aus der Asche die Blumen erweckt, gibt den Beisen viel zu verzstehen 4) und hiob muß wohl auch gewußt haben, was Cortolassaus und andere Beisen von Darstellung der sechs Tagwerke schreiben. Bir sehen aber doch damit nicht in die Auserstehungskraft Gottes hinein, sondern müssen diese mit stiller Ehrsurcht verehren, bis Gott in fernern Zeiten das Berborgene der Geschöpfe herauskehrt. hiob 19, 25—27.

Aufnahme an Rindes Statt. Ephel. 1, 5. wird gesagt, Gott habe und verordnet gur Rindschaft, gur Aufnahme an Rindes Statt, burd Jefum Chriftum, ihm gleichsam gegenüber, in feinem Reiche zu fteben, als Gobne in dem himmlischen Erbtheil gum Rob der Berrlichkeit feiner Gnade. Diefe Gobnichaft bringt mit fich eine Kreiheit von dem altteftamentlichen Gefeteebleuft, weil Jefus burch feine Unterthanigkeit unter bas Gefet uns befreiet, bag wir bie Rind= oder Sohnschaft bekommen. Auf diese folgt die Inmoh= nung des Geiftes, der Abba, Bater! fchreiet, und mit biefer ift man auf bas Erbtheil mit Chrifto verfiegelt, Gal. 4, 5. 3m alten Teftament fteht von den Juden, Rom. 9, 4., daß ihnen die Rind= icaft gebore, nach 5 Dof. 32, 9.; allein bas mar nur in's Gange geredet in Abficht auf Die felige Beit, Die kommen follte. Dachdem aber Jefus gefommen und bas alte Teftament erfullt ift, fo ift ein Chrift burch ben Geift ber Rindschaft, Rom. 8, 15., megen bes neuen Menfchen in Chrifto ein mahrer, neugeborner Gohn und Erbe Sottes, ber bas Erbrecht in Chrifto hat zu allen Gutern bes Saufes Gottes. Wie mun bie Gunde burch Ginen Menschen in alle burchgebrungen und fie ju Rindern und Erben bes Todes gemacht, fo ift auch die Rechtfertigung jum Leben von Ginem auf alle ge= tommen; und fobald der Geift ber Rindschaft fie im Glauben be= wohnt, fo haben fie erbichaftlich die gange Unwartschaft auf alles, mas Jefus ein Recht hat fur alle Glaubigen zu fordern', und mas ber Bater Jefn ichon vorher verordnet hatte nach bem Borbild 5 Dof. 32, 8. 9. Gie find ber Lohn ber Arbeit Jefu, und es ge= bort Jesu von Rechtswegen, baß er mit ihnen als mit einem

Schmuck angethan worden. Darin liegt aber die Zuversicht berer, welche ihre Rechte in Christo erkennen. Diese Rechte sind: 1) Bors verordnung zur Kindschaft, Gott gegenüber; 2) Befreiung vom Gesetz, von der Sünde und dem Tode; 3) Aufnahme an Kindes Statt, kraft der erwordenen Rechte Jesu von Ginem auf alle; 4) Inwohnung und Bersiegelung mit dem Geist als dem Pfande des Erbtheils; 5) gewisse Hoffnung des Erbtheils, darauf sie schon ein Angeld empfangen, und daraus sie nun in das ganze Königreich Gottes und Christi ihre Borblicke nehmen.

Ausseher, Aelteste, Bischöse, entonoroi, neeo Borepoi. Aposstelg. 20, 28. Phil. 1, 1. Man ist heut zu Tag nicht mehr so achtsam auf die erste Einsetzung, wie Paulus an die Philipper schreibt: "denen, die zu Philippi sind, sammt den Aussehern und Diakonen." Dennoch muffen solche senn, die in der Gemeine die Ordnung erhalten und die Aemter beaussichtigen, 1 Tim. 3. Sie sind hirten, wie Jesus sich selbst nennt, Joh. 10., und Petrus im ersten Briefe 2, 15. Sie sollen nicht herrschen wollen, sondern in Liebe das Bolt zum Gehorsam bewegen.

Angen, die, zuschließen, nicht in die Ferne sehen, uvwwagen, 2 Petr. 1, 9. Wer nicht Uebung braucht in der Gottseligkeit, der sieht die Dinge des neuen Testamentes nur obenhin. "Wer da sundiget, hat Jesum nicht gesehen, noch erkannt." Bergist man aber der Reinigung von seinen Sunden, so vergafft man sich [wohl leicht] in ein höheres Ziel, Col. 2, 18.

Auserwählte, endeuro, find nicht die, welche als Rriegsleute in einer Auswahl herausgenommen find, fondern welche Gott zus vor erfehen, daß sie sich als Erstlinge zum Königreich Gottes schicken. Gott beruft gar viele, aber nur wenige werden ein resers virtes Eigenthum. Auch unter den Erstlingen gibt es noch viele Grade. Db sie alle auf weißen Pferden, Berufene, Erwählte und

Anm. \*) Wenn Oetinger hier von einem Rechte rebet, bas Jesus für alle Gläubigen fordern tonne, so meint er nicht, daß der Beiland dasselbe seinem himmlischen Vater, sondern vielmehr dem Satan gegenüber geltend zu machen habe, wie wir denn auch schon oben im Artifel: Abam gehört haben, Christus habe dem Gesetz genugthun muffen, daß Satan, der Vertläger der Worte Gottes, nichts an dem Erlösungswert aussehen oder tadeln tonne.

I,

۱**T**:

111

:23

le:

:24

12(

id

30:

ū

ra!

ul

Getreue werden, Offenb. 17, 14., das weiß ber herr. Doch, ringet darnach! Gott gibt fich den Seinen zu erkennen im beisligen Geift.

Aufgang aus der Höhe, ανατολή, ist der Ort, wo die Sonne ausgeht, Offenb. 7, 2. Weil aber Jesus Christus den Aufgang ersistnet, und den Ursprung zu allem neuen Wesen durch Tod und Userstehung errichtet, besonders durch sein erhöhtes Fleisch und Blat, so heißt ihn Zacharias, Luc. 1, 78., den Ausgang oder Aufgang aus der Höhe.

Ausgang, &x βασις, wird besonders im Buche der Beisheit gesbraucht, Cap. 2, 17; 8, 8; 11, 14., für die Endigung der Gesschichten, sowie für die Ausgänge in der heiligen Offenbarung. Die Siebenzig haben dieß Wort nicht angewendet. Im neuen Testas mente f. 1 Cor. 10, 13. und Ebr. 13, 7.

Ausgießen des Blutes Jesu, euxew. Weil das Blut Jesu auf den Seitenstich ganz ausgestossen, so ist ein besonderer Nacht druck in dem Wort: ausgießen. D eine große Sache, welche man erst im Jenseits erkennen wird: warum nämlich Blut und Wasser aus seinem heiligen Leibe nach dem Tode gestossen, und sich nicht gestockt, wie bei Sterbenden. 1) Der Geist war noch in dem Wasser und Blut. Der Geist ging dann zu Gott, und das Wasser und Blut ging auch an seinen Ort. Nun ist der Geist wieder eins mit dem Wasser und Blut Jesu, und wird nicht mehr abgetrenut.

Anm. 1. Es lagt fich leicht benten, daß ber Leib, ben ber Beis land auf Erden an fich getragen, zwar nicht von Ratur, wohl aber in Folge feiner freien Thatigteit, namentlich bei ber Bersuchung durch ben Satan, von dem Leibe der übrigen Men= fchen verschieden gemesen fei. Rachdem nämlich Abam burch ben Benuß der verbotenen Baumfrucht feine paradiefische Leib= lichfeit gerruttet und in einen irdischen, tobtlichen Leib umge= wandelt hatte, fo hatte der Beiland (S. "Gott u. f. Dff." S. und Anm. 176. und S. und Anm. 180.), indem er bas ir= bifche Brod verschmähte und nur diejenige Speife in sich aufnahm, welche ihm fein Bater darbot, in feinem irdifchen Leibe ein himmlisches Befen aufgeweckt und hiemit erfteren in folcher Art geweiht und geheiligt, daß er nun (vergl. 3oh. 10, 18.) im Grunde über den Tod erhaben, und es alfo jest lediglich in bes herrn Billfur gestellt war, ihn bemfelben zu überlaffen oder nicht .- Demzufolge braucht man fich taum darüber zu muns bern, daß bei bem Leichnam Christi andere Erscheinungen mahrgus nehmen waren, als fonft bei ben Todten porzutommen pflegen.

Darum ist das Blut der Besprengung ein lebendiges, unsichtbares, heiliges Wesen, über alle Reinheit in der Natur, über den Baunz des Lebens. Darum werden wir des Blutes Christi theilhaftig, über alle Empfindung durch die Erkenntniß der heiligen Wahrheit in Jesu Christo. Es ist etwas großes um das reine Wesen, das vom Fluch gesondert ist; aber das ausgegossene Blut ist das Allerz heiligste?), so allem Wesen eine heiligung mittheilt. Es ist noch viel ausbehalten, davon zu erkennen und zu schmecken; jest halten wir uns mit tiefer Beugung an die Worte der Apostel, als Worte des ewigen Leben. Bon hundert zu hundert Jahren ist vieles von den Altvätern darüber geschrieben worden; aber es nutzt uns nur das, was wir im Umgang mit Gott inne werden in uns selbst. Alles vergossene Blut soll, Matth. 23, 35., über die Verächter Jesu konte. Aber das vergossene Blut Tesu ist den Gläubigen das Höchste. Matth. 26, 28. Marc. 14, 24.

Auskaufen, ¿ξαγοράζειν. Der Teufel hat als Fürst ber Belt Gewalt bekommen über die Menschen; Jesus aber kauft ober löset sie aus durch den Werth seines Blutes, Gal. 3, 13. 4, 5. Eph. 5, 16. Col. 4, 5. Ein Erlöster des herrn zu senn, dazu soll man die Zeit, wie auch alle Schickungen Gottes auskaufen, die sich hiezu andieten. So soll man denn vor allem jede Gelegens heit, alle Abschnitte der Zeit auskaufen, die Erlösung recht zu versstehen.

Rach hentiger Urt zu benten will man die Lehre davon in eins fache Begriffe bringen, ohne Gleichnif. Doch bas ift fchwer und

Anm. 2. Unter dem Geiste ist hier natürlich nicht das eigentlich perfonliche Befen des Heilandes zu verstehen, indem dieses (Luc. 23, 46.) schon im Momens seines Todes aus dem Leibe gewichen war, sondern nur jenes geistige oder aftrale Besen, welches zwischen dem personlichen und dem leiblichen Wesen in der Mitte steht und die Berbindung dieser beiden vermittelt. Dieses aber, sowie das Leibliche selbst mußte freilich zu Gott kommen, weil der Herr nun nach Vollendung seines Erlösungs, wertes auf Erden, zunächst die paradiesische, dann die himmlische Leiblichkeit gewinnen sollte, welche, als zum Gottmenschen selbst gehörig, freilich höher und herrlicher sehn muß, als alle
noch so reinen und vom Fluche ausgesonderten Produkte der
paradiesischen oder himmlischen Natur, wie z. B. der Gaum
des Lebens gewesen und auch noch ist.

ij,

34

Lo

.00

geht nicht wohl an, es fei benn, man gehe gurud bis gum Urfprung bes Bornes Gottes. 1) Da muß man benn an bie erfte Uebermindung denten, welche die Beisheit von Unbeginn gebraucht bat, um bie Bermischung bes Guten und Bofen in bem erften Schöpfungegrund oder Chaos, ba bie Erbe muft und leer geworben, micheiben. Gott hat gleich von Anfang die Dinge, die ihm gus wider maren durch des Teufels Abfall, wieder wollen gurechtstellen; md das mar der Anfang jur Erlöfung in der Ratur.2) Aber die eigentliche Erlösung ift gescheben burch bas Leide und ben Tob Irfu, ba Er nämlich ben Born Gottes und bie Gunde und Strafen auf fich geladen, und burch ben Tod bem Tode bie Macht genoms men. Der einfache Begriff von erlofen ift alfo: alles Bidrige, fo Satan verursacht, in ben Gieg verschlingen. Darauf zielt alles, and die gange Offenbarung Johannis: alles wird nach und nach burch Gerichte abgethan, und von bem Tod Sefu an geht bas Gericht über die Belt. Satan murbe gleich anfangs, als ein Drache, ansgetrieben, wie durch einen Big; Diese Ueberwindung geschieht jeboch fo einformig, daß man es in ber Welt nicht mahrnehmen tam, wenn man nicht die Unzeigen der heiligen Schrift bagu nimmt. Unter Gottes Gigenschaften ift, nach den drei erften: הברכה, הברכה, ronn (G. ben Artifel: Aufang, Anm. 3.), die vierte: ber Sieg, nun; und bas ift ber Urfprung ber Erlofung. In Gott wird alles ber Menschheit Unerträgliche mit Liebe überwunden3), und

Anm. I. Unter bem Jorne Gottes (S. den Artikel: Jorn) ver fieht unser Werfasser 1) den Abschen, das Missallen Gottes an allem Bosen; 2) eben dieses Bose selbst, das in die Creas turen eingedrungen. Ein solches Boses war das Berderben, das der Satan durch seinen Absall von dem Ewigen über die von ihm beherrschte Naturwelt, 'über die Erde gebracht hat (vergl. Anm. 3. zu dem Artikel: Adam). Im Berlaufe der sechs Schöpfungstage hat Gott die Natur ans dem Justande von Tod und Finsterniß, in welchen sie der Satan gestürzt hatte, ju Licht und Leben wieder zurückgeführt.

Anm. 2. Man-fleht wohl, daß Oetinger in der Biederherstellung ber Ratur, wie fie im ersten Capitel der Bibel erguhlt wird, ein Borbild der Wiederherstellung des Menschen von dem Bers berben, das er fich burch die Sunde herbeigeführt, anerkennt.

Anm. 3. Gott ift und muß allerdings bei feiner höchsten Reins heit und heiligen Dajeftat dem unreinen, unheiligen Geschöpfe unerträglich fenn. Die Strahlen seines himmlischen Glanges ver=

biese Ueberwindung hat den höchsten Grad im Tod und der Aufersstehung Jesu erreicht. Wer es faffen tann, der fasse es; dazu muß man aber eben die Zeit austaufen.

Auslegen, die Schrift, eniduein, ift etwas anderes als me-Begunveverv. meldes beifit : aus einer fremden Sprache in die bes kannte überfegen. Bei Muslegung ber Schrift, fagt Detrus, foll man fur's erfte wiffen, daß feine Schriftauslegung folle eigener Auflosung ber Worte feyn. Beil nämlich die Manner Gottes ge redet haben af getrieben vom beiligen Geifte, fo foll man in folden gallen fich nicht ertubnen, ju erschöpfen, mas fur biefe Beit noch buntel ift, in ber Meinung, es muffe ertlart fenn; vieles muß man fteben laffen mit Ehrfurcht. Benn icon Gott einen Schluffel der Ertenntniß gibt, badurch man vieles aufschließt, wie es ber Mann Gottes, Bengel, gethan; fo foll man es mit Dant annehmen, aber boch nicht blind glauben, fondern vieles gegen eins ander halten, unterscheiben, prufen, ob der Ausleger nicht nach eigenem Geschmad etwas bingeschrieben. Co ift g. E. fur Diefe Beit noch unbefannt, wie der mannliche Gohn, von dem Beibe, mit der Sonne betleidet, fei im himmel geboren worden; noch uns bekannter ift, wie er entruckt worden zu Gott und zu feinem Throne. 1) Diefer mannliche Gobn ift Chriftus, nicht in Person wie gu Bethlebem, fondern wie Sef, 66, 7. ale ein ganges neues Bolf geboren. Unter Diefem Bolf wird fich ber mannliche Gobu besonders verofs fenbaren, ale ber nicht mit einem goldenen Scepter, fondern mit einem eisernen Stab die Nationen regieren wird. Postellus hat ein fcmeres Buch 2) geschrieben, unter bem Titel: De nativitate me-

tehren sich für das mit der Sunde besteckte Bemuth in verzehrende Höllenstammen. Benn wir aber auf solche Beise durch eigene Schuld den herrn in unerreichbarer hoheit über und thronen, und uns in die außerste Entfernung von ihm verstoßen sehen sollten, so wollte Er selbst in die Abgründe der Gunde und des Todes herabsteigen, und gleichsam unter uns sich erniedrigen, um uns aus dieser grauenvollen Tiefe zu den lichten höhen der himmlischen herrlichkeit mit sich selbst wieder zu erheben.

Anm. 1. S. Bengels ertlarte Offenbarung ju Cap. 12, B. 1 und 5.

Anm. 2. Die Borrede Diefes geistreichen, tiefsmnigen Buches, welches jest ju ben literarischen Seltenheiten gehört, enthält eine Aufforderung an die Bater ber Eridentinischen Rirchenvers

diatoris nunc futura et toti orbi terrarum manisestanda, auctore Spifitu Christi, exscriptore Guilielmo Postello, Apostolica prosessione Sacerdote. Darin sind große Geheimnisse eröffnet, "ut vel pueris sint manisestanda."

Solche und ähnliche Dinge muß man der Zeit der Offenbarung Werlaffen. Dabei soll man nicht meinen, alles aus dem Wort effein ziehen zu können, sondern man soll bedeuken: es ergebe sich sehr vieles aus der heiligen Schrift durch Folgen und Consequenzen. Die Schrift ist das Lagerbuch der Welt, nicht für ein Mannessalter geschrieben. Jede Zeit gibt neue Aufschlüsse. Es mussen Ranner geboren werden, welche uns die verborgen liegenden Folgen beraussetzen. Für die gegenwärtige Zeit haben wir an Bengels erlätter Offenbarung genug, dis die erleuchteten Juden kommen und die Grundbegriffe deutlich machen. Jetzt suchen wir etwas davon, und dieses Mörterbuch gibt Anleitung, tiefer in die Worte hinein zu sehen. 4)

Es ift sehr vieles ganz klar, wie die Stelle 1 Petr. 4, 6., und doch will man nicht verstehen, daß die Berstorbenen in dem Besängnisse ausbehalten werden, und daß Jesus bei seiner hinabmise in die untersten Derter der Erde ihnen das Evangelium verständigt, daß sie sollen nach Gottes Art leben im Geist der Unsterbelichteit, wenn sie vorher nach Menschen-Art im Fleisch als Aufschleit, wenn sie vorher nach Menschen-Art im Fleisch als Aufschleiten gerichtet worden, da einige durch die Blätter vom

sammlung: über die bisherige engherzige Auffassung des Christensthums sich zu erheben und die großartige, universelle Beziehung besselben auf die ganze Natur wohl zu beherzigen; unter welcher Boraussehung allein die freudige Anertennung seiner Wahrheit bei allen Nationen zu erwarten sei. Mehrere Abschnitte des freilich sehr duntel geschriebenen Wertes, welches wohl ein sorgfältiges Studium und eine unbefangene Würdigung verdienen mochte, hat Detinger in's Deutsche überseht, und diese Ueberssehung in seiner "Metaphysit in Connexion mit der Chesmie", S. 549—577 mitgetheilt.

Anm. 3. Man vergl. Detingers Borrede ju diefem Borterbuche.

Anm. 4. Man vergl. meine kleine Schrift: Die hohe Bedeustung der altjudischen Tradition ober der sogenannten Cabsbalah, dargestellt nach Molitors Philosophie der Geschichte. Sulzbach, 1844. Ueber Detingers eigene Beschäftigung mit der Cabbalah s. deffen Selbstbiographie, besonders S. 42—48.

Holze des Lebens von ihren Schwachheiten wieder genesen 5), andere auf andere Art Gnade erlangen. Diese Sache ift deutlich, genug ausgedrückt, und boch macht man viel eigene Anslegung, dem Wortverstand entgegen. Billig muß die Stelle Offenb. 21, 24. bahin gezogen werden, daß viele Nationen erft dort selig werden.

Pabylon ist eine alte Stadt in Affyrien am Euphrat, von Rimrod erbaut. Sie hat den Namen Babel von der Verwirrung der Sprachen, und ist längst verwüstet. Seleucus Nicanor hat eine neue erbant in der Nahe des Tigris, eine Meile von der alten entfernt. Es gibt auch eine Stadt dieses Namens in Aegypten. Da scheint Petrus (1 Br. 5, 13.) seine Epistel geschrieben zu haben.

Bad der Wiedergeburt, 1 Zim. 3, 5. 6., ift die Taufe, auf welche die Erneuerung des heil. Geistes folgt, den man empfängt, wenn man das Evangelium von herzen annimmt.

Bann, ava Jeux. Die Stellen, welche davon handeln, finds Apostelg. 23, 14., ba sich nämlich die Juden verbannet, Paulum zu töden. Ferner hat Paulus, Rom. 9, 3., gemunscht, aus Nachsfolge Christi, am Rreuz verbannet zu senn für seine Brüder, die Juden. Dann gibt er,' 1 Cor. 12, 3., eine Regel, die Gaben zu beurtheilen, und sagt: kein Jude, der durch den Geist Gottes redet, werde Jesum aus der ifraelitischen Gemeine ausschließen; was aber die heiden betreffe, so können sie Jesum keinen Gesalbten Gottes neunen, ohne durch den heiligen Geist. Daraus folgt, daß man der Juden Eiser nicht so gar verabscheuen solle; man soll ihn gelten lassen, wenn sie Jesum nur nicht ausschließen\*), wie der

Anm. 5. In Beziehung auf die heilbringende Wirksamkeit der Blätter vom Baume des Lebens verweisen wir zunächst auf Anm. 2 zum Artikel: Ausgießen, und bemerken nur noch dazu, daß, wenn schon die Producte der paradiesischen oder himmlischen Natur viel weiter von der Gerrlickkeit des Heiland des entfernt senn muffen, als deffen eigenes Fleisch und Blut, dieselben doch ebenfalls von dieser Herrlickkeit befaßt, ihrer gewissermassen theilhaftig senn muffen, und darum ihr Genuß zur Einverleibung der dem Herrn noch ferner stehenden Nationen in eine der untern, niedrigern Regionen des Paradieses wohl dienlich senn könne.

Anm. \*) Man findet allerdings hie und ba Juden, welche nicht blog die Lehre von Chrifto überhaupt anertennen, sondern die

Sobepriefter Abraham Gleagar in feinem Buche: "Uraltes chemisches Bert" (S. die Borr.) Chriftum betennt; ebenfo der Jude Abraham von Borms in feinem Manuscripte "an Lamed." Dan muß ihnen ibre Rebler au Gute balten, und nicht alles verwerfen um bit fibler willen. Fernere Stellen, worin Paulus bes Bannes what, find 1 Cor. 16, 22. und Gal. 1, 8. Er hat ben Bluts Minder nicht gleich in ben Bann gethan ober aus ber Gemeine megeftoßen, fondern, gur Rettung feines Geiftes, befchloffen, ibn m überaeben bem Satan, baburch er am fleifch eine Rrantheit ktommen. Die Ifraeliten find, wie die Berbannung bes Uchan. 36. 7, 1., beweifet, mit bem Banne ftreng gewefen. Im neuen Ufamente wurden Ananias und Sapphira mit jahem Tobe gefruft. Es mußten folde Strafen fenn, bamit bie Rirchenzucht malten wurde. In den nachfolgenden Jahrhunderten bat Umbroben Raifer Theodofius babin gebracht, bag er fich, aus Furcht Bannes, ber Rirchenzucht unterworfen. Die Vaufte haben ben Ban febr migbraucht. In unferer Beit bat ber Bann wenig Nachbrud; boch foll die Gemeine ibre Dhren au ber Rede der Melteften Winden; und wer die Gemeine Christi verachtet, ben follen fie in metille marnen. Will er nicht, fo haben fie bes Geiftes Bann, hann zu übergeben bem Satan. Die Gemeine hat nämlich bei den Berfall boch noch eine Gewalt; nicht aber bat diese Gemalt bit Priefter allein, benn er ift nur ein Diener ber Gemeine. 189. Mitteinfte, fo er glaubig ift, bat fo viel Gewalt im Bann, als ba Magrößte. Go ihn ber Rleinste, mit Biffen ber Melteften, and ber Gemeine ausschließt und ibn in ben Bann thut, fo er beg follog ift, fo ift er in der Gemeine Bann; fo ihm aber Unrecht Phieht, fo ift ber im Bann, ber ihm Unrecht thut.

Inn des Jebens, derdpor vel gudor Swife. 1 Mos. 3, 3. und Ind. 22, 2. Derselbe mar mitten im Garten bes Paradieses.

: 1

. 2

no ev ila

51.

: 6

cm

atit

iei

210

th auch einräumen, daß Christus in Jesu wirklich gekommen sei, bemungeachtet aber nicht jur driftlichen Rirche übertreten mösm. Ueber die positiven oder negativen Gründe ihres Verbleisbens in der Synagoge vergl. man Friedrich v. Meyers Abhandlung über den Metatron in der vierten Sammlung der Blätter für höhere Bahrheit, und die Aeußerung des Franksfurter Cabbalisten Cappel Becht in Detingers Selbstbios graphie, S. 46 ff.

Db aber ber Baum bes Erfenntniffes Gutes und Bofes ein befon berer Baum, ober nur ein Gemachs aus bem Baum bes Lebens ge mefen, ober ob der Baum bes Lebens aus dem Baum des Ertennt niffes gewachsen, tonnen wir aus Mangel ber Nachricht ber Schrift nicht wiffen. Es gehort dief unter bie Dinge, die wir erft gulett verfteben werden, davor jest noch eine Dede bangt. 1) Mus ber beiligen Offenbarung feben wir, daß vielerlei Bolg bes Lebens an dem froftallenen Strom, dabin bas Lamm die Ausermablten führen wird, gewachsen fei von zwölferlei Krüchten. Auch diefes ift noch nicht recht flar, außer daß das Wort ber Offenbarung beutlich redet von Krüchten und Blattern vom Solze des Lebens. 2) In ben Spruchen Salomo's bedeutet der Baum des Lebens das Roft barfte und Junerfte in dem Geschöpf, bas boch burch Gerud, Karbe und Geschmack fich außert. Es ift der Lebensbalfam, bet fich aus dem Mart der Gebeine in alle Glieder austheilt, und die Schonheit ber Geschopfe ausmacht. Es ift fein Geschopf, bat nicht etwas von diefem Lebensbalfam in fich hat. Daber fagt bas Buch der Beisheit Cap. 1, 7 .: ber Beltfreis fei voll Geiftes, Cap. 12, 1 .: Gottes unvergänglicher Geift fei in allem, Cap. 7, 24.: der Geift der Beisbeit bringe burch alle Geifter; und Darb fagt, Pf. 33, 5.: die Erde fei voll der Gute des BErrn. 3) Unb, in der That, wenn wir etwas boch achten, fo geschieht es, weil es mehr oder weniger von biefer Gute bes BErrn bat. Bei Sa: lomo, Spruchm. 13, 12., heißt es: wenn fommt, was man be gehrt, fo ift bas ein Baum bes Lebens, und Cap. 3, 18. wird Die Beisheit felbft megen ihrer forperlichen Offenbarung ein Baum

Anm. 1. Man vergl. die Aeuserungen Bohms über diefen Puntt. S. meinen fostemat. Auszug §. 114 ff., besonders aber die Anm. ju §. 115.

Anm. 2. S. die Anm. 5. jum Artitel: Auslegen, und Anm. 2. jum Artitel: Ausgießen.

Anm. 3. Auch Bohm lehrt (S. m. Ausj. S. 138—141, bann 351—353. und S. 383. 384.), bag in jedem äußerlichen Dinge noch ein Ewiges, Unvergängliches verborgen liege, welches aus bem erstorbenen Befen ber gegenwärtigen irbischen Belt in schönen Bildungen wieber hervordringe, am Ende der Tage aber (S. Anm. 1. jum Artifel: Abgrund.) durch die Kraft des Beilandes jur vollfommenen herrschaft wieder erhoben werden solle.

bes lebens genannt. In Jesu Christo aber ist uns ber Baum bes Lebens nicht nur mystisch, sondern — wirklich offenbar. Wir köns nen Jesu Fleisch und Blut effen und trinken, wie die Blumen und Kräuter die Sonne. 4) Doch das kommt dem herrn Teller abers mals allzu finnlich, und vielleicht gar schwärmerisch vor.

Besteckungen des Beisches und des Geistes, μολυσμός. Bon der Besteckung des Geistes redet allein Paulus, 2 Cor. 7. Fast gleich= lautend aber ist es, wenn er an die Epheser 4, 30. schreibt: machet nicht traurig, μη λυπείτε, den heiligen Geist, womit ihr versiegelt seid. Hatten wir die echten Gedanken vom Geist, der in uns wohnt, so würden wir diese Stellen leicht verstehen, während sie uns jest nicht leicht zu fassen sind. Es ist nämlich allerdings sehr befremdslich, daß der Geist könne besteckt oder betrübt werden, wie doch die Borte Pauli es anzeigen. Geist ist etwas von den Lichtern, die von oben in uns steigen, und die unser seelisches Gemüth veredeln und erhöhen; es muß aber dieser Geist der Heiligung auch etwas Elementisches an sich haben, das bei der Jartheit wieder in eine Grobheit kann gebracht werden, denn bei dem pur Geistlichen könnte bine Besteckung Statt haben. 1)

Um die Sache recht vorstellig zu machen, muß man den gangen Busammenschluß beiber Spifteln an die Corinthier nach und nach

Inm. 4. Detinger folgt in biefer Darftellung gang J. Bohm. S. beffen Abhandlung: vom Abendmahl, Cap. 3, 1-7.

Inm. 1. Der Geift des Menschen faßt die Idee oder bas Urbild beffen in fich, wozu der Mensch berufen ift, wodurch also aller= bings unfer feelisches Gemuth, falls biefes hienach fich beftim= men will, erhohet und veredelt wird. Eben diese 3dee un= feres Befens ift urfprunglich in Gott, und gwar nach ihrer gangen Berrlichteit und in ihrer völligen Entfaltung, in uns felbst aber als bloße Möglichkeit und fo, wie das in dem Spie= gel noch ruhende Bild, bas doch erft durch das auf ihn ein= wirkende Object hervortritt. Diefer Spiegel ift nun die eigent= liche Befenheit unferes Beiftes, und eben diefe feine Befen= heit tann in der That durch vertehrte Richtung unseres Willens bergeftalt gerruttet und verunreinigt merden, daß fie, ohne besondere Bulfe, wie fie aber das Christenthum allerdings dars bietet, unfahig wird, die Wirkungen des Beiftes Gottes mit ber auf uns felbft fich beziehenden göttlichen Idee in fich auf= junehmen, und fo der Ertennenig der himmlischen Bahrheit fich ju erfreuen.

inne bekommen. Dan ficht, wie fich Paulus brebet und wendet. damit er ben ihnen mitgetheilten Geift nicht erbittere ober trauernb mache. Gleich in bem erften Capitel zeigt er fich befummert. bag etliche Paulifd, etliche Rephifd, etliche Apollifch maren : bamit verrathen fie fich, fagt er, daß fie noch feine geiftvollen Leute feien. fondern Mildfinder. Das Schlimmfte aber mar bei ihnen, Can. 4. baf fie fo fatt und reich maren. Es maren mobl unter ben Corinthiern viele, welche mirflich feinen Dangel batten an irgend einer Gabe. Cap. 1., aber bas maren bie meniaften. Golche lobt er. daß fie die Sache vom Saupt bededen fo mobl verstanden, mas gewiß geiftvolle Leute erforderte. Im britten Capitel fagt er ihnen rund heraus, baf fie megen ber Befledung bes Geiftes in Gefahr feien, ale burch's Reuer felig zu merben. Cap. 4, 3. beftraft er fie, baf fie ibn (Paulum) richten und herabfegen, und fagt B. 19, es feien Borte der Aufgeblafenen. Cap. 5 und 6 bestraft er fie wegen ihrer Gelindigfeit gegen ben Blutichander, und barüber, bas fie por die beidnische Dbrigfeit bringen, mas doch die Geringften unter ihnen fchlichten konnten. 3m 9. und 10. Cap. fagt er ihnen barte Borte, bergenommen von dem Berfall der Ifraeliten in ber Bufte, perfugt es aber gleich wieder in eben diefem und ben fol genden Capiteln bis jum fechszehnten berunter.

In der andern Spiftel fagt er den Corinthiern in verschiedenen Mustheilungen, mas er benft, bis er endlich ihnen geradezu außert: fie gogen an dem Joche mit den Ungläubigen, an dem Joche nams lich ber falfchen Propheten, Die Detrum bober bielten als Daulum. und durch icheinbare Dinge ben Geift ber Corinthier beflecten. Er geht bann alles burch, was ihre Beflectung befeitigen konnte, ftellt ihnen die Sobeit des alten Testamentes von der Rlarbeit Gottes vor. Cap. 3., welches allein im Stande fei, ihre beflecten Geifter gu reinigen, und legt ihnen Cap.' 5, 1. 18. 21. ben Grund ber Berfohnung im völligen Lichte und in Connexion mit den letten Dingen vor. Er will, baß fie, Cap. 6., weite Bergen befommen, nachdem fie fo engherzig geworben, alles in Beziehung barauf, baß fie, 1 Cor. 4, icon fatt und reich maren in ihrer Gelbftrechtfertigung, mas eben bas Allerschlimmfte mar. Cap. 7 ftellt er ihnen bann bie bobe Berbeifung Gottes vor, um beren millen fie fich von ber Befledung bes Geiftes losmachen follen. Inzwischen verfüßt er wieder, Cap. 8 und 9., mas bie und ba ju hart geredet mar, burch bas Lob der milben Steuer. Endlich Cap. 10. bedt er alles auf,

fagt ihnen, daß ihrer viele nicht nur befleckt, sondern ganz verderbt seien in ihren Gesinnungen, und erklart, Cap. 11, 3., daß die scheinbaren Sachen der falschen Apostel, die ein anderes Evanges linn und einen andern Geist aufgebracht, vom Satan seien, der se durch hohere Dinge, als Pauli [Lehre vom] Areuz war, bestween habe.

Richt alle Irrthumer sind geradezu Bestedungen des Geistes; wenn man aber durch höhere Lehre, unter größerem Scheine die Seelen berückt, so wird man von der Einfalt abgeführt. 2) So tann der heilige Geist des Menschen, worein das Bildniß der Bahrs beit durch's Wort gepflanzet worden, durch Lieblingsmeinungen von der Praformation, von den Monaden, daß Christus nur ein Scheinsteisch an sich gehabt und dergleichen mehr, sehr besteckt wers den; und mancher Schriftgelehrte gefällt sich darin so wohl, daß er erst im Jenseits Schaden leidet, wenn er dort erfährt, daß er statt Goldes und unverbrennlicher Dinge, Holz, Heu, Stoppeln auf den Grund, Christum, gebaut habe.

Begehren, operw, Ebr. 17. Was die Attraction ober anstitude Kraft in den Geschöpfen ist, das ist das Begehren im Unsschwaren. Im Unsichtbaren geht viel Beränderung vor durch ein Bestwen, Begehren von einem Anfang dis zum Ende. Ein Ansstängliches ohne Ziel ist ein Nichts. Wie nun die Attraction aller Oinge Anfang ist, indem dadurch etwas leiblich wird aus dem Melblichen: so ist das Begehren in Gott der Ansang aller Reasikit. 1) Ploucquet nennt es das primum cogitabile in Deo, das

Anm. 2. Im Allgemeinen ist freilich die Sunde die Ursache alles Uebels, folglich auch aller Jrrthumer; nicht aber ist jedes besondere Uebel gerade auch in einer besondern Sunde gegründet, wie aus Johannes 9, 1—3. deutlich erhellet. So sind benn auch nicht alle Jrrthumer als wesentliche Besteckungen des Geistes anzusehen, sondern nur die tiefer gehenden, auf entsichieden vertehrten Gemuthsneigungen, namentlich auf Hochsmuth beruhenden, wie dieß namentlich nicht selten beim Spiristualismus der Kall ist.

Inm. 1. Gott, als das Absolute im Sinn der neueren Philosfophie, ift sich selbst noch nicht offenbar; es muß, zum Behuf
feiner ewigen Selbstoffenbarung ein Ziel angenommen werden,
welchem Er sich entgegenbewegt, folglich auch ein Begehren.
So kommt es benn bei Ihm zu einer ewigen Zusammenfassung

principium generativum. Dem Wesen muß Begehren vorhergeben, bas die hebräer Zimzum nennen, und das nicht ohne ewige Zeit und ohne ewigen Raum ist, davon Kant 2) sehr frei schreibt, dem Leibnis entgegen. — Begehren ist unterschieden von dem Willes und von der Lust. Der bloße Wille gebiert nichts, ohne etwas as sich zu ziehen. Die Lust ist etwas Freies, und schlägt sich zur Begierde, sich zu offenbaren. Daher ist Gott ein Wesen, das sich aus freier Lust und Gefallen offenbaret. Ens manisestativum sui. Nierzauß reformirt Ploucquet die ganze Metaphysik. 3)

seiner selbst, als des Baters, in dem ewigen Sohne, worauf Er dann als Geist ewig sich wieder ausbreitet. Doch wollte sich Gott nicht bloß geistig, sondern auch leiblich, d. i. im Wesen fassen, ju welchem Behufe Er junächst seine ewige Natur in ihr selbst sich zusammenziehen lässet. S. über alles dieset meinen Auszug aus Böhms Schriften, SS. 15. 16. 19. Eben daselbst wird auch der Unterschied zwischen Wille, Lust und Begierde dargelegt. Uebrigens ist klar, daß wenn von einer ewigen innern Bewegung Gottes und von einer ewigen Leiblichkeit in Gott gesprochen wird, in Gott auch eine ewige Zeit und ein ewiger Raum angenommen werden musse.

Anm. 2. Kant behauptet von Raum und Zeit, daß fie als Bestingungen der Sinnlichfeit Geltung und Bebeutung nur in hinsssicht auf sinnliche Objecte haben, jenseits der Ersahrung aber oder in Ansehung der Dinge an sich inhaltsleer seien. Er lehrt aber auch noch ferner, worauf ihn die bei Annahme der Masterialität sich ergebenden Antinomieen hinleiteten, daß das Innere der Materie wohl gar nicht materiell, sondern dem Geiste vielgleichartiger sei, als man gewöhnlich annimmt. Mit dem allen steht Kant der christlichen Beltanschauung, welcher ja die Zeitlichfeit, Räumlichfeit und Materialität weder als etwas Ursprüngliches, noch als etwas Bleibendes gilt, offenbar näher, als man insgemein dafür zu halten geneigt ist.

Anm. 3. Detinger liebt es, jeden Berührungspunkt seiner eigenen Ueberzeugung mit den Behauptungen Anderer bemerklich ju machen, wenn auch sonst der Unterschied zwischen der beidets seitigen Lehre ein noch so bedeutender sein mag. Go freuet et sich hier einiger Uebereinstimmung mit dem Tübinger Professon Ploucquet, während er anderwärts doch auch nicht unterläßt diejenigen Punkte, in welchen er von ihm abweicht, in dat deutlichste Licht zu seien. S. Swedenborgs und Andere ir dische und himmlische Philosophie, Th. 2, S. 19 bis 208. und die Lehrtafel der Prinzessin Antoni & S. 164—170. In diesem lettern Buche tadelt er namentlich

Begierde, öpegic, wohl auch eniBuula. Der Menfch hat fo viele Reigungen und Beglerben, als ihm Dinge fehlen zu feinem Unterhalte. (S. den Artitel: Affecten.) Indem ihn etwas von aufen anwandelt, fo entfteht barin die Begierbe, bas Leere in ihm Paulus erkennet im Menfchen viele Billensbemegingen: aus dem Fleifch und aus der Ginbildung oder Bernunft, deliguara oaproc und diavoiwv. Mus bem Fleische fteigen von unten viele Begierben auf; eben fo ergeben fich aus der Ginbildung und Bernunft viele Berfanglichkeiten, woraus Gelufte und Unmuthigkeiten entsteben, melde die Beifter außer uns beffer einsehen, ale ber Menfc felbit, baber Satanas feine Pfeile in die Begierben foieft. Wenn bann bie Begierben gur Gewohnheit geworben, fo ind fie Leidenschaften. Das Bofe tann fich aber auch umwenden, mb eine Urfache gum Guten, und wiederum bas Gute fich wenden ub eine Urfache bes Bofen werden. 1) Salomo fagt, Spruchw. 13,12.: Wenn fommt, mas man begebret, bas ift ein Baum bes

7

t.

1:

ir le

1

S. 167., die Behauptung Ploucquets, daß der wirksame Versftand Gottes das Centrum aller Realität sei. "Freilich, sagt er in dieser Beziehung, ist Gott ein actus purissimus und der wirksame Verstand, aber er muß auch einen terminus haben, nämlich das ewige Wort, in welchem Gott sich und alle Dinge sehet, und durch das alles wird, was da wird. Der bloße wiellectus Dei ist das Centrum nicht, und wenn Gott das sentrum der Welt wäre, ohne daß das Wort freithätig dabei wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Welt wäre nothswidig seine Radien. Da fehlt eben etwas dazwischen; sonst ist man nicht weit weg vom Spinozismus." Man vergl. hies wit meinen Auszug aus Böhm & . und Anm. 45 u. 46.

Inm. L Auch jum Bofen wird eine gewisse Kraft erfordert; wird diese gebändigt, so dient sie dem Guten und wird so Grund sur dasselbe oder, wie Detinger sagt, Ursache dazu. Auf der andern Seite bietet auch das Gute dem Bosen gleichfalls Brennskoff, wenn es von diesem überwältigt wird. Wie wir schon in der Natur sehen, daß bösartige Krantheiten in einem träftigen, lebensvollen Organismus mit besonderer Gewalt wüthen: so steigern sich auch die Leidenschaften zu einer um so gefährlichern Sine, wenn ihre Macht in einem Gemüthe entfesselt wird, das zu vorzüglicher geistiger Lebendigkeit erweckt worden war. Eben dieses geistige Leben dienet dann nicht mehr, ihre Flamme zu löschen, sondern nur sie immer mehr anzusachen und zu verzstütten.

Lebens; man freuet sich bann über etwas Geringes, als hatte man bas wiedergeborene Salz ber Natur oder die Tinctur der Wesen. Da muß man sich segen und stillen. David sagt; Wenn ich meine Seele nicht setze und stillete, so ware ich wie ein von der Mutter entwöhntes schreiendes Kind. Aber alle Begierden werden durch die Erkenntniß Shristi gestillt. Ein Christ freut sich dessen, was er in Christo hat, so sehr, daß er seine Lüste und Begierden einmal für allemal haßt, nach Gal. 5, 24. Leidenschaften kommen von den Wollüsten, die da streiten in den Gliedern, Jac. 4, 2. Die Begierden von außen fallen von dem Anblick der Welt auf das Theil der Seele, wo das Licht zur Finsterniß worden 4), Matth. 6, 23. Die Begierde, alles Berdrießliche von dir wegzuschaffen, wird nicht erfüllt; darum erwähle bei Zeiten das Kreuz Christi, und thue aus diesem Grunde oft, was dir am sauersten vorkömmt.

Beine, όστέα, sind ber Bestand des Menschen, und in dem Marke liegt das Lebensöl, in den Beinen selbst aber ist das Fixeste, das man zu Glas schmelzen kann. Bei der Auferstehung gibt und Gott den und eigenthümlichen Leib wieder, der zu Staub geworden und in die Winde [nach den vier Weltgegenden hin] zerstreut ist. Daher sagt hiob, Cap. 30, 22.: "Du lässest mich auf dem Windsahren." Jene Stäublein kehren alle wieder zum Menschen zurud, aus den vier Winden, hiob 47, 16. Ezech. 37, 9. heißt es:

Anm. 2. Unter jenem Salze ist ber reale, und unter ber Tince tur ber ideale Anfang der paradiesischen oder himmlischen Besenheit zu verstehen. S. Salz und Tinctur im Anhang zu meinem Auszug aus Böhm nebst den hier angeführten §§. 28. 30. und 57.

Unm. 3. Man muß sich setzen und ftillen, wie eine in trübet Sahrung begriffen gewesene Flüssigfeit endlich zur Ruhe kommt und dann zur Reinheit und Klarheit gedeihet.

Anm. 4. Bum Guten und Reinen kann ber Satan nirgends ben Bugang finden; von diesem sieht er sich allenthalben abs und ausgeschlossen; nur in das ihm homogene, in das Unreine und Berworrene vermag er einzudringen. So mussen wir denn freis lich im Berlaufe des irdischen Lebens, weil sich da noch immer Unreinheit in uns sindet, seinen Angriffen noch ausgesetzt seyn; doch sollen wir dereinst zu solcher Lauterteit gelangen, daß wir für ihn völlig unerreichbar, schlechthin unfaßbar für ihn werden.

"Bind, tomme herzu aus den vier Winden, und blafe an die Geridteten, baß fie wieder lebendig werden." \*)

Bekenninif, ouodoyla, ift entgegengefest theils ber Berlaug= nung, theils ber Schaam bes Guten, ober, wie Paulus fagt (bergl. 2 Cor. 4, 2), ber Schen, Die fich verborgen balt. Es ift ucht allezeit ein öffentliches Glaubensbekenntnig, fondern alles, womit man öffentlich vor den Leuten bezeugt, daß man diefen Ginn . babe. Johannes (S. bas Evangel. Joh. 1, 20.) befannte und laugnete nicht. Ebenso fagt Paulus, Ebr. 10, 23: Laffet uns balten an bem Bekenntniß; auch Jesus bat vor Dilato ein autes Belemtniß gezeugt; und Paulus, Rom. 10, 11., fest die Geligfett barauf. Das Bekenntniß ber Gunden, wie die Juden, Marc. 1, 5., vor Johannes gethan, und wie Jacobus es haben will, ift in Beichen eines Gewiffens, bas Gott fürchtet. Der Gottes Geticht fürchtet, ber ichamt fich nicht zu bekennen; wer aber nicht bekennet, glaubt auch die funftige Rechenschaft nicht, sondern be-Alft fich mit falfcher Zueignung ber Bergebung der Gunden, als wite fein Recht und Gericht bei ber Bergebung im Reich Gottes.

Bekehrung, eniorpoOn. Paulus fagt, 2 Cor. 3, 14.: Ihre Berfindniffe [Sinne] find verftoct bis auf den heutigen Tag; wen Mofes gelefen wird, hangt eine Dede vor ihrem Bergen; wenn es fich aber befehrte, fo murde die Dede weggethan. If nun aber biefe Decte? Antwort: Die alten falfch verftandenen Reinungen von Erlangung der Seligkeit. Was ift dagegen die Be= thrung? Antwort : Wenn man fich bekehret von den falfchen Meis ungen und Gewohnheiten, wenn man fich jum Bort und Gefet Gottes fehrt und diefes, Pf. 1, feine Sauptfache fenn läßt. benn fiebt man erft ein, wie man fich felbft verblendet hat, wie man in ber Binfterniß und Gewalt bes Satans gemefen, mahrend man fich boch beredete, man fei auf dem Bege ber Seligfeit. Alles Predigen geht babin, bag ber Menfc, ber von Jugend an viele falice Meinungen und Deden vor fein Berg gehängt, einmal ans fange, Jefum, das hochfte Gefet, über alles zu lieben, damit er bon ber Berftodung ber Berftanbniffe und von dem gangen Guns bengewebe, von hundert Entschuldigungen los werde, und in vol-

Anm. \*) Man vergl. ben Artifel: Aufer ftehung, besonders gegen das Ende bin.

liger Butehr zur Gerechtigkeit ftebe, mogu er innerlich und außerlich berufen wird, und zwar fo, daß ber Menfch nach allem, was er an fich bat, nach allen Rraften und Bugen Gottes ju allem, mas in ber Gerechtigkeit Schones und Gottliches enthalten ift, gerichtet bleibe, bis bas Wort vom Reich völlig in ihn fommt, und es ein Richter ber verborgenften Gefinnungen und ber offenbarften Gebankenbilder wird. Dazu find die Spruche Salomonis ba, bazu ift ber 119. Pfalm ba, daß man nicht nur überhaupt gum Berrn befehrt fei, fondern von gangem Bergen, Seele, Gemuth und Rrafte zu allem gewendet fei, mas das Gefet von Chrifto befonders Daher vergleicht Paulus bas Bort Gottes einem Anatos miemeffer, welches (G. Ebr. 4, 12.) alles, Deden und Saute auseinander legt. Diefem fteht entgegen die Berdroffenheit, ba man feinen 3med vor fich hat und auf Diesen bin nicht alle Tage etwas ju erwerben weiß, nachdem einem boch die Gnabe den Beg ge zeigt hat. Darum find fo viele Menschenfinnen verftodt.

Bereitschaft, des Evangeliums, eroipaola, Eph. 6, 15., gen hört zur Ausruftung wider den Satan. Man soll immer im Ges schäfte des Evangeliums, entweder durch mittelbare oder durch uns mittelbare Arbeit auf den Zweck desselben erfunden werden. Doch soll ein-Lehrer zu rechter Zeit oder zur Unzeit mit der Verkündigung inne halten. Zeit und Weise lehrt einen Laien, geschweige denn einen Lehrer die Weisheit. Denen zu Athen mußte Paulus den Namen Jesu verschweigen.

Bernf, xaléw. "Biele sind berufen, wenige auserwählt." Der Beruf ergehet an die vielen durch ordentliche Predigt und durch die Weisheit auf der Gasse, hiob 7, 18. Wenn der Mensch die Anserbietungen Gottes annimmt, so ist's ein Zeichen, daß er verordnet ist. Es gibt aber einen Unterschied unter den Berufenen, Offend. 17, 14.; einige kommen auf weißen Pferden mit herab. Doch erztennet man die Hoheit des göttlichen Berufes nicht sogleich, im Ansang der Bekehrung, sondern erst im Fortgang, wenn man setnen Beruf und Erwählung fest gemacht, da man dann Gott mit Freuden dankt, daß er uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruse, nicht nach den Werken, sondern nach seinem Borsat und seiner Gnade, die uns gegeben ist in Christo, vor ewigen Zeizten, 2 Thess. 1, 9.

Befessen, dasponifopevoi. Herr Oberconsistorialrath Teller nimmt fich viel heraus, seinen haß wider alles Sinnliche gu außern. Er

leert nicht nur die Worte ber Schrift aus, sondern er verdreht fie, nur, weil er das Sinnliche für Einbildung halt. Er beschönigt aber seine eigenen Einbildungen mit dem ungegründeten Borgeben, daß die Juden alle Rranten dieser Gattung Besessen genannt, und war vom Teufel Besessen, weil sie mahrend ihres Aufenthaltes in Babel die Meinung der chaldaischen Weltweisen von den bosen Geistern als Urhebern gewisser Krankheiten angenommen.

Er sagt: die That Jesu bei der Heilung der Krankheiten bes kand nicht darin, daß er einen Teufel austrieb, sondern daß er die Krankheit wegnahm, — wobei er grundlos und im Widerstreit mit hibbs historie annimmt, daß der Teufel niemals einige Gewalt gehabt habe über Gesundheit und Leben der Menschen. Er läugnet, was Jesus sagt: daß die Dämonen in die Säue gefahren, und meint: die Besessen wären aus ihren höhlen hervorgegangen, und hätten unter den Säuen einen Schrecken erregen wollen. Dieß alles beist den Worten Jesu in's Angesicht widersprechen. (Dr. Sachs in Straßburg zweiselte um dieser Stelle willen an vielen Ausssprüchen der Schrift, wie er mir selbst bezeugte, als ich bei ihm löghte.) Aber solche [Leute] glauben lieber ihrer Freigeisterei, als den Worten Jesu, der doch sagt, Matth. 12.: er treibe Däsmonen aus durch Gottes Finger, den heiligen Geist, durch den ja

Ift es nicht ein Gericht, wenn man in der Bibel so herums wihlt, wie die Saue, 2 Petr. 3, 16. Man schlage die Stellen mis, die von Besessenen handeln, und da sie alle auf ein wirkliches kustreiben der bosen Geister zusammentreffen, so erfreche man sich nicht, solchen Sinn zu verdrehen. Diese Stellen sind: Marc. 5, 6. 7.: Da sprach der Dämon in dem Besessenen: "Mas habe ich mit dir, o Iesu, du Sohn Gottes des Allerhöchsten?" Jesus sprach gestadezu: Fahre aus, du unsauberer Geist. Es baten ihn alle Däsmonen oder Geister: Laß uns in die Saue fahren! Doch dieses alles ist dem angesehenen herrn Consistorialrath Teller nicht so geswichig, als seine Einbildung von der chaldaischen Philosophie.

Much Matth. 4, 24. heißt es: daß die Leute in Sprien zu Iesu allerlei Kranke, Gichtbrüchige, ingleichen unterschiedene Besiesene gebracht, die habe er gesund gemacht. Ferner heißt es, Matth. 8, 16.: "Um Abend brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit Worten." Watth. 7, 22. sagen biejenigen, die Sesum zur Absicht hatten, aber mit ihm nicht bes

tannt waren: "Saben wir nicht in beinem Ramen Damonen ausgetrieben?" Bu seinen Jungern aber sagt er, Matth. 10, 8.:
"Machet die Kranken gesund, reiniget die Aussätzigen, wecket die Todten auf, und besonders werfet aus die Damonen." Wer wollte alle Stellen ausschreiben, die so klar sind als die Sonne, daß wirklich Damonen ausgetrieben worden? \*)

Beschneidung, meperoun. Merkwürdig ift darüber die Stelle, Rom. 2, 25.: Wenn du nicht Gottes Gebot haltst, so ist deine Beschneidung so viel, als warest du nicht beschnitten. Der heide ift im Geist beschnitten, und so wird ihm seine Borhaut als eine Beschneidung zugerechnet werden. — Die Beschneidung war im alten Testament ein Zeichen und Siegel des Bundes; sie geschah an dem mannlichen Gliede, und die Beiber wurden als beschnitten gerrechnet. Gott hieß den Abraham, sich an diesem Gliede beschneis

Anm. \*) Richt ohne allen Schein ber Bahrheft ift die Annahme Tellers und der übrigen Rationaliften, daß bei der Befeffen= beit gerade fo menig an eine Einwirfung ber Beifterwelt au benten fei, als ja auch bei den übrigen Rrantheiten an eine folde nicht gebacht werbe. Die Confequent fcheint es allerbings ju fordern, bag entweder bas eine, wie das andere ans genommen, oder beides jusammen abgeleugnet werde. Darum hat fich R. Ringeis (S. deffen Syftem ber Medicin) um die driftliche Biffenschaft gewiß ein großes Berdienft bas mit erworben, bag er alle Rrantheiten überhaupt von einer Gins wirtung der infernalen Belt ableitet. Doch wird nicht in alles Rrantheiten eine perfonliche, diefer infernalen Belt angehörige Macht fichtbar, fondern es findet biefes nur bei ber eigentlichen Befessenheit Statt, welche übrigens nach den Behauptungen J. Rerners u. A., auch noch in unfern Tagen vorkommt. Bei den gewöhnlichen physischen Krantheiten macht fich der Bille und die Birtfamteit perfonlicher Beifter nicht geradezu empfindlich, fondern nur deren willenlofe Folge, die höllische Das Rämliche gilt von ben Geiftestrantheiten und Seelenftorungen, namentlich von folden, welche in torperlichen Berftimmungen ihren Grund, haben. Beruhen fie bagegen auf sittlichen Berirrungen, fo tommt ba bas perfonliche Wefen ber Mächte des Abgrundes zwar auch nicht zum Borschein, Die Birtfamteit diefer lettern aber, burch welche julett jenes Elent herbeigeführt wird, tann da bisweilen wohl eine noch weit tiefer gehende fenn, als diejenige, bei welcher es zur eigentlichen Befeffenheit tommt.

den. Daraus ist zu vermuthen, daß dieses Glied dem Abam im ersten Anfang nicht sei angehangen 1), und daß es mit der Zeit wieder solle vom Bild Gottes abgeschnitten werden, wie der Bauch, sosen es das irdische Unwesen bedeutet, 1 Cor. 6, 13. Wie Gott den Bauch und die Gedärme, als Träger des Unstathes, abzihun wird, so wird er auch dieses abthun, aber erst bei der Aufsassen. Nach dem Tode mussen wir noch Kleider tragen, es zu bededen. Die thierische Art der Fortpflanzung muß eine lange 3st, auch in den tausend Jahren bestehen, wo aus dem Kleinsten sollen tausend werden; aber um Christi willen sieht Gott dieses nicht so schandmäßig an, sondern betrachtet die Gläubigen, wegen der Zurechnung der künftigen Seligkeiten, d) nicht als Mann oder

Inm. 1. Barum nur die mannliche Art beschnitten werden sollte, barüber spricht sich Bohm noch naher aus. S. meinen syft. Auszug, S. 284. Eben derselbe lehrt (S. S. 155 ff.), daß die jegige thierische Fortpflanzungsweise des Menschen erst durch bessen Fall herbeigeführt worden sei, und beweiset dieß theils aus dem spätern hervorgehen der Eva aus Adam, theils aus der natürlichen Schaam wegen der Geburtsglieder, welche unter der Woraussegung, daß dieselben als ein unverlegtes Bert Gottes ju betrachten seyen, schlechthin nicht zu erklaren ware.

Inm. 2. "Nach bem Tobe muffen wir noch Rleider tragen, uns fere Schaam zu bedecken." Diese Stelle ist sehr dunkel und schwer zu begreifen, indem ja im Tode nicht nur die Rleider, sondern sogar der Leib von uns abfällt, und eine zwischen dem Tod und der Auferstehung in der Mitte liegende Ueberkleidung mit einem Leibe durchaus nicht angenommen werden darf. Wahrsscheinlich hat man hier nur an eine magische, durch die Kraft der bildenden Phantasie erfolgende Figurirung eines Leibes und auch der Kleider bei solchen Seelen zu denken, welche zwar von einer zügellosen Begierlichkeit nicht beherrscht und umhers getrieben, zu einer vollen Ueberwindung aber des sinnlichen und sündlichen Wesens im Verlause ihres Zeitlebens noch nicht gelangt sind.

Anm. 8. Diese Worte, welche Oetinger auf die herrlichkeit, den Reichthum und die Fulle des tausendjährigen Reiches deutet, finden fich bei Jesaias, Cap. 60, B. 22.

Anm. 4. Das Unreine, Unheilige muß als foldes der unende lichen Heiligkeit widerstreben, und konnte an sich von derzelben gar nicht geduldet werden, so daß die Wesen, welchen es ans haftet, eigentlich dem Tode, der Bernichtung anheimfallen solls ten. Aber die göttliche Gnade hat ein Mittel hiegegen ges

als Weib, sondern als den Engeln gleich. — Roa ist trunken wors den, und mit der Schaam bloß gelegen; deffen hat ham gespottet und es auch seinen Brüdern gewiesen, daß sie auch dergleichen thun sollten. Darum hat Gott das Zeichen der Beschneidung eingesetz, und diese mußte dann wieder durch die Taufe aufgehoben werden. Der heilige Geist sah die heiden ohne Beschneidung an, als ob sie im Geiste wären beschnitten worden; b) wie vielmehr wurden die Gläubigen, bei der Beschneidung, des Massers des Lebens theils haftig. Der Juden Beschneidung und der Christen Taufe hat im Ganzen einerlei Recht. Mit dem himmlischen Wasser taufet der heilige Geist die nach Christo Begierigen in ihrer Wassertaufe, welche auswendig [nach ihrem äußern Wesen] nur der Träger des Geistes ist. Der in solcher Weise auf die Wassertaufe gelegte Nachs

funden in der Menschwerdung des Sohnes, der die Last auf sich nehmen wollte, die Unreinheit und Unheiligkeit zu tilgen, und die von dem Ewigen abgefallenen Geschöpfe wieder zu ihm zurückzuführen. So sieht denn Gott im Menschensohne und bessen großem Erlösungswerte die sündige Welt im Boraus als eine wiedergebrachte, und kann in dieser Voraussicht ihre Unsteinheit, welche ihm an sich unerträglich erscheinen mußte, in Geduld tragen.

Bie von dem heiligen Abendmable, fo gilt auch von Anm. 5. ber Taufe die Behauptung Bohms (S. m. Auszug, S. 269.), baß biejenigen Bolter, welche ber Runde von Chrifto ermangeln, bennoch, wenn fie fich nur in mahrer Gehnsucht ju Gott wens ben, mit bem Beilande auf geistige Beife fich vereinigen und fo ber gottlichen Gnabe theilhaftig werden tonnen. - Es if freilich nicht geradezu bas Mämliche, ob man bas Sacrament wirtlich, real, torperlich gebraucht, oder ob man ber Gnade bloß auf geistige, ideale, spirituale Beise theilhaftig wird. "Die Turten, Juden und fremden Bolter, fagt Bohm, beren Begierbe und Gebet ju dem Ginigen Gott geht, haben mohl einen Mund, nur aber nicht gerade fo, wie ein rechter Chrift. Bie die Begierde oder der Mund, fo ift auch ihre Speife; fie begehren des Geiftes Gottes; fo ift denn auch ihr Effen in der Art, wie Chriftus vor feiner Menfchwerdung gewesen." Bang thoricht und vertehrt aber, und der Universalität det Chriftenthums überhaupt, fowie den ausbrucklichen Erflärungen bes Apostels (O. Rom. 2, 25-29.) durchaus entgegen ift es, wenn man fich einbilbet, Die Bolter, benen eine besondere Offfenbarung nicht jugetommen, mußten von der Seligfeit bet Bimmels ausgeschloffen fenn.

bend kömmt dem herrn Teller allzu sinnlich vor. 6) Doch Jesus Christus ist gestern und heute und derselbige auch in Ewigkeit. Man muß in der heil. Schrift alles mit jedem vergleichen; dann erst verzsteht man, daß der Juden Beschneidung und der Christen Tause auf eines hinausläuft. Ehristus ließ sich beschneiden als ein Jude und tausen als ein Christ. Ehristus will mit dem-heiligen Geist und mit Feuer alle tausen und zwar unter Wassers-Gestalt, aber im Berborgenen mit Feuer und, Salz, 7) Marc. 9. Bei den Inden war der völlige Verstand der Beschneidung noch nicht offenbar, wie er wird im Tempel Ezechiels ) offenbar werden, wo die Beschneisdung eben des Wesen wieder eine Zeitlang soll vorgehen, Die öndorvasse des Glaubens, des Glaubens Wesen im Wasser und Feuer,

K. R. S. D.

ŗ

:

٢

Ė

Inm. 6. Bon einem himmlischen Wasser (im eigentlichen Sinne des Bortes) will der Spiritualismus und Rationalismus nichts wissen, und darum kann ihm auch die Taufe nur eine symbolische Sandlung, kein Sakrament seyn. Ber es aber anertennt, daß jum ganzen Leben des Menschen auch der Leib geshört und darum sich nicht genügen läßt an einer bloßen geitsigen Fortdauer nach dem Tode der möchte wohl, wenn er ucht schon von solchen Institutionen wüßte, wie sich uns in den Sakramenten darbieten, voll Begierde nach dergleichen sich umsehen, um durch sie den Grund oder ersten Ansatz ju jener wahrhaften Leiblichkeit gewinnen, welche wir in unserm irdischen verweslichen und den Geist so vielfältig nur belästigenden Körper stellich nicht besten.

Inm. 7. Das Salz, sagt Detinger anderwärts, ist ein potenstiales Feuer; beide sind also dem Wesen nach das Nämliche. Salz oder Feuer aber ist es, womit wir zunächst sollen getauft, und die Gewalt des Bösen und Verkehrten in uns soll gesbrochen werden. Die andere, positive Seite der Taufe ist dann die Grundlegung eines neuen Lebens und Wesens durch den bei ihr erfolgenden Aussus des himmlischen Lebenswassers, welches durch die Anwendung des irdischen Bassers bei dieser heiligen Handlung symbolisite wird.

Anm. 8. Urber ben Tempel bes Ezechiel, von welchem bei biefem Propheten im 40. Capitel feiner Beiffagungen die Rede ift, vergl. m. den betreff. Art. in diefem Börterbuche. Detinger ift nicht der Meinung, daß diefes Gesicht bloß allegorisch, von der christichen Kirche zu verstehen sei, sondern denkt dabei an einen in der Zukunft wirklich zu errichtenden Tempel, der für die Zeiten des tausendjährigen Reiches von großer Gedeutung sein werde.

war noch nicht fo offenbar; es war noch nicht im Bleisch ober tor perlich offenbar, wie bei ber Taufe Chrifti; es war nur, baff fi ein Beichen hatten, bag Gott burch bas Erfenntnig feines Bunbeihre fündliche Geburt nicht wollte verabscheuen. Bei ben Chrifte ift bes Glaubens υπόστασις, bes Glaubens Befen, in Chriff Menschheit ju Fleisch worden, b. h. fie werden des himmlische Wefens theilhaftig, ohne baß fie es begreifen σωματικώς. Christen gieben bas Glaubens-Befen in Christo mit ihrer Begierbe an fich, das unter bem Baffer ber Taufe offenbart wird, well Gott im Rleifche geoffenbart worden. Daraus lerne man, bas Tellers graufamer Abicheu vor ber Sinnlichkeit eine felbitgemachte und noch viel größere Imagination ift, ale die er une vorwirft. Es ift die Zeit noch nicht ba, dieß alles in feiner gangen Tiefe ein gufeben; ber Tempel Ezechiels wird zu feiner Beit Die Demonftre tion dafür an die Sand geben. Nur laffe man ben beiligen Borten ibre Rraft.

Beten, bas, geschieht theils in ber Gemeine mit Aufhebung beiliger Sande und mit ben ba und bort besonders üblichen Ceres monien, wie 1 Cor. 11, 4. folche besprochen werden (wo nämlich Paulus die Gewohnheit bes Saupthedeckens als eine eigent Satung gegeben, welche bie Gemeine nicht gehabt, B. 16., obne 3weifel wegen der Juden, welche unter bem Beten eine Decte auf bem Saupt hatten), theils außer ber Gemeine, für fich, an allen Orten. Man lefe barüber Bengels Abhandlung "vom Beten ans bem Bergen" im Unhang jum beutschen neuen Teftament, und meine "Ginleitung gum neutestamentlichen Gebrauch ber Pfalmen". Dan foll beten ohne Born und viele umtreibende Gedanten, 1 Tim-2, 8. Auch foll man nicht nur beten im Geift, fondern auch im Sinn, 1 Cor. 14, 15. Darüber fiehe wieder meine "Ginleitung", S. 3. 3m Geift beten, wenn es bem [Beten im] Ginn entgegen: gefett ift, heißt indiffinct beten, wie wenn man eine guge auf ben Clavier fpielt, und fie hernach nicht mehr fpielen fann, weil mat fie nicht in ben Sinn und bas Gemuth, nicht in beutliche Rotet gebracht bat. 1) Der Geift betet mit unaussprechlichen Seufzer!

Anm. 1. Ueber den Begenfat von Beift und Sinn fpricht fie Detinger noch naher aus im Artitel: Amt bes Buch ftabe und bes Beiftes, gegen das Ende zu, und im Artitel Anbeter, besonders aber in feiner Gelbstbiographie,

und hat keine Luft, ftudweise zu wirken; doch muß er, dem Rachften zu Rute, seine ersten Triebe in das bringen, was das Gemuth studweise gewohnt ist. 2) Wenn man im Gebete anhalt, nach Ephes. 6, 18., Col. 4, 2., d. i. einerlei Sache immer vor Gott bringt, wie David, so wirkt der Geist auch Worte in dem Sinn. Unf solche Art hat David seine Psalmen aufgeschrieben, welches swiß für und sehr nüglich ist.

Demahrung, doniun, findet ba Statt, wo die Lehre burch Dros ben als im Reuer bestätigt wird, fo bag bie Sandlungen und Lehten einander nicht widersprechen. Durch Geduld fommt die Lehre und Ginficht gur feften Bemabrung, Rom. 5, 3., Jac. 1, 3. Un= bewährt, fagt Paulus, fei berjenige, welcher nicht babin gefommen ift, ju miffen, bag Jesus Christus in ihm ift. Doch gilt bas nur n einem folchen Ralle, als worin die Corinthier waren, welche adtiebn Monate Paull Lehre gehört hatten, und fich gleichwohl wieder zweifelhaft machen ließen burch icheinbare Borftellungen, 2 Cor. 1. Cap. 12, 5. Diejenigen, beren Sinn und Gewiffen wimmeinigt ift mit felbstgefälligen Gaten, die mit ihren Berten wilingnen, mas fie miffen, die ichon viele Grauel auf fich haben, ma allem guten Werke unbewährt, Sit. 1, 16. Diejenigen, wiche gerruttet find an gefundem Berftande, find bes Glaubens siot fabig und tommen ju teiner Bemahrung; fie lernen immer, humen aber zu teiner feften Ertenntnig. \*)

Benlage, παραθήμη, 2 Zim. 1, 12. 14. Bas uns Gott in In Chrifto gegeben, bas wiederholt er oft mit uns in verschies

<sup>56-61,</sup> da, wo er seine Zusammentunft mit dem innerlich erleuchteten Bauern Marcus Bolter ergablt.

Tum. 2. Siemit will unser Verfasser ohne Zweifel auf bereits vorhandene Gebetsformeln hindeuten, an welche der am liebsten im Unaussprechlichen verweilende Geist gleichwohl sich heften, und in die er sein inneres Leben, jur Erbauung für andere, ergießen soll. Gleich nachher zeigt er dann, wie der in sich lebendige Geist wörtliche Gebete auch aus sich selbst zu erzeugen vermöge.

Anm. \*) Aeber das Verhältnis des Glaubens und der Werke, und wie jener durch biese gehoben, gefräftiget und damit bes währt werde, vergl. m. den Artikel: Glaube in diesem Börsterbuche, und J. Hambergers Gott und seine Offenb. S. 378—384.

benen Fällen. — Ich habe in meinen Zetteln oft einerlei Sach aufgeschrieben, nicht wissend, daß ich sie längst aufgezeichnet. — Gott hat unsere Seufzer, Thränen zc. längst gezählt, aber er leg sie auch bei in seinem himmlischen Archive; da sind sie besser verwahrt, als bei uns. Er verwahrt sie sogar von unserm Tode at bis an den jüngsten Tag. Wie Jesus seinen Geist (Luc. 23, 46.) in des Vaters Verwahrung übergeben, so übergeben wir alles, was wir empfangen, in Jesu des Hohenpriesters Verwahrung. Wissellen selbst unsere Beilage bewahren, 2 Tim. 1, 14., viel mehraber verwahret sie, ebendas. B. 12., Jesus selbst in seinem Heiligthume. \*)

Bildniß, Bild Gottes, είκων, μορφή. Die Seele ift beffet Träger, 2 Cor. 3, 18., und wir muffen erneuert werden zum Bild beffen, ber und geschaffen hat, Eph. 4, 23. Röm. 12, 2. Tie 3, 5. An dieser Erneuerung selbst ist und, siehr gelegen, als at der Wiffenschaft des Bildnisses; doch ist es gut, etwas davon preestehen. Nach 2 Cor. 3, 18. werden wir unmerkbarer Weist transformirt in eben das Bildniß, als vom Herrn dem Geist Dieß geht in verjüngtem Maaß alle Gläubigen an, nicht bloß di Apostel. Die Gläubigen, welche den Vorsatz haben, in alle Wahr heit geführt zu werden und nicht bloß mit Worten spielen, wie Kinder, Matth. 11, 16., erfahren es im Verborgenen.

Die seelische, psychische Natur ift an sich ohne Bildniß, fie if gleichgültig jum Fleisch und jum Geist. Rom. 8, 9. heißt es "Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist." Der Geist hat der Bild in sich 1) und formirt in der Seele das Bild der Wahrhet burch's Wort, Gal. 4, 19. Jac. 1, 18.

Anm. \*) Bir sind nicht unfer felbst, und vermögen darum nich felbst zu fassen und zu halten, mas zu uns gehört oder ge hören foll. Nur Gott vermag dieses und unser Mittler Jesus Christus: der trägt uns und wir sollen uns — das heißt vol unserer Seite unsere Beilage bewahren — von ihm tragen unbalten lassen.

Anm. 1. Unter der Seele ift das eigentliche Befen des Men ichen, als einer Besonderheit; mithin auch das Princip de freien Selbstbestimmung ju verstehen; der Geist aber fast (m. vergl. den Artitel: Befledungen, Anm. 1. in biefer Borterb.) die gottliche Idee in sich, mit welcher der Mente traft seiner Freiheit in Uebereinstimmung tommen, welcher gema

: Es ift aus allen Geschopfen, Blumen und Pflanzen zu erkennen, wenn man anders nach 1 Cor. 14, 20. am Berftande begehrt bollig ju merben, baf in bem Samen mit bem Bachethum ein Bild auffeimt. 3ch tann es icon burch ein chemisches Experiment gang anders als Borbave ("vom spiritus rector") beweisen, baf im wachsthumlichen Del ber Pflanzen bas Bild mit allen Beichnungen Rae, ebe die Blume ihre Gestalt offenbart. Die Palingenefie beweiset es ebenfalls.2) So muß bemnach im Menschen auch ein flice Bild verborgen liegen, auch in bem Gottlofeften, aber verfolungen3), nach bem Worte, Spruchw. 20, 27 .: "Der Athem bes Menschen ift eine Leuchte Jehovahs." Diefe Leuchte muß ein Bild baben, wie Tertullianus, de anima, bezeugt, und biefes burch= bringt alle Rammern bes Bauches. Deffen ift ber Teufel und bie bifen Damonen beraubt; baber fucht er gur Magie Menfchen, die hm Strahlen von dem Bild von fich werfen. Es liegt demnach in allen Menichen verborgen. Ginige merten es an fich, andere wicht; in jenen wird es durch heftige Begierde mehr oder weniger Minbar. "Den Gelft geluftet wider bas Fleifch", Jac. 4, 5.

Es wird dieses verborgene Bild sehr gequetscht durch außerliche Infile; es wird auch besteckt. Es gibt Augenblicke, da man seine Amseit fühlt, aber auch solche, da man Gnade vermerkt. Einigen, die großen Ernst brauchen, wird es offenbar, wie Dr. Clemm solz in seiner deutschen Theologie von Elias Camerarius bemerkt, der nämlich mit offenen und geschlossenen Augen das Bild der Seele

er fich selbst bestimmen soll. — Ein Geist ist suo modo auch in allen Naturdingen; jede Realistrung eines Naturproductes ist im Grunde die Realistrung einer gewissen Idee. Nur sind die Ideen der hienieden vor unsern Augen sich realistrenden Naturproducte (S. S. 125 m. spst. Auszuges aus Böhm) keine bleibende, ewige, sondern nur vergängliche, vorübergehende; die wahren, ewigen Ideen derselben liegen tiefer, und sollen erft am Ende der Zeitlichkeit zur Ausgestaltung kommen.

Inm. 2. Detinger verweiset in dieser Beziehung (S. die "Phislosophie ber Alten", 2. B. S. 1.) auf den zweiten Theil von Borhave's Elementa chemiae. — Das Erperiment, von welchem unser Autor behauptet, daß es noch überzeugender sei, als Borhave's Beweise, haben wir bereits mitgetheilt in der vierten Anm. zum Artitel: Auferstehung.

Anm. 8. Man vergl. hier abermals Anm. 1. jum Artitel: Be-fledungen.

gesehen. Camerarius aber, mit bem ich als mit meinem nachste Unverwandten 4) viel conversirte, machte nichts baraus. Wir wan beln im Glauben, nicht im Schauen. Der Mensch erleidet ohne sei Wissen Einstrahlungen Gottes von dem Vater der Lichter, aber nu wenige zeigen sich dafür wahrhaft empfänglich. Die Väter i Ehristo kennen den, der von Anfang ist; Kinder und Jünglinge abe kennen ihn noch nicht. 5)

Bischof, έπίσκοπος. Ein Aeltester, der zugleich arbeitet am Bor und an der Lehre, ift ein Aufseher über die Gemeine. Er muraber die 1 Tim. 3, 2—7. angegebenen Sigenschaften haben; dan ist er vor Gott ein solcher, wenn er auch nicht ordinirt ist. Ori genes sagt über Matth. 23.: "Arbeiten am Wort und an der Lehr ist das Erste und Schwerste; αντίληψις dagegen, b. i. Veranstal tung und Regierung der äußerlichen Dinge das Letzte und Leick teste, 1 Cor. 12, 28."

Blis und Donner, αστραπή, βρουτή, fommt vor Offenb. 4, ! 8, 5. Der Blig entsteht von zwei widerwartigen Wesen im electr ichen Feuer, und das hat auch im himmel Statt. 1) Sefus sag

Anm. 4. Naheres über Diefen Elias Camerarius, ber Den feffor ber Medicin in Tubingen war und Die leibliche Schwest ber Mutter unfere Detinger jur Frau hatte, findet man i bes Legtern Selbstbiographie, S. 28 ff.

Anm. 5. G. den Art.: Alter in diesem Borterbuche.

Unm. 1. Dem Rationalismus und Spiritualismus gegenübe welcher nur eine hohle, leere, naturlofe Beiftigfeit gelten laffe will, ertennt Detinger, in Uebereinstimmung mit 3. Bohn baß die Leiblichkeit, nur nicht in ihrer irdifchen Entartung als eine Bolltommenheit und als jur Integritat bes Leber gehörig ju betrachten fei, und befist in eben diefer Ertenntn Das Mittel gum vollfraftigen Berftandniß der Bibel, deren & halt außerdem, vermöge der Unnahme des Bormaltens bloß Redefiguren in ihr, größtentheils verflüchtigt wird, und fo gt burftigften Abstraction berabfintt. Go tonnte g. B. bei Lan nung einer Matur in Gott, felbft die Lehre von der ewige Erzeugung bes Sohnes teine wirkliche Anerkennung mehr finder mahrend im umgetehrten Falle, wie Detinger hier geradeju b hauptet, felbst von einem Blige u. f. w. im himmel bie Rei fenn tann. Freilich aber nicht von einem Blige in unferm i dischen, sondern in einem gang anderen und boberen, bimi lischen Sinn.

Dic, 10, 18 .: "Ich habe geschaut ben Satan als einen Blis aus bem himmel fallen." Diefes bat er als blofer Menfc nicht feben tonnen; baber uns biefe Stelle ju erklaren auch nicht gufommt. Bas aber den Blit an fich felbit betrifft , fo gehören bagu zwei in einer Gegenwirfung von Gott verbundene Rrafte in gwei Gattungen wn Befen. Die einen find finfter, leidfam und gieben das Reuer m fich, worauf ber Ausbruck zielt: bie Erbe-mar muft und leer und Rinfterniß auf der Tiefe. Gine folche in fich ziehende 2) und alles verschlingende Rraft ift bas Ruchenfeuer, bas gleichwohl etwas Unbeschreibliches, wie einen Geift in fich bat. Die andere Gattung hat mehr die feurig webende, flüchtige Rraft in fic, und bas ift bas electrifche Feuer, worauf die Worte zielen: Gott fprach, es werde Licht! Diese beiben vermischen fich in einen Umlauf, und ba wird benn die elastische Bolatilität gebunden; das active, wirtende und bas paffive, leidende Reuer halten einander bie Bage, und fo entfteht bei leichten annahernden Rorpern eine Abmedfelung ber anziehenden und wegtreibenden Rraft, der ovorolg und diaoroly, morin ber Aufang bes Lebens [G. ben Art.: Leben und den Urt. : Seele] gegeben ift, indem fich nämlich naber beim Emmm ober Quellpunkt bas Active burch's Paffive mit einer Emindung durchschlägt und gur Durchbligung fich vereinigt. Durch Blit und Schlag entsteht eine Totalresolution, nachdem alles burch einen Streit gelaufen ift, und es geschieht bann ein Durchbruch ober eine Geburt aus ben Gegenfagen, 3) wodurch ein ausfließen= bes Samenbild zu einem machsenden Befen erhoben wird, das im

ļ

Inn. 2. Nach des Physiters Bergmann Beobachtungen bildet die positive Electricität Strahlenbuschel, die negative aber einen abgerundeten Junken, was mit dieser Gegenüberstellung des Rüchen= und jenes andern höheren Feuers sehr wohl über= einkommt. Jene, die positive Electricität, deutet auf Zer= freuung, Expansion, diese, die negative auf Zusammen= hiehung, Contraction.

Anm. 8. Wie aus dem Zusammenwirken der contractiven und expansiven, der anziehenden und wegtreibenden Kraft zunächst Angst und Verwirrung entsteht, dann aber, im Blibe, die Ueberwindung des dem Leben Widerstrebenden ersfolgt, und nun das Leben selbst hervorgeht, darüber vergl.
m. die Anm. 1 und 2. zum Artitel: Abgrund, und Anm. 3.
zum Artitel: Anfang, besonders aber meinen Auszug aus Böhms Schriften, SS. 27—29, dann SS. 31 und 32.

Eentrum seine Burzel hat, und in eine gewisse Peripherie sich tret bet. Das hat Gott bem Ezechiel gezeigt: "aus ber finstern Botte heißt es bei diesem Propheten, Cap. 1, 4., brach Licht hervor.' Es wurde dieses Licht durch Umlauf, naphan wie aus zwei Con trariis in sich selbst getrieben, und daraus entstand (B. 13. u. 14. die bligende Kraft, welche sonach auch in den geistlichen Kraften Statt hat. Dieß wird aber Herrn Teller abermals zu sinnlich von kommen; er sindet darin nur ein judisches Wortspiel.

Blut Christi, alux. D bes großen Wortes! bas lernen wi hier nicht aus. Lasset uns oft mit bem Gemuth im Tempel und in der Stiftshutte seyn, Offend. 15; denn dort schließet sich uns ersauf, was das Blut Christi ist. Nach dem wesentlichen Inhalt wissen wir nicht, was Wasser und Blut ist, der Geist aber zeige doch so viel, als uns zu wissen nothig ist. Blut ist der Sig de Lebens, des unaustöslichen Lebens Gottes; da sind alle Kräfte bei sammen. 1) Dasselbe hat eine verwandelnde Kraft: es macht alle neu. Es hatte auch die Kraft, die Kleider helle zu machen, nach dem es Jesu (S. Jes. 63.) auf seine Kleider gesprüßet worden als er von Som kam. Wir selbst kommen zum Blute der Besprengung, wenn wir in deren Blute versehen sind und in der Heiligung des Geistes. Es ist, Ebr. 12, 24., etwas von der Stat Gottes und von Jesu selbst Separirtes. Das Blut Christi ist gan von seinem Leichnam auf die Erde gestossen, sie zu segnen; aber da

Unm. 1. Wenn die Leiblichfeit eine Bollfommenheit ift, fo mu fie auch der Gottheit jufommen; und wenn Gott einen Lei hat, fo muß in ihm auch Blut fenn. Das Blut aber ift ti menschlichen Rorper allerdings ber eigentliche Sis des Lebens indem aus ihm derfelbe fich fortwährend erneuert; und fo werde benn auch in dem gottlichen Blut, als dem Universale, aus me chem (vergl. 3. Samberger, Gott u. f. Offenb. S. u. Ant 20.) Gottes Leib, ale ein lebendiger, ebenfalle fich ewig e neuert, die Rrafte des gottlichen Lebens fich concentriren, u! von diesem Centro aus in die Peripherie jenes unendlichen D' ganismus mit deffen einzelnen Gliedern fich zu entfalten ur auszubreiten. — Dach allen bereits ichon gegebenen Ertlärungs über das Befen der wahrhaften Leiblichteit wird es mohl tau: nothig fenn, hier nochmals auszusprechen, daß diefe Leiblichte von der irdischen völlig unterschieden fei, und mit derfelben aus nicht der leifeste Schatten in der unaussprechlichen Berrlichte des Berrn angenommen werde.

Blut war doch aufgehoben : Jesus hat es in's Beiligthum getragen. Co ift über unfern Berftand, dief zu erflaren; mas man aber fagen tann, ift, bag bas Blut eine verwandelnde Rraft hat, bas Tobt= liche jum Leben ju erheben, die Gunden ju vertilgen, welches, ob= ichon diefelben etwas Geiftliches find, bennoch mit leiblichem Blute2) gefchehen muß. Die bas gefchehe, bas weiß ber DErr bes Lebens allein. S. mein Buchlein vom Sobenpriefterthum. Aus dem [Begriffe bes] Lebens tann man etwas Weniges verfteben; es ift uns aber vorbehalten. Wir haben genug damit zu thun, das Blut Chrifti nicht anzuwenden gur Beriohnung fur unfere Gunden. Im Jenfeits werden wir es feben, nicht aber fo, wie Bonnet will, als ob namlich biefes unfere Seligfeit ausmachte, wie bas Sirn einer Milbe, fo bas Innerfte bes Blutes Chrifti zu feben. Die Tinctur bes Blutes Chrifti wird uns die Gestalten der Dinge im Geifte barftellen.3) Es wird baffelbe auch wirklich gesprengt, wie seine Blutetropfen bereits auf die Erde gefallen find, und einen Theil bet fluches ichon hinweggenommen haben.

Im Blute ift des Menschen Leben. Darum hat Jesus sein Buid, worin das Blut war, für das Leben der Welt hingegeben, 34, 6, 51. — Niemand durfte im alten Testamente Blut effen,

Tun. 2. Das Leben bedarf des Wefens als seiner Unterlage; das Wesen aber bedarf des Lebens, indem es ohne dieses todt und traftlos ware. Im Blute des Gottmenschen wird uns, wie ja im Blute das Leben ist, beides geboten, Leben und Wesen. Durch dasselbe werden wir dann, wenn wir es anders in uns aufnehmen wollen, der himmlischen Natur des Gottmenschen, in dieser aber der wirklichen Erhebung über die Sünde, folglich auch deren Vergebung, und so der ewigen Seligkeit theilhaftig.

Ann. 3. Wenn man einen der uns umgebenden Naturgegensftande auch noch so forgfältig in seine Theile zerlegen will, so gelangt man damit doch nicht zur Erkenntniß seines eigentlichen, innern Wesens; man bleibt damit immer nur bei seiner Schaale oder Oberstäche stehen. So wurde denn auch die Wahrnehmung des Blutes Jesu, wenn wir es nur in solcher äußerlichen Weise kennen sernen sollten, uns gewiß keine eigentliche Seligkeit gewähren können; in ihm und mittelst des ihm einwohnenden Geistes und Lebens (d. i. seiner Tinctur) sollen wir vielmehr die Herrlichkeit der jenseitigen Welt in ihrer ganzen Tiefe und Herrlichkeit erschauen.

bis Jesus fein Fleisch zur Speise und sein Blut zum Tranke gi macht burch Aufopferung seines Leibes und Bergießung feine Blutes. 4) Nun können wir durch das Blut Jesu, das in Zeit un Ewigkeit alles rein macht, Offenb. 7, 14., verstehen, was da Beilige, das Fruchtbarmachende, das Supeste und Stärkste ift it geheiligten Geschöpfe.

Böse, κακόν, πουηρόν. Was das Gute zerstört, heißt πουηρόν und steht entgegen dem άγαθόν, dem wahrhaften Guten (S. de Artikel: Gut); was aber das Gute nur verdunkelt, heißt κακόν und steht entgegen dem καλόν, dem Schönen, Lobenswürdigen. Mertreme im Guten heißen περισσείαι κακίας, Jac. 1, 21. S bestecken das Gute, und man soll sie ablegen; dasjenige aber, wa das Gute zerstören will von nahem oder von weitem, soll ma hassen, wie die Hölle, Köm. 12, 9. — Aus dem allen sollte ma die Grade der Sünde demessen lernen. Das καλόν und das κακί sind in verwickelten Kallen, Ebr. 5, 14., sehr schwer zu unterscheiden.

Brant, νύμφη. Mann und Weib werden 1 Mos. 1, 27. sigenannt, zusammen aber heißen sie mit Einem Namen: Aban Der wahre Aufschluß hierüber ist 1 Cor. 11, 3. 7. gegeben. "Da Weib, heißt es hier, ist des Mannes Herrlichkeit; der Mann i Gottes Bild." In der Wiedergeburt ist nicht Mann noch Bed sondern, Gal. 3, 28., Einer in Christo. Die Seele ist Braut un Jesus, Joh. 3, 29., der Bräutigam. Wenn wir ihn sinden, sinden wir, was uns ganz macht. Da sagt die Seele: das ist was ich in Adam verloren, Er ist mein, Eph. 5, 30., mein Fleisund Bein, meine Stärke und meine Kraft. \*)

Anm. 4. Der Beiland hat nicht nur den Menschen gereinst und geheiligt, sondern auch die Natur, nur daß dieses junach mehr bloß auf centrale Beise geschehen ist, und erst in d Zukunft auch in der ganzen Peripherie ersichtlich werds soll. Ohne Zweisel beruhet auf diesem — wesentlichen — Grund die mit dem Eintritte des Christenthums erfolgte Aushebus des judischen Ceremonialgesetes.

Anm. \*) Die Braut oder das Beib verhalt fich jum Braut game oder Manne, wie die Gemeine zu Christo, und wie Dewige wesentliche Beisheit Gottes im Sinne von J. Boh (S. meinen Ausz. aus bessen Schr. § 37-40.) zur heilig!

Brennen im Geifte, ζέειν τῷ πνεύματι, follen die Lehrer, wie Apollo, Apostelg. 18, 25., und nicht nur die Lehrer, sondern auch, Rom. 12, 11., alle Gläubigen.

Brief, exioroly, ift eine große Beihulfe zur Gemeinschaft, besonders in dieser Zeit der Daniel'schen Zerstreuung. Darum soll man, wie in den Briefen Pauli, Gott anrufen, daß sie aus Gott und vor Gott geschrieben werden.

Bruder, adadooc, heißt im neuen Teftament fo viel, ale ein wiedergeborner Chrift. Den Juden gehörte die Rindschaft im Borbilbe, die Christen find die mabre Erfüllung. Da sie nun die Rindschaft haben, fo find fie unter einander Bruder. Wir wollen unter hundert Stellen nur eine einzige anführen. Der gläubige Mann, 1 Cor. 7, 12. 15., welcher ein ungläubiges Beib hatte, beift folechterdings ein Bruder. Derjenige alfo, ber aus dem lebendigen Worte wiedergeboren worden, wird Bruder genannt und behauptet, daß durch ihn auch bas ungläubige Weib geheiligt werbe. Sonft heißt Bruder und Schwester, dem ursprünglichen Bortfinne nach (aua und delove), in Giner Mutter liegend; in bit Gemeine aber wird es benen beigelegt, die Gott als Bater liben. "Wer da liebt ben, der ihn geboren hat, heißt es bei Jobines, ber liebt auch ben, ber von ihm geboren ift." Uebrigens wirdes auch von Bermandten gefagt, wie 3. B. Jacobus des herrn Imber beißt. Bruder und Schwestern zu fenn bazu gehört eine neue Geburt aus Chrifto.

Buch des Lebens, BiBloc Zwnc. Auch die himmlischen Dinge find, nach Ebr. 9, 23., einer Reinigung fähig. Also find noch Dentzeichen der geschehenen Dinge im himmel, 1) welche aufbehalten

Dreieinigkeit. — Siebei vergl. m. auch Anm. 6 jum Artifel: Ab am in Diesem Borterbuche.

Anm. 1. Die Erklärung dieser Stelle nach ihrem ganzen Umfang ist in der Cabbala gegeben. "Die Sünde, lehrt diese (S. Molitors Philosophie der Geschichte, B. 3., S. 251 ff.), bringt nicht bloß einen Rum (Gebrechen) an dem göttlichen Ebenbilde hervor, sondern ihre Wirkungen erstrecken sich (weil alles auf's innigste mit einander zusammenhängt, selbst bis in die oberen Regionen der Engel, ja selbst die zur Gottheit hinsauf, und bringen hier durch ihre widernatürliche Euregung eine Art Pigimah (Berlehung) hervor, so daß es denn hier an Dents

werden auf den großen Zag. Diese beißen Bucher, weil darin unverrudlich enthalten ift, und fo, daß es alle Creatur ichauen fann: baf Gott recht babe in feinen Gerichten.2) Es gibt Gwiegel, bas rinnen die weit entfernten Dinge fich anschauend zeigen: marum follten fich nicht die wichtigften Gefchichten ber Belt fenntlich machen? Jefus [burch ben bas Weltgericht wird vollzogen werben] weiß fich alles unterthänig ju machen; und es muß hiebei auch febr menfchlich zugehen. Gott, bem von Unbeginn alle feine Berte befannt, und vor deffen Augen alle Tage jedes Menschen in ein Buch geschrieben find, noch ebe fie vorhanden, hat vornehmlich zwei Bucher: eines, worin die guten Sandlungen ber Glaubigen, wie Matth. 25, 35., auch die, welche diefelben, B. 37., felbft nicht mehr miffen, und ein anderes, worin die bofen Sandlungen, absonderlich diejenigen, welche dem Ronigreich Chrifti Abbruch gethan haben, verzeichnet find. Sa, nicht nur Bandlungen, fondern alle wider den Billen Gottes laufende Geburten, wie im Meet folche entstehen, da leidende Dinge von wirkenden beschwängert werden, find in folchen Buchern verzeichnet, daß die Bergeffenheit fie nicht rauben fann. 3) Die dieß aber geschehe, weiß der Sert,

zeichen ber in ber Belt vorgetommenen Bertehrtheit nicht wird fehlen tonnen. Sbenfo verbreitet fich aber auch durch bas Sute, das fich bei den Menfchen regen mag, Freude in alle Regionen, und fteigt diefelbe empor felbst bis zum Throne des Sochsten.

Anm. 2. Im Reiche ber Dinge geht nichts schlechthin verloren. So lange die Zeitlichkeit währet, welche eben nur ein Bruche theil der Ewigkeit ift, kann sich freilich nicht der ganze Indes griff des Gewordenen darstellen. Sobald aber die Ewigkeit ans bricht, so wird alles das wieder auftauchen, was irgend eins mal zum Dasenn gelangt ist, und in dem Zeitlause durch neue Gestaltungen nur zurückgedrängt wurde. So werden z. B. am Ende alle Worte und Thaten der Menschen (S. m. Auszug aus Böhm S. 385.) wieder zum Borschein kommen, und eben hiedurch die Gerechtigkeit Gottes in seinem Gerichte sich bes währen. Der Raum oder die Räume, wo sie bisher verborgen gewesen, das sind eben jene Bücher.

Anm. 3. Wenn gleich alles, was irgend einmal vorhanden war, aus feiner Verborgenheit wieder hervorkommen foll, so wird es boch nicht in der nämlichen, sondern in anderer Weise wiederstehren. So werden fich demjenigen, der sich bekehrt hat, gleichs wohl alle feine Sunden, die er je in feinem Leben begangen

ellein. Die Bildniffe der Dinge werden in vielerlei Behältniffen verwahrt. Ift boch das Blut Jesu, so auf Erden vergoffen wors den, auch in seinem unsichtbaren Behälter ausbewahrt worden. Alles, was in's Gericht läuft, hat von Anbegiun seinen Spiegel; und alles, was zur herrlichkeit sich bequemt, wird dazu verordnet, Kom. 8, und hat ebenfalls seinen Spiegel. Das sind die Bücher der Wesen; aber das Buch des Lebens ist ein besonderes Buch. So jemand in diesem nicht früher oder später seinen Plat sindet, der wird endlich in den Feuersee geworfen, wo es sehr materialisch und elementisch 3 zugeht.

Buchstab, γράμμα, Rom. 2, 27. 2 Cor. 3, 6. Der Buchstab ohne Geift, ohne Zusammenschluß der Gedanken, bringt den Renschen in Einbildung, daß er meinet zu wissen, was er nicht weiß. Darum heißt es: der Buchstabe tödtet, weil die Erkennniß time Kraft und kein Leben hat. So war der falsche Apostel, 2 Cor. 11, 4.: er predigte Christum, aber einen andern, unter schönen Bormanden, und so tödtete er nicht nur mit dem Gesetz, sondern mit dem verkehrten Buchstaben des Evangeliums. Das thun viele philfe des Antichristenthums. Wer die herrlichkeit des Amts des weinen Bundes versteht, weiß, daß unter dem Buchstaben nicht mit das Gesetz Moss verstanden wird, sondern aller Buchstab, auch der des neuen Testaments, wenn er ohne wahren Verstandes Geistes Zesu behandelt wird, wie ihn die falschen Apostel

Anm. 4. An Materialität im gemeinen, irdischen Sinne ist hier nas türlich nicht zu benten; die höllische Materie und die höllischen Clemente werden sich aber freilich im äußersten Maaße als solche geltend machen, weil dieselben nicht zu eigentlichen organischen Gebilden sich zu einigen vermögen, sondern in unvers sohnlicher Feindschaft immer nur wider einander wuthen.

haben mag, wieder darstellen; nachdem er sich aber durch Ersteifung der göttlichen Gnade über dieselben erhoben, so wirder sich nun von ihnen nicht mehr angesochten fühlen, sondern sie werden ihm dann nur Grund und Anlaß zur Freude und zur Lobpreisung Gottes werden. Ebenso werden auch die missgestalteten Erzeugnisse dieser irdischen Welt, wie die Ungeheuer des Weeres, nicht schlechthin verloren seyn; sie werden zwar nicht mehr leibhaft, wohl aber als ein Schatten, als eine versblaßte Figur, über welcher sich nun ihre wahre Gestalt erhebt, unter diese also gleichsam hinuntergeworsen, fort und fort noch bestehen.

behandelt haben, 2 Cor. 11, 13. Du sprichst: Ift boch der klan Buchstab da; denn 2 Cor. 3, 7. heißt das Amt alten Testamentei das Amt, das durch die Buchstaben tödtet, und in steinernen Tafeln gebildet ist; folglich ist unter dem Buchstaben das Gesetz uverstehen, und der Sinn nicht weiter auszudehnen. Ich antworter wer sieht nicht, daß dem Buchstaben, B. 6., der Geist entgegen gestellt ist? Da heißt der Buchstabe mehr als das Gesetz, und wirt dessen Sinn weiter ausgedehnt, absonderlich wegen der falschen Apostel, welche das Amt des neuen Testamentes auch führen wollten, aber es nur im Buchstaben führten. B. 7 dagegen ist das Amt des Buchstaben nur in Bezug auf die Klarheit Mosis ange führt, und dienet, a minori ad majus, d. i. vom Kleinen auf das Größere zu schließen; da mußte denn das Wort in seinem Sinn eingeschränkt bleiben.\*)

Bund, בֹתִית, הַלָּיִת, heißt eigentlich Berfassung, Ginrichtung Ordnung, baber Jer. 33, 20. (vergl. Cap. 31, 36.) von einen Bunde mit Zag und Nacht bie Rede ift. Beil nun Gott gu alle Beit, unter Abam, Moa, Abraham und Mofe zc. eine Ordnung bei Beile oder eine Religion aufgeftellt hat, fo nennt er biefe Orbnung einen Bund, mas (S. Pf. 50, 5. 16.) foviel ift als Religion Doch heißt bas Bort Bund im genaueren Berftande auch foviel als ein gefchloffener Bergleich, woraus gegenseitige Rechte un Diefe letteren nun haben die Theologen einer Pflichten folgen. Werkbund genannt, den Gott mit Abam folle gemacht haben, we von wir jedoch in heiliger Schrift nichts finden. Dem Mertbund baben fie banu ben Bund ber Gnade entgegengefest. Es ift abe eigentlich, Ebr. 13, 20., nur ein einziger emiger Bund. Gleich wohl muß man fich einen Bund ber Werte vorftellen, fraft be ganzen Analogie der Schrift und ihrer Folgen, Doch ift Chriftuausbrudlich jum Bund unter bas Bolf geftellt. Der gange Buni bes Boiles ift zuerft mit Chrifto gemacht, Jef. 42, 6., und gu gleich, Gal. 3, 9-29. Rom. 11, 27. Ebr. 8, 8. mit ben Mus ermablten. Daß aber Chriftus und die Ausermablten in einen Bund begriffen werden, ift baraus offenbar, weil, wie Abam ba ftand ale persona publica fur die vielen, ebenfo auch Chriftus

Unm. \*) Man vergi, ben Artitel: Amt bes Buchftaben un des Beiftes.

75

Rom. 5, 14. 15. Jesus und sein Same genießen ber Rechtferstigung bes Lebens aus bem Ginigen Bund ber Gnade, Col. 2, 13.

Diefen Bund ber Gnabe muffen wir betrachten in feiner ger= ichiebenen Offenbarung, bis endlich bas hochfte Manifest, die beis lige Offenbarung [bas lette Buch ber Bibel] ben Bund in eine villige Reichsverfaffung verwandelt. Buerft geschah die Privat= Ranifestation, 1 Mof. 3, 15., dem Adam und feinen Familien, bemach bem Abraham, eb. 12, 15. Als hierauf die Rirche aus familien zu einer großen Berfammlung geworden, unter Dofe, fo war auch die Manifestation viel öffentlicher und allgemeiner. Da ngab fich ber Singitische Bund, als ein Stud bes gangen Bundes: n war bes Gnadenbundes gesetliches Beding, und heißt ber alte Dagegen heißt ber neue Bund biejenige Berordnung ber Berbeifungen, welche Sefus nach erfülltem gefetlichen Beding frei ausgetheilt ben Glaubigen. Gie brauchen eigentlich bas Beding nicht zu erfüllen, sondern nur durch Bereinigung im Glauben eins mit ibm zu werben, fo haben fie alles. Alles gufammen ift nur de Giniger Bund ber Gnaben, ober ein Giniges Gebeimnif ber Cutfeligfeit.

Benn man bei bem Bort Bund bleibt, fo find viele Artifel in unterscheiden], bavon einige Christum, einige bas Bolt, einige beide angehen. Wenn fich aber bas Wort Bund verliert in bem Aufgebedten Bebeimniß ber Gottfeligfeit, fo hat man bie Bundes= und Gesetsellnterscheidungen nicht febr nothig. Will man nur bie gange Ordnung bes Bundes in verschiedene Artitel eintheilen, fo tann jeder Artitel als ein besonderer Bund angemerkt merden, und bann ift ber Bund am Berg Sinai mit bem ifraelitischen Bolt du unterschiedener Bund von dem mit Chrifto und feinem Samen in ihm gemachten ewigen Gnadenbund. Go ift er auch unterschies ben von der Berfaffung bei den Patriarchen und von dem neuen Teftamente. Paulus geht, Gal. 3, 15-17., unvermerkt von dem Bunde zu einer teftamentlichen Berfaffung über, gerade fo, als ob Chriftus, ba er bas Beding geleiftet, ben Bund ber Gnade gange ich vermandelt hatte in ein Testament, auf daß beffen Guter burch Chrifti Tod uns nun Bermachtniffe feien, Die ohne Beding gegeben werben. Doch reprafentirte ber Sinaitifche Bund ben Gnadenbund : er mar beffen gesetzliches Beding, welches Chriftus erfüllen follte; er war fur Chriftus ein Bund ber Berte, fur Ifrael aber ein Bund ber Gnabe, unter einer fnechtischen Bedingungeverwaltung repras

sentirt. 1) Paulus mußte in ben Spisteln an die Romer und an die Galater je und je sich darauf beziehen, in den Spisteln an die Colosser und an die Chefer und an die Chefer und an die Chefer das Geset, aber doch so, daß er von diesen Beziehungen wegeilt, um die Sache in Christo, außer dem Gesetz, darzustellen.

Wenn man aus jedem Gedauken will ein System machen, so irrt man weit, und gar, wenn man die ganze Theologie methodo soederali3) vorstellt. Man will die Sache allzu deutlich machen, und fällt damit in's Gezwungene. Die heilige Schrift hat die Art, der Schwachheit des Begriffes mit vielerlei zusammengesetten Sinnbildern aufzuhelfen, weil die wenigsten die Sache auf eine Gott geziemende Art, nach dem innern Grunde der göttlichen Ordnung und Harmonie mit seiner Heiligkeit ausdrücken. Darum heißt es bald Bund, bald Berheißung, bald Testament, bald ein Sid, den Gott geschworen, bald ein Bergleich, ein Bedingungspact, zwischen Gott und den Menschen durch den Mittler auszuführen, zuletzt aber das Reich Gottes. Nachdem aber die Bereinigung Gottes mit den Menschen in Christo weit mehr, als einen Bund besagt, so sind noch viel höhere Namen vorhanden, als: das tönigliche Geset der Liebe, das Gese

Anm. 1. Bur naheren Erlauterung biefer Stelle verweisen wit auf J. Sambergers "Gott und f. Offenb.", S. 377—379, wo man bas Verhaltniß ber Gnade und der Werte und deren gegenseitige Beziehung auf einander in Ansehung der Mensch heit vor und nach Christo erörtert findet.

Anm. 2. Wie Luther ben Brief an die Romer bem gangen reformatorischen Lehrspstem jum Grunde gelegt, Pfarrer hahr aber (im Sinne Bengels und besonders Detingers) einer andern, jenem erstern aber keineswegs widersprechenden Bat vielmehr auf die Briefe an die Epheser und Colosser, sowie auf die Offenbarung Johannis gegründet habe, wird auf eber so geistreiche als anziehende Art nachgewiesen in einem Sendschreiben des Vicarius Conz, welches Dr. Christ. Barth im vierten hefte der "Süddeutschen Originalien" G. 32 ff mitgetheilt hat.

Anm. 3. Der Urheber der sogenannten Föderaltheologie, welche besonders in der reformirten Kirche viele Freunde fand, mat bekanntlich Johann Coccejus, Berfasser des Summa doctrinae de foedere et testamentis Dei. Lugd. Bat. 1648.

heimniß des Willens Gottes, das Geheimniß Gottes und Christi, wobei alles da hinausläuft, daß, wer dem Herrn anhangt, Ein Geist mit ihm sei. Man faßt aber die Einfalt oder Einförmigkeit der göttlichen Ordnung, nach der hinmlischen Physik und Moral in Jesu, dem nat, dem jan, d. i. dem Lebendigmacher, dem Bauherrn der Natur, der alles neu macht, sehr schwer, weil man alzu sehr an etlichen gewohnten Bildern hangt, da es doch leichter ware in dem Gehorsam des Glaubens. Der Bund Gottes wird rhöht im Reich Gottes. Da ist alles beisammen, da steht alles anschaulich da, und wird allen Nationen ihren allgemeinen Mensichwerstand aufrichten.

THE PARTY OF THE P

Biele wollten es leichter machen, burch Unftalt ber Gemeine, aber ohne ben gangen geiftlichen Grund ber beiligen Schrift ging es nicht. Bingendorf, mit welchem ich taufend Unterredungen unter ben barteften Biderfpruchen gepflogen, hat die Ordnung des Beils von aller Obligation losmachen wollen, aber mas er an den Gottes= gelehrten wegen affectirter Sprache getabelt, beffen hat er fich fo wel als-fie fculbig gemacht. Er meinte, er bogmatifirte nicht, hat es aber fo viel als andere. In den Berlinischen Reben bes Orinarius fratrum, durch herrn Clemens 1758 herausgegeben, wenn man zwar viele Begriffe corrigirt, aber boch dem biblifchen Grund fich noch nicht gang unterworfen, fteben G. 189 folgende Borte: "Es ift aller mabren Chriften Sache, Treue gu beweisen, und alles von Bergen zu thun, mas man thut. Das ift ihr Leben. Ihr Unglud ift, daß fie fich manchmal nicht recht darein ju finden wiffen, teinen genugfamen Berftand, Erfahrung und Muth bagu baben, mas fie gerne thun wollen. Weil aber dief alles feine Pflichten find, und man im neuen Testamente (womit die Stelle, 1 Petr. 1, 15. 16. gang im Biderfpruch fteht) nicht mehr fagt : du follft bemuthig, teufch, freigebig fenn, fondern ich bin von Dodmuth, Faulheit, Luft, Geig erlöst; ich barf bemuthig, feufch, begnugfam, arbeitfam fenn, es ift mir erlaubt : fo hat man fich um nichts fo febr zu befummern, als um den Glauben." Gewiß! Beiligfeit ift eine neue Natur, aber fie ift boch auch eine Pflicht. Eine Pflanze machet nach ihrer Natur, aber fie hat doch ihre Regel, daß fie nicht ausarte. Die priefterlich=tonigliche Berfaffung bes Reichs Jesu hat fo viele Berbindungen, Raifons, Beweggrunde, als die Natur Gefetze ber Bewegung und bes Bachsthums hat. Es ift aber nicht nothig, baß man fie in allen gallen wiffe; genug,

wenn man bem Sauptgrund gemäß lebt. Zugenden find Früchte bes Geistes, das ift mahr; aber ist Jesus und sein Geist nicht die höchste Obligation oder Berbindung, die höchste Raison, der höchste Beweggrund zu aller Zugend? Die göttliche Natur hat ihr Gesetz in ihr selbst. Obligation ist also äußerlich ein Muster, innerlich ein sämlich Gewächs; äußerlich eine Repräsentation des Ganzen gegen einen jeden, innerlich ein Trieb aus Gott, dem Ganzen ähnlich zu werden; und dieß in Christo, worinnen alles ein Einiges und das Einige in allem ist.

Die fittliche Berbindung wird von Chrifto nicht aufgehoben, fondern durch die Rreiheit in Chrifto erhöhet. Die hochfte Rreiheit Daulus, wenn er ben Gliedern bet ift bie bochfte Berbindung. Gemeine ihre Berbindung zur Liebe vorhalt, fo ftellt er ihnen erft lich ihren eigenen Leib vor als ein Mufter ber Liebe: "Gleichwit wir in einem Ginigen Leib viele Glieder haben, also feid auch ibi alle Gin Leib, und einer ift des andern Glieb." Er zeigt alfo, bal ble fittliche Berbindung eben bas fei, mas bie naturliche Bufammen ordnung im Leiblichen mit fich bringt. Lateinisch mochte man mit Reibnits recht sagen: Obligatio moralis apud virum bonum aequipolle Dieß geht aus den Regeln der Beisheit hervor, die am ber Gaffe redet; und wer fagt: ich barf heilig fenn, fatt: ich fof beilla fenn, ber ftoft mider bas an, mas allen Menschen offenbat ift. Wir muffen uns an aller Gewiffen legitimiren. In den Gord chen ber Beisheit ift nichts, bas bem allgemeinen Gefühl wiber fpricht (G. Cap. 8, B. 8.); Jefus Chriftus aber bringt alles aus bie bochfte Regel ber Dbligation: "Der Sabbath ift um bes Der ichen willen, ber Menich nicht um bes Gabbathe willen." Er beil uns mobl unterscheiden, ob Gold oder Tempel mehr verbinde, o Opfer ober Altar mehr fei? In ber letten Zeit wird ber Berftan bes Bundes Gottes febr offenbar fenn, weil da felbft die Berg ben Frieden verfundigen werden, und die Bugel bie Gerechtigfeit. Mle Baume im Balb (Pf. 96, 12. 13.) werben ruhmen, went Refus fommen wird, bas Erbreich ju richten. Alsbann wird et

Anm. 4. Gottes Herrlichkeit ift uns jest noch febr verdeckt einstens aber wird dieselbe nicht nur in unferm Geist und Ge muth kund werden, sondern selbst über die außere Welt seg nend sich ausbreiten, und also auch von da lieblich uns ent gegenstrablen.

ucht fo viele wörtliche Unterscheidungen geben; es wird alles so leicht zu faffen fepn, daß man des Alten gern vergißt. Inzwischen nuffen wir uns in diese Zeit schicken, da man, wie Paulus, aus Schluffen des Wortes Gottes Beweise führen muß gegen die Wisbenfprecher. 5)

Die herrn Theologen in Berlin wollen bas Evangelium leicht ub fuß machen, indem fie die Geheimniffe von der forperlichen Sinnlichkeit binmegschaffen. Teller will alles Ginnliche als falsche Berandaungen der Ginbildungefraft aus der Schrift hinwegraumen, ther er thut bem Gewiffen fein Genuge. Es ift alles in der beiligen Schrift bochft finnlich und unverblumt gu nehmen. Die Stadt Bottes ift bochft finnlich; und alles, mas in Chrifto verborgen ift, muß forperlich bargeftellt werben. 6) Vetrus fagt: nicht bas [Noge] Abthun bes Unflaths am Rleifch fei unfere Sache in Diefem tibe bes Todes, fondern der Bund, έπερώτημα, eines guten Ges wifens mit Gott burch bie forperliche Muferftehung Jefu, worin ta taie auf alle nothigen, im gangen emigen Bund Gottes begrifs finen Kragen Untwort finden fann. 7) Es grundet fich alles auf Dronung Melchisedets, beffen Mufter ift bas unauflösliche Les Gottes. 8)

fe

to

ij

Inm. 3. Man vergl. Detingers Gelbstbiographie, herausgeges ben von 3. hamberger, S. 46 und S. 51.

Nim. 6. C. Anm. 11. jur Borrede bes Berfaffers ju biefem Borterbuche.

Inm 7. Durch die Sunde ift, wie unser geistiges Wesen, so auch unsere Leiblichkeit zerruttet und verdorben worden. Aus diesem Zustande des Verderbens uns wieder zu erlösen, ist der Sohn Gottes, nach dem Rath der ewigen Liebe und Erbarsmung, zu uns hernieder gekommen, hat für uns den Satan überwunden, und für uns sich in den Tod gegeben. Dann aber ift er in einem verherrlichten Leibe aus dem Grabe wieder hersvorgegangen, und will uns nun an dieser seiner eigenen Herrslichtet Antheil gewinnen lassen, um uns mit sich selbst aus der Liese, in welche wir gesunken sind, zur Glorie des himmels zu erheben. Diese Lehre, die wahre Summe des Christenthums, ist so leicht und einsach, daß sie wohl jeder Laie fassen, zus gleich aber auch so umfassend und beziehungsreich, daß er aus ihr die Antwort auf alle nothwendigen religiösen Fragen wird heraussinden können.

Tum. 8. Die Leiblichkeit, in welcher der herr vom Tode er= fenden, ift nicht eine gerftorbare, verwesliche, wie unfer ir=

Nachbem herr Teller alle Sinnlichkeit aus ber Schrift wei raumen will, fo foll biefes Borterbuch bagu bienen, Die Sinnlich feit der Schriftausdrude ju vindiciren und der Leibnit'ichen MI ftraction e diametro entgegen ju treten. Defmegen hat ber De Pfarrer Sahn in Rornwestheim in seine aftronomische Dafdine b finnliche Borftellung von den fieben Sauptperioden bes Beltalter mit eingeruckt: von Abam nämlich bis auf Roa, von Noa bi auf Abraham, von Abraham bis auf Chriftum, von Chrifto bi auf die beilige Offenbarung, von der heiligen Offenbarung bis an bie Beiten ber großen Plagen über bie Erde, von biefen bis auf Ronigreich ber taufend Sahre auf Erden, von biefen bis auf bi taufend Jahre im himmel und Gog und Magog, bas jungfte Ge richt und die Stadt Gottes. 9) Das find lauter bochft finnliche bei lige Borftellungen, davon die beilige Schrift felber fagt: Diefe Bort feien gewiß und mahrhaftig nicht verblumt, fondern forperlich un Dieß ferner zu befraftigen, muß man bedenten, ba Gott dem Dofes auf dem Berge bas finnliche Bild aller funftige in dem ewigen Bund Gottes begriffene Dinge vorgestellt, und bit fes Mufter in ber Stiftehutte funlich und forperlich auszudrade befohlen habe. Ebenfo mußte ber Tempel Salome's [1 Chra 29, 19.] nach einem bem David gegebenen Mufter finnlich un forverlich bargestellt merben. Gine folche finnliche architectonisch Ausführung findet fich auch im 1. und 10., dann im 43. Capife bes Ezechiel. "Und bu Menschenfind, heißt es hier B. 10., 2014 bem Saufe Mrael ben Tempel an, daß fie fich ichamen ihrer Diffe that, und laß fie ein reinlich Mufter bavon nehmen." "Beige ihne

discher Körper, in welchem überall eine hemmende Gewalt fi geltend macht, und ihn darum als aus einzelnen Theilen zi sammengesett erscheinen läßt. Nachdem diese hemmende G walt von dem Leibe des Herrn ausgeschieden worden und de selbe hienach über alle innere Getrenntheit erhoben ist, so mi er wohl ewig und unauslöslich seyn, nach dem Muster ui Vorbild des unauslöslichen Lebens Gottes.

Anm. 9. Wie der gange bisherige Berlauf der Beltgefchicht will Oetinger fagen, leiblich und forperlich fich darftellt, fo be die Leiblichkeit und Rorperlichkeit auch in deren weiterm for gange nicht auf, womit jedoch nicht geläugnet wird, daß di felbe auf eine immer hohere Stufe erhoben, mit dem geiftig Leben in immer größere Uebereinstimmung gebracht werden fo

8. 11., die Weise und Muster des Hauses, seinen Eingang und Ausgang und alle seine Weisen und alle seine Sitten." Bon dem Tempel Ezechiels an, welcher höchst sinnlich ist, schreitet dann die Schrift weiter fort bis zur Stadt Gottes 10), welche aller Sinnslichtet Inbegriff ist, und mittelst deren sich Gott in der Epistel an die Sträer als den allerseligsten Geist und zugleich als das allerssanlichste 11) Wesen erklärt, indem er sich nämlich, seiner Unendschsteit ungeachtet, nicht schämet, ihr Gott zu heißen, da er ihnen je eine Stadt zubereitet. Gott könnte sich billig schämen, als der herr Zebaoth, der Gott so vieler unzählbaren Throne und Sterne, sich seradzulassen; aber, weil es sein Wohlgefallen, daß in Christo alle Fülle der Gottheit körperlich wohnen solle, so hat er die ganze Schöpfung auf diese massieve und sinnliche Weise auszusühren bes schossen, und den ganzen Vorsatz der Ewigkeit, Eph. 3, 11., darznach eingerichtet.

Es hat fich zwischen herrn Lavater und etlichen murttembergifchen Gelehrten ein Streit erhoben. Lavater wollte biese Sinnlichteit auch nicht goutiren; nachdem man ihm- aber die Grunde wegehalten, so hat er sich reversirt, die Semler'schen, Basedow's ihm, Spalding'schen und bergleichen Lehren fahren zu laffen, wie

ŗ

- C 1

ŗ

Inn. 10. Wer hier an eine Stadt im gemeinen, irdischen Sinn benten wurde, bem könnte man es am Ende freilich nicht verzübeln, wenn er, wie der Berfasser der Biographie Oetinger's im steben und fünfzigsten Theile der Acta historico-ecclesiastica nostri temporis, Rlage darüber führt, daß Oetinger die Bibel und namentlich die Apocalypse wörtlich, noch wörtlicher, als selbst Bengel, verstanden habe. Doch ist Oetinger von einer solchen geistlosen Auffassung der Bibel ebenso weit entfernt, als die Verfasser der Bibel selbst von einer solchen absurden Vorskellungsweise. Wie die Schrift überall auf leibliche, körperliche Ausführung als den Moment der wahren Vollendung hinzielt, nicht aber in der todten, unreinen, unvolltommenen, irdischen, sondern in reiner, lebendiger, volltommener, himmlischer Weise: also auch unser Oetinger. Näheres über die Stadt Gottes sindet man weiter unten, in einem eigens von derselben hans delnden Artitel.

Inm. 11. Die höchste Sinnlichteit steht mit der höchsten Seis stigteit und beren Seligfeit ganz und gar nicht im Bibers spruche, wenn man nur unter dieser Sinnlichkeit nicht eine zerstüttete, verdorbene verstehen will.

Detinger, bibl. Borterb.

es aus seinem eigen'en Briefe in ganz Burttemberg bekannt ift. Unun die Sinnlichkeit d'er Ausbrucke der heiligen Schrift noch me zu erhärten, so ist noch beizufügen, daß in der Offend. Cap. Gott in weißer und rother Farbe auf dem Thron sitt; auch webem Altare, Cap. 8, 4. 5., Blig, Donner und Stimmen ausgehe was die Wolff'schen Gesinnungen revoltiren macht. Es bleibt ab sest, eine Stadt kann nicht senn ohne Gassen, Mauern, Fenste nicht senn ohne Länge', Breite, höhe und Tiefe. 10) Wer nun au Eigendünkel dazu oder davon that, der lasse es darauf ankommten An diesem ganzen Gend ist die misverstandene Platonische Philisophie Schuld. Plato hat seine Ausbrücke immer und immer zu ve bessern gesucht'; daher werden seine Worre nicht leicht verstanden. Ih habe dieß genugsam in der Vorrede zu meiner lateinischen Theologie 4

Unm. 12. Detinger verweiset hier auf feine "Theologia ex ide vitae", und zwar auf deren "Praeliminaria, in quibus gustu modernus et antiquus conferuntur." Bier heißt es unter ander S. VIII. sq.: ',,Indigentia cogitandi philosophica, cum nesciverin unde principia cogitandi ordirentur, adegit philosophos, ut essentia et existentia cogitandi filum necterent. Antiqui ra orn pro substantiis habuere, corporea pro meris phaenomenis; vid Sophistam Platonis. Id quod inobservabiliter in nostra usqui secula se diffudit; nam yéreger a substantiis exclusere confi scripturam sacram. Materia omnis resolvitur in atomos: at not omne corpus resolvi potest in atomos. Certe corpus, quod Leib nitziani post mortem tribuunt animae, non est materiale, na non est resolubile in atomos: nec corpus Christi glorificatur resolvitur in atomós. Sic in Deum nulla cadit materia: cadi vero in lucem gloriae, in qua Deus habitat, corpus quoddam illi mitatum seu spatium gloriae immensum: quod ipse Leibnitis nus Theologus noster Canzius non inficiatus est. Datur igiti corpus sine materia: datur corpus immateriale in ipsa glor Dei, quod ex Ezechiele, nisi eum nasutuli in metaphoras vertan rationibus invictis probavi. Aristoteles olim Platonis auditi subodoratus est, Platonis philosophiam non nisi intelligibilia e. τα δύττα pro substantiis habere; tandem valedixit philosophii huic, ajens: valeant ideae Platonicae, monstra sunt. Plato multam ab σοφοίς babylonicis se fateatur didicisse, tes Patricio: Aristoteles etiam ab Judaeis alioquin invisis endelechia mutuatus est, de quo vide in Technica sacra p. 20, quia de anin sine revelatione Judaeis facta conceptus sufficientes non poti assequi. Sed ne lectorem his detineamus, eum ablego ad libru M. Tob. Eckhardi, Technica sacra inscriptum, ubi a pag. 11.

bemlefen, die ich auf Befehl bes Confiftorial-Drafidenten von Bech geschrieben. Leibnit bat dem Plato aufgeholfen, und Die Rorper und ben Stoff nur als einen Schein, wie ben Regenbogen, nicht als ein subfiftirendes Wefen angegeben. Ariftoteles hat ben Plato mfutirt und gezeigt, baß die Leiber ebensowohl Substanzen feien, ale die Geifter (S. meine Schrift: Divisch's Theorie der Electricité, 5. 16. des Unbanges.). Ber in ber Leibnig-Bolff'ichen, Cang'ichen der Baumgarten'ichen Obilofophie von ben gcademifchen Sabren ber unterwiesen worden, bem muß, wenn er confequent benten will, wie ich es wirklich an folden Schulern erfahren, Die Offen= barung als ein bloges Bilderwert und judifchaffatischer Vomp von Botten vortommen. Er muß mohl der Apocalppfe widersprechen; benn er nimmt als mahre Grundfage an, daß in Gott, ber alle Bollfommenheiten zumal hat, feine Bewegung, fein Raum, feine successio activa, feine Farben, fein Glang, fein verschieden geartited Licht Statt babe, ben eigentlichen Borten bes vierten Capitels ber Offenbarung gang zuwider.

Die Monadenlehre sagt ihm: die Welt sei ein bloßes Phaenomenn regulatum von Monaden; Gott sehe die Sachen, wie sie immlich seien, nämlich in der infinitudine monadum; folglich sieht te keine Leiber, keine Farben, keinen Glanz, kein verschieden geartiete Licht, und ebenso sieht er auch Christum nicht im Fleische, sendern (wie schon Cerinthus, der erste Antichrist gelehrt hat) ein bloßes Pauvousy demnach ist es auch nicht wahr, daß in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnet. Gott sieht in sich selbst nichts zuf Rechten und zur Linken; er sieht wohl, daß es und so schollt, aber er selbst sieht, wie es Gott geziemet, nicht anderes, als alles in jeder Monade, und jede in allen; er sieht in der unendzichen Darmonie der einfachen Dinge alles in jedem und jedes in allem. 18) Das kann bei atomis molis auch sen; aber was nützt

Inm. 13. Leibnig lehrt, daß an fich felbft nicht erifire, mas wir Materie nennen, fondern nur geiftige Atomen, von ihm

pag. 22. multa sunt lectu digna: unde videmus, eandem hodie scenam ludi ab eis, qui notiones ultimas s. scripturae nesciunt, quae olim. Endelechia optime explicatur ab etymo: ἐνδελεχεῖν, secundum Melanchthonem, libro de anima. Ἐνδελεχεῖν dicit continuatam et repetitam motionem quasi guttae super lapidem. Igitur anima est progressio a forma ad formam, donec subsistat: habet igitur in se aliquid corporeum, sed non materiale.

ce, wenn ich mir das Sehen Gottes so vorstelle? Richte; und et verderbt nur den Geschmad an der heiligen Schrift. Es ist wahr, in den Tiefen der Gottheit ist kein Raum, keine Zeit, kein Bild, aber anch keine Monade. 14) Wenn aber Gott in manisestatione sui d. i. in seiner Herrlichkeit sich den Creaturen zeigt, so ist freilich manisestum occulto contrarium. Wie dieß Isaak Holland an der Creaturen beweist, so ist es auch in Gott. Nachdem der scharffinnige Tübinger Professor Ploucquet 15) den Grundsat von de manisestatio sui in die Philosophie eingeführt und gezeigt hat, das

Monaden genannt, und daß deren größere oder geringere Bolltommenheit auf dem größern oder geringern Grade ihrer Thatigkeit, diese aber auf der größern oder geringern Deutlichkeit
ihrer Borstellungen beruhe. Gott ift nun das allvolltommene
Besen, in ihm muß also absolut nur Thatigkeit, folglich auch
absolute Deutlichkeit der Borstellungen angenommen werden.
Dem gemäß sieht er nur die Monaden an sich selbst, deren jede
das ganze Reich der Besen in sich spiegelt, nicht aber törpers
liche Dinge, deren Eristenz wir bei der Berworrenheit unsern Borstellungen uns nur einbilden; doch erkennt er dabei aller
dings, daß wir selbst mit dieser falschen, unrichtigen Borstellungsweise behaftet seien.

Unm. 14. Es ift gang und gar nicht Detingers Meinung, bas Sott an und fur fich felbft ein abftracter Geift fei, im Ginn der Spiritualiften und Rationaliften, fondern er will hier um darauf aufmertfam machen, daß alles, mas jur nahern ber zeichnung feines Befens und Lebens aus der Betrachtung bet äußern Belt auf ihn übergetragen wird, nicht als folches, fit bern verschlungen in feiner an fich unaussprechlichen und uner fagbaren und darum auch nur im Menschensohne für und er fichtlichen herrlichkeit bestehe. D. vergl. meinen Auszug an Bohms Schriften, SS. 14. 25. 26. 37. 38., und Detingeri Gelbstbiographie, S. 28. "Deus ut Jehovah, lefen wir it der oben angeführten Theologia, p. XXVI., Theologis merit , dicitur actus purissimus, semper in communicatione et exitu lu minum seu sephirarum operosus, Mich. 4, 5., vincit et absorbe omnes creaturis analogos modos: hinc quarta sephira 1 Chron. 30, 11, (S. Anm. 3. jum Art.: Anfang). Pythi goraeis dicitur fons aeternae naturae; per hunc enim omnes me mentanee cogitabiles, sed nulla ratione assignabiles modi crei turales in unitatem ζωής απαταλύτου recidunt, qui est primus C Deo conceptus ex Ebr. 7, 16.

Unm. 15. C. Anm. 3. jum Artifel: Begehren.

alles Geschöpf eine wesentliche und reelle Abbildung aus Gott, ohne Emanation sei, so hat er baburch ber ganzen Bolff'schen Phisosphie eine andere Gestalt gegeben.

Burge, syrvoc. Ein Burge mußte für einen andern zum Richter naben. Die Siebenzig haben dieses Wort nicht. In den Sprüchwörtern, Cap. 22., hat ein Burge keinen guten Namen. Iesus wird Ebr. 7, 22. der Burge mit besserer Verordnung genannt, weil er für die Schulden und Sünden der Welt zu bezahlen auf sich genommen, und also Gott für und genug gethan hat in seizum Tode. Die seine Genugthuung sone, den Iesus verwandelt hat in kiebe. Die Rechte Gottes werden freilich, nach Offenb. 14, erst richt offenbar werden, doch sind sie schon jest klar. Wer läugner, daß ihnen kein Genüge geschehen solle, der hat alle Reden vom Jorn Gottes wider sich. Gott ist nicht allein die Liebe, den Gündern ist nein verzehrendes Keuer.

Burgerrecht, πολίτευμα. Gin Burgerrecht im himmel haben die jenigen, welche die wahre Gestalt ihres Erbes aus dem Testament Got= to ersehen und Jesum erwarten. Biele sehen es nicht, und warten ach nicht darauf.

Infe, μετάνοια (f. den Art.: Reue), heißt eigentlich Sinnedinderung, Gedanken-Umwendung. Man lese den Melodius "vom Einfuß der Wahrheit in den Willen", und lerne, wie die Schlüsse, woraus Borurtheile kommen, so tief stecken. Den Sinn andert Riemand, er sehe denn den Schaden, oder er sehe einen großen Uebersschwang des Nugens. Dadurch ruft Gott alle Menschen im Geswissen zur Besserung und das ist genug Antried zur Sinnesanderung. Dann folgt erst durch die Erneuerung die völlige Umstellung der Gedanken, und dazu soll auch dieses Wörterbuch dienen.

Christus ist der längst versprochene Gesalbte Gottes, der allerlei Ramen hat, als: Eingeborner, Erstgeborner, Anfang der Ereatur, Bort, Leben, Licht, Weg, Wahrheit, Auferstehung, Immanuel. Der göttlichen Namen hat er sich auf Erden vor der Auferstehung nicht oft bedienet, sondern in seiner Erniedrigung alles dem Bater dugeschrieben. Der hat ihn nach und nach mit aller Fülle Gottes Besalbt, 1) bis das Maaß ohne Maaß war, welchen Punkt wir nicht

Inm. 1. Mit vollem Rechte lehrt die Rirche, daß in Chrifto, weil in ihm der ewige Sohn Gottes Menich geworden, von dem

ju bestimmen vermögen. Es tommt uns dieß auch nicht ju; boch ift nothig zu wiffen, daß Jesu alle Gewalt im himmel und auf Erben gegeben, und daß er mit dem heiligen Geift ohne Maaß ge-

Momente feiner Empfängnif an die gottliche und die menfch= liche Matur geeinigt maren. Eben diefelbe behauptet aber auchbaf im Stande ber Erniedtigung die Berrlichkeit ber abttlichen Natur Die menfchliche noch nicht mit ihrer gangen Rulle burchs brungen habe. Diefe lettere Behauptung fcheint mit ber erftern in Biderfpruch ju fteben; benn da jum Befen ber gottlichen Berrlichfeit unläugbar auch deren Offenbarung gehort, fo läßt es fich bei ber fo innigen Berbindung jener beiden Naturen, wie fie hier angenommen wird, taum anders benten, als baß ber Glang des Sohnes Gottes in die Menschheit Chrifti hinein-Biemit fiele aber die Moglichteit eines Stanbes ber Erniedrigung begreiflicher Beife hinmeg. Um diefe gleichwohl ju retten, murde man fich demnach genothigt feben, fur die Dauer Dieser Erniedrigung jene enge Berbindung ber Gottheit bes Beren mit feiner Denfcheit abzuläugnen; bann murbe man aber ben Beiland als einen blogen, nur mehr oder mes niger von der Berrlichteit Gottes durchleuchteten Denfchen, nicht aber als ben Gottmenfchen ansehen. Bollte man jedod ftatt beffen lieber annehmen, daß der Gohn Gottes feine Bett: lichteit für die Zeit feines Bandels auf Erden ichlechthin auf gegeben und alfo den himmel völlig verlaffen habe, um in ber irbifchen Diedrigfeit ju leben, ju leiden und ju fterben, fo miderfpricht dieß nicht nur feiner Emigteit, fondern man wurde fich hiemit auch auf die Annahme einer Trennung ober Berreifung der heiligen Dreieinigkeit und auf die ungereimte Borftellung geführt feben, daß mahrend diefer Zeit im Simmel nur eine Zweieinigfeit Statt gefunden habe, und biefe erft nad der himmelfahrt bes hErrn jur Dreieinigfeit wieder vervolle ftanbigt worden fei. Und fo bleibt denn wohl nichts anderes ubrig, als anguertennen, daß der Gohn Gottes, als er Denfo geworden, mas er von Ewigfeit gewefen, geblieben, etwas aber, mas er bisher noch nicht mar, geworden, und demnach ber Cobe Gottes als folder, wie es auch die Bibel entschieden forbette von dem Sohne Gottes, fofern er Menfch geworden, wohl ju unterscheiden fei. Bon diefem Menfch gewordenen Sohne Bottes fann benn nun auch ohne Unftand angenommen werden, daß bei ihm eine zeudis und zerwois der gottlichen herrlichkeit Statt gefunden, diefe lettere nämlich junachft im blogen Potengs auftande fich dargeftellt, allmälig aber aus Diefem Potengauftande jur vollen Actualität fich erhoben habe. Bu eben diefem Behufe mußte er benn allerdings, wie Detinger, gang in Uebereinfalbt worden, auch alle verborgenen Schäge der Beisheit und Erstenutniß in ihm liegen. Aber er hat dieses alles nicht gleich von der Seburt her aus Maria besessen; denn 1) wenn er Bunder that, so that er sie nicht aus eigener Macht, sondern rief seinen Bater denm an; 2) hatte er nicht alle Tugend auf einmal, sondern er hat an dem, was er litt, Sehorsam gelernt; 3) mußte die Feindsshaft oder die Plumpheit in seinem Fleische vorher abgethan werden duch den Tod am Kreuze, Eph. 2.; 4) mußte es durch die Aufstrstehung ganz ein anderes mit ihm werden.

Diefes bat einige verleitet, von Jefu Chrifto in feiner Erniedrigung allgu geringfügig ju benten. Es ift mahr: er hat im Glaubin gewandelt, wie wir, ale ein Pilgrim; aber er hat nicht alles, wie wir, aus der Schrift erlernt. Wenn er ben Satan fah als einen Blit berabfallen, fo bat er das nicht erft aus dem Bort erkent, fondern er erkannte es, weil er nichts that, als was er ben Bater thun fah, und fo that er denn vieles, wovon wir keinen Besiff baben. Dan fagt: Jefus habe bas cananaifche Beib erft nach und nach aus feinem Betragen erfaunt; ebenfo muffe er auch ben Judas nicht von Unbeginn gekannt haben, und vieles ber= althen. ba man unbedachtsam redet wider des Menschen Gobn, weldes muß zurudaenommen, erfannt und vergeben werden. if bas eine Bermegenheit ber Reulinge, welche nicht in geboriger But alles mit jedem durch ben beiligen Gelft in Bergleichung bringen, flichwohl aber fich große Erfenntnig anmagen, und aus Gottes Abe an Siob bie Grangen nicht verfteben, was man wiffen und nicht wiffen foll.

Man folge Jesu nach in Berläugnung seiner scheinbaren Ginfille; man sterbe seinen Lieblingsmeinungen ab, baran man Freude
hat, wie Kinder an Bohnen. Alsbann wird der Geist Jesu demjengen, der sein Wort auch unverstanden bewahrt, wie Maria,
nach und nach sich offenbaren, Joh. 14, 21., und an einem solchen
sich erfüllen, was Luc. 11, 36. gesagt ist: Er wird dich erleuchten,
wie ein heller Blig. Es kann wohl geschehen, wenn die Reinigung
im Geiste] vorhergegangen, daß die Absicht auf Jesum von aller
Insterniß sauch im Leibe gereinigt wird, also daß derseibe kein
Etud von Finsterniß mehr in sich hat; dann geht es fast, wie bei

ftimmung mit der Bibel, fich ausdrückt, nach und nach mit aller Fulle Gottes gefalbt werden.

Arndt am Ende seines Lebens. 2) Man kann wohl schon vorher mit bem heiligen Geist versiegelt werden, aber in jesiger Zeit geht es langsam ber; es werden uns die Schätze, die in Jesu liegen, erst nach und nach durch viel Geduld eröffnet. Wer bloß mittelst der Auslegungsregeln zum Ziele zu gelangen meint, irret weit und welf nicht, was Demuth und Liebe ist, welche niemals uspreprieru, niemals ihrem Müthlein im Urtheilen folgt. Es ist nicht udthig, daß alle und jede die oben besprochenen Lehrpunkte inne werden; die Lehrer aber sollten der Sache doch wenigstens nachdenken.

Die nächsten Ursachen, warum Jesus Immanuel genannt wird, liegen barin: bag die Kraft Gottes in ber Ereatur, ba sich nämlich bas Wort von Anfang ullen Menschen zum Lebenslicht einergeben, bernach aber burch Gottes Bewegung in ber Maria erst recht wer sentlich offenbar worden, mit ber Kraft Gottes außer der Ereatm eine Ginige, alles burchbringenbe, alles umschließende Kraft ift Diese Kraft ift ungeschaffen, aber geboren, einestheils aus Gott, von Ewigkeit, Mich. 5, 2., anderntheils aus der Menschheit.

Anm. 2. Das neue Leben des Geistes eröffnet sich bei der Ble dergeburt junächst nur in unserm innersten Besen; je weint wir aber in der Erneuerung voranschreiten, desto mehr bereint sich anch unsere äußere, leibliche Natur auf die Herrlichteit vor, welche uns bei der Auferstehung soll ju Theil werden. Manschen besonders frommen Menschen wurde gegen das Ende ihret irdischen Lausbahn der eine oder der andere, während des Zeits lebens verschlossen gewesene himmlische Sinn bereits wieder ersöffnet. So war es z. B. bei dem ehrwürdigen Johannes Arndt, der turz vor seinem Tode, wie der erste Marmet Stephanus (Apostelg. 7, 55.), die herrlichkeit des einges bornen Sohnes Gottes zu sehen gewürdigt wurde.

Anm. 8. "Das Wort, lefen wir in Detingers "Lehrta fel ber Pringessin Antonia", S. 273, ward Fleisch. So rebet Gott; aber der blode Menschenbegriff erklärt das "ward, defere" seiner Meinung nach viel reiner, wenn er sett: die göttliche Natur und die menschliche haben sich vereinigt, daß aus beiber Eine Person geworden. Es ist das schon recht geredet; aser man hat da vom Borte subtrahirt, davon gethan: Dabei ik, daß aus beiden Naturen Eine Person wurde, ebenso unbegreifelich, als der platte Verstand: das Bort ward Fleisch. Bas hindert bei dem Borte "ward" also zu denten? Das Subtisse, das Dunnste hat sich von dem Gröbsten so lange muster widerstehen lassen, bis das Subtisse das Gröbste überwunden-

ott und Mensch ist in Christo Eine Person geworden; darum ist er Immanuel, d. h. Gott mit und in uns. Und obschon Jesus wohl auf Erden, als auch noch im Himmel von Gott unterschies n bleibt und er sich, Joh. 10, 36., nicht wohl Gott hat nennen sen, so ist er dennoch Gott wegen der Einheit der Person und n Zweiheit der Naturen; er ist, 1 Cor. 15, der Herr vom immel. Er hat im vierten Monat in Maria eine menschliche kele theils von unten, theils von oben bekommen, und in diesen eiden Naturen ist das Wort, Joh. 1, die Weisheit, Sprüchw. 8, md die ganze Fülle der Gottheit vereinigt. Also ist er Gott und Rensch in Einer unzertrennlichen Person, und darum heißt er Impanuel.

In ber Person Christi ist die Creatur nicht aufgehoben. Die echtschaffenen Theologen, als Gerhard, Chemniz, bestärken die kommunication der Eigenschaften der Gottheit und Menschheit; woon aber wollen die herren in Berlin nichts mehr wissen. Bare die Creatur aufgehoben, so konnte ich ihn als hohenpriester, als kamm nicht mehr sehen in meiner, der menschlichen Gestalt; wir waden ihn aber sehen wiederkommen, wie er aufgefahren, und bemuhat sich Swedenborg 4), zu seiner Schande, vergriffen. Die

Also ift ses nicht nur eine Vereinigung der Naturen, sondern eine durch Restlenz und Widerstand durchgebrochene Geduld, nämlich wahrhaftiger Mensch, von der Maria geboren. (Man vergl. m. Auszug aus Tohm S. 196.). Siehe, das ewige Wort hat creatürliche Arten annehmen und leiden mussen! Wazrum sollte es aber auch dem Geist und der Seele ungeziemend sepn, creatürliche Arten der Ausbreitung und der Zusammenziehung, des Aufz und Niedersteigens, der Verdünnung und Berdickung zu leiden? Den prosessoribus philosophiae sind dieß freilich lauter absurda, weil sie meinen, man verfalle hiemit in einen Materialismus, da doch das ewige Wort und dessen Geburt in der Seele nie zur Materie wird, ob es schon solche Eigenschaften in transitu leidet."

Anm. 4. Swedenborg hat teinen Begriff von der wahrhafsten Natur oder Leiblichkeit, und fo will er denn nichts von der göttlichen Dreieinigkeit wissen, so vermischt sich ihm der Untersiched zwischen dem Renschen und den Engeln, welche letztere er nur als verklärte Menschen ansieht, so läugnet er die Auferstehung des Fleisches, an dessen Statt er nur einen aftralen oder tincturalen Leib (man vergl. den Art.: Del, Annt. 1.) ans

Rraft Gottes in und außer ihm ift Gine Rtaft-, uncreatürlich, und boch in der Seelt creaturlich; wie in vielen Spiegeln 5) die Sonne fich creaturlich faßt. In jedem Gläubigen ift er eine eigene Sonne, in einen Punkt gefaßt, und doch kann man keinen Ort oder Stätte anzeigen. Auch ift diese Sonne nicht in allen offenbar, weil unfet Leben mit Christo verbargen ist.

Wer begierig ift, Christum nach allen Schätzen zu kennen, beite werden nach und nach, nach Beschaffenheit seines geistlichen Alters, die hierher gehörigen Fragen schon hier beantwortet werden: die wahre Antwort, auf anschauende Art, wird er jedoch erst in jeneist. Leben erlangen. Solcher Fragen gibt es viele, wir wollen hier nur wenige berühren, als nämlich: Warum Christus der Weibes. Same heiße, da er doch Mannes-Gestalt angenommen? Was daran liege, daß et von Maria Geblut, und vom heiligen Geist überschattet und

nimmt, fo verwirft er benn auch die Biederkunft des heilandel jum Beltgerichte.

Unm. 5. Man mochte fich versucht fühlen, bier einen Druck fehler, vielleicht eine Auslaffung anzunehmen. Benigftens if es nicht wohl zu begreifen, wie Detinger, nachdem er boch gei rade nur von der Geele Christi und deren Creaturlichfeit, b. & Dichtunendlichkeit geredet hat, hier ploblich von vielen Spies geln fpricht, in denen fich die Sonne creaturlich faffe. Aus dem Rachfolgenden aber icheint gefchloffen werden ju muffen, baß unfer Berfaffer von der Betrachtung der Seele Chrifti als eines Einzelwesens auf Christum als Collectivperson, vielmehr als Saupt der ju ihm gehörigen Menfcheit, worin freilich gar viele Seelen angunehmen find, in feinen Bedanten übergesprungen fei. — Uebrigens vergleicht auch 3. Bohm (G. m. Musz. S. 209.) Chriftum mit der außern Sonne, welche ebens falls nach ihrer Rraft unermeglich fei, jugleich aber boch als ein besonderer Korper beftebe. "Bir tonnen Die Gonne, fagt er, Menichmerd. 1, 8. 9., wohl der Creatur Christi ver-gleichen, die gange Liefe der Belt aber dem ewigen Wort im Wenn wir denn feben, daß die Sonne in der gangen Rraft feuchtet, und ihr Barme und Rraft gibt, fo tonnen wit doch nicht fagen, daß in der Liefe außer bem Rorper ber Sonne nicht auch ber Sonne Rraft und Glang fei; benn wenn fie nicht da mare, so finge fie auch nicht der Sonne Rraft und Blang, indem ja nur eine Rraft und Glang ben andern fangt. Die Tiefe ift mit ihrem Glange nur verborgen, wenn aber Gott wollte, so ware bie gange Tiefe lauter Sonne."

geboren worden? Beil er ber DErr vom Simmel, als ber andere Bom beift, ob er eine unfichtbare Menfchheit vom himmel ges brecht? Db blefes nicht befregen gescheben fei, daß er mit feiner binmlifchen Denfcheit das abtrunnige, plumpe, irdifche Befen er-Wie? Db er, weil er zweierlei Raturen gehabt, einen mahrhaftigen Ich, wie wir, augenommen und uns in allem gleich geworben, stichwohl die Fulle der Gottheit, welche ein in fich wohnendes geifts Mes Befen ift, leibhaft in fich tragen wollte? Bas fein gelftlicher bib fei, ob er eingeschränft, ober in alle Unermeflichkeit, in aller Simmel himmel ausgebreitet fei, und boch, wie ber heilige Geift, ale Geftalten babe an fich nehmen tonnen? Warum er, fraft bes uften Evangefiums, ber Schlange ben Ropf gertreten und burch feinen Tod den Teufel, der des Todes Gewalt hatte, zu Schanden meden mußte? Barum er in die unterften Derter ber Erbe gefabs m? Db fein Leib nach der Auferstehung gewesen, wie er vorher war? Barum das Blut fo viel zu bedeuten habe, Des Teufels " Bert zu gerftoren? Db er die Bohnung bes gefallenen Engels ein= genommen? Db das nicht zu wenig fei, ba er über alle Rurftenthuner erhoben morden? Barum burch ihn alles, mas in Gottes Ilefen verborgen liegt, forperlich folle herausgekehrt werden? Db bin bemegen das Gericht übergeben worden, weil er bes Menschen Coon ift? Db wir burch eine Bergleichung mit andern Dingen gu verfieben vermögen, daß wir fein Kleisch effen und fein Blut trinten migen? Db bieß ber Grund ber Auferftehung ber Glaubigen fei? thilich, ob er mit feiner Menschheit in Ewigfeit unter und wohnen, ne ob die Menfcheit erhöhet und transformirt werde?6) Noch st es ungahlig viele Fragen binfichtlich ber Befonderheiten feines Etibens. Alle diese Fragen foll nicht jeder beantworten wollen; doch lehrt der heil. Geift jeden fo viel, ale ihm nothig ift.

Creatur, urlow, wird Rom. 8. von allem gefagt, was leiblich sichaffen ift. Die gange Creatur ift im Berfall 1) und feufget

Inm. 6. Die Antwort auf viele, wohl auf die meisten dieser Fragen findet man theils in biesem Borterbuche selbst oder in andern Schriften Detingers, theils in den Berten des deutsichen Philosophen. S. m. Auszug, besonders im zehnten, eilften, zwölften und zwanzigsten Abschuitte.

Anm. 1. Daß, wie der Menfch, fo die gange Natur in einem Auftand von Berfall und Berrustung fich befindet, ift ausführ=

beimlich nach der Wiederberftellung in das erfte Bilb. Es ift feine Creatur ohne ein innerlich Geifteswefen, das den Rorver bilbet un gur Rorm bringt. Gott bildet den Leib durch den bildenden Beift Wfalm 139: bazu geboren aber gar viele Gedanten, nach Derbi fo viel, als ber Sand am Meere, bavon wir bas Benigfte wiffen Die Erzeugung ber Creaturen geschiebt, Jef. 43, 7., auf folgent Beile: Jebe Creatur wird querft chaotifch geschaffen, bann ine Lid regulirt und gebilbet, endlich in Biel und Daag gemacht, in lett licher, organischer Darftellung.2) Ursprunglich liegen alle Creature in unaebildeter Urt in dem Borte von Anfang, nach Pfalm 90 es ift nämlich eine ewige Beit, ein ewiger Raum in Gott gemefen worin alle Creaturen unspecificirt schon etwas gewesen. Der Gon beimerath Belvetius in Paris hat in feinen Principiis bewiefen baß bas Innerfte ber Creatur Feuer und Licht fei. 3) Go find mit benn nach Pf. 90. in Gott gewesen von Geschlecht zu Geschlechte ehe die Belt geschaffen worden, als Feuer und Licht; bernach der find wir, ohne-Emanation 4), specificirt worden durch bie Grade. Schöpfung. this:

lich nachgewiesen in "Gott und feinen Offenbarungent S. 167—229. Es ift zu bedauern, daß so viele Theologiauf die Anertennung des Berderbens, das in die Schöpfung der gedrungen ist, nicht ernstlich genug eingehen wollen. Durch nicht wird man auf so entschiedene Art zum Christenthume und der bemselben sich darbietenden Erlösung vom Uebel hingeleitet, in nichts ist eine so mächtige Baffe zur Betämpfung des Rationstlismus gegeben, als in dieser allenthalben nur zu deutlich sich darblegenden Thatsache.

Anm. 2. Man vergl. hier den Artitel: Anfang, befonders Unm. 4.

Anm. 8. In Feuer und Licht erkennt auch J. Bohm (f. m. Auszug aus beffen Schriften, § 51—56, bann 61. 97. 98.) bas innerste Wesen ber Creaturen.

Anm. 4. Der Unterschied zwischen Emanation und Schopfung beruht barauf, daß erstere auf passive Beise erfolgt, lettere aber ein freier Act ist; bann barauf, daß bei jener schon ein wirts lich vorliegender Stoff, folglich auch eine gewisse Form, bei dieser aber von den beiden bloß die reine Möglichteit angenommen wird. Wenn nun Detinger die Emanation entschieden verwirft, so ist jenes "etwas, das die Creaturen in der ewigen Beit, im ewigen Raum in Gott gewesen", offenbar nicht als ein

Enftalle und Celfteine, \*\*pooraddoi, µapyapirai, sind reine, teuchtende Bestandwesen; sie drucken aus die Berschiedenheiten der zinlichen Gerrlichkeit und der sieben Gelster 1), und darum werden ste auch von den Menschen über alles geliebt. In der heiligen Ofssabarung und im Brustschildlein wird am meisten Weldung davon zichan. Die allerreinsten zeigen die größte Fixität und Unverbrennsteit, die andern Steine nicht. Der lauterste Ernstall ist der weftalle weiße Jaspis, Offenb. 21, 11. 18. Das Fenster der Anner war gleich dem allerkostbarsten Stein, als dem crystallsmitgigen Jaspisstein.

Die Stadt Gottes?) hat alles, was die Augen erfreuen kann; ift fig ganz finnlich, und Gott fieht die Farben, wie wir. Der Leibentift ganz entgegen, nach Leibnit fieht Gott keine Farben; die freilich ganz entgegen, nach Leibnitg fieht Gott keine Farben; aber nach Newton find die Farben wesentliche Primordialkräfte, die sich eingeleibt haben. Die zwei Farben weiß und woth leuchten am meisten aus der Stadt heraus: die weiße aus der Mauer von außen, die rothe aus den Gassen, welche, Offenb. 15, 2., ein Feuer sind, mit Glas gemischt. Glas ist das letzte in der sichtbaren Creatur. 4) Gott selbst auf dem Throne ist wie Jaspis und Sardis, nämlich weiß und roth; und dieser weiße und rothe Ginz muß die ganze Stadt Gottes nach seinem Ebenbilde und web dem Bräutigam, der, Hohelied 5, 10., weiß und roth ist, und beschwend verschönern. Nach den zwei Farben werden die andern web beschrieben, deren zwölf aus mancherlei Bermischung von beschwieben, deren zwölf aus mancherlei Bermischung von

Birklichteit, sondern nur als eine Möglichkeit ju fassen, von welcher überdieß nur im hinblick auf den freien Schöpferwillen die Rede senn kann, indem uns ohne diesen statt dieser Möglichkeit nur ein reines Nichts sich darstellen murde.

Anm. 1. S. Anm. 3. jum Artitel: Anfang.

Inm. 2. S. Unm. 10. jum Artitel: Bund.

Inm. 8. G. Anm. 13. ju eben Diefem Artitel.

Anm. 4. Das Glas, welches, seiner Massvität ungeachtet, für die Lichtstrahlen ganz durchdringlich sich darstellt, ist als ein wahres Analogon der höheren, verklärten Natur anzusehen, und steht ins sofern allerdings an der Gränze der sichtbaren Dinge.

Anm. 5. Aus ber weißen und rothen Farbe lagt fich die blaue, grune u. f. w. durch Mischung offenbar nicht gewinnen. hieraus erhellet deutlich, daß Detinger hier an gang andere als die ges

1. 5.0

fchimmern. Der erfte Grund ift ber weiße Jaspis, ber andere ber blane mit Gold gemischte Saphir, ber britte ein fenerrother mit eine glübende Roble leuchtender Chalcedonier, der vierte ber grim Smaraad, der funfte ein weißrother Sardonich, der fechote in bochrother Sardis, der fiebente ein goldfarbiger Chrusolith, bir achte ein meergruner Berpll, ber neunte ein grunrother Topafin; der gebute ein goldglangender, grunlich burchscheinender Chrosopmit der eilfte ein gelbrother Spacinth, ber gwölfte ein buntelblant Amethyft. Das Brufticbildlein mag von eben biefen Steinen & wesen fenn. Wie die Karben ineinander geordnet fepen, bas wiffen wir nicht; alle aber ftellen bie innere Ratur ber Apoftel6) vor, und baben etwas von weiß und roth. Weiß und roth ift ber Aula lich aufolge ber Grund aller Schonheit; Diefe zwei find unfichtbare 36 ber, und machen fich felbft ein baftandhaltendes Wefen. Die bierfit gehörige Stelle ift S. 10 gu finden. Die hauptmaterie, beift: bier, ift geschickt, bas Licht ju behalten. Diefes wird ju einer ernstallenen unctuofen Reuchtigkeit condensirt und hat bann man liche und weibliche Ratur, ift himmlischen und irdischen Befet Bon bem irbifden Quellpunkt tommt bervor bie irbifde Bennt, Die feurig, und der irdifche Mercurius, der mafferig und taltik Bon bem himmlischen Centro aber geben aus zwei lebenbige 200 niffe, imagines, ein weißes namlich und ein rothes Licht. Das weiße fest fich in's Baffer, bas rothe geht in die Erde. Sieraus fich man .. mober bas erpftallische reine Befen feinen Urfprung habt Silber und Gold find beide aus leidender Erde, und aus wirkenber obern Baffern zusammengefett, worein Luft, Sonne, Mond, Lift und Sterne, 5 Dof. 33, 13-16., ihre Auswurfe geben. &

wöhnlichen, irdischen Farben benkt. Ohne Zweifel versteht et unter dem Weiß hier das reine Licht, unter dem Roth aber, worauf auch das Citat: Offenb. 15, 2. hindentet, den dunkeln Feuergrund, im Sinne von J. Böhm (S. Licht und Fene im Anhang zu meinem Auszug), aus welchem durch das hin einspielen des Lichtes, wie das eigentliche Roth, so auch di andern Farben sich ergeben.

Anm. 6. Bengels Bersuch einer Parallelisirung jener zwöl Stelfteine mit den zwölf Apostein und mit den zwölf Stamme der Rinder Ifrael, findet man in deffen "ertlärter Offen harung", S. 1022—1025.

find nicht nur die drei Erden Bechere?) — fonft könnte man fie beraus hervorbringen — es find Früchte ber Sonne, des Mondes, bes kichts und der Sterne, Prediger 12, 2., daraus Silber und Beld und Edelfteine coagulirt und verdickt werden. Daher fagt Bott, Hagg. 2, 9.: Mein ift beides, Silber und Gold, und daraus wird Gott sein Haus voll Herrlichkeit machen.

Jules Silber und Gold und alle Ebelgesteine, so im Lande bes Draufe und in andern Landern verborgen liegt, wird ber SErr gu finer Beit gum Tempel Gechiels 8) und gur Stadt Gottes, 8) nach feiner - ihm bekannten Wirkung, jufammenbringen durch ben max, burch ben Sobenpriefter Chriftum, 3ach. 6, davon bann auch Alberne und goldene Kronen des Hobenpriefters Josua Nachkommen werben aufgesett merben, B. 11., jum Zeichen, daß ber rechte Jofua ben Seinen werde Rronen von Silber und Gold zurichten. Sonft aber find Diejenigen, welche viele Guter befigen, bei Gott nicht eben in besondern Gunften. Gelig find die Armen, ihnen gebit bas Ronigreich vorzüglich; boch find die frommen Reichen nicht ausgelchloffen. Die hure zu Babel ift voll Schmuck von Verlen und Belichen. Dazu betrachte man, wie groß die Beisheit ber Abepten fem fann, wie bes Ronigs ju Tyrus, Ezech. 28; aber ich bebauen fie, daß fie die heiligen Bahrheiten des neuen Teftamentes wicht fo großer Aufmerklamkeit wurdigen, ale bie feurigen Steine, wiche David 1 Chron. 29, 2. erfüllte Steine nennt durch Im-Wition von 370, und von denen Gott fagt, Ezech. 28, 14: 3ch habe bich auf ben Berg Gottes gefegt, daß du unter den feurigen Steinen mandelft. Aber du bift inwendig voll Frevels geworben; id will bich aus den feurigen Steinen verftoßen. Lullius 9) hatte großere Freude am Evangelio, als an feiner Biffenschaft, die Ebelfteine zu bereiten. Johannes ber Evangelift mußte auch die Ebel= feine ju machen, wie in des Lullius Testament geschrieben ift.

ş

Inm. 7. Die brei Erben, welche, nebst dem Baffer, J. Becher als die letten Bestandtheile aller torperlichen Dinge betrachtet wiffen wollte, waren: die glasartige, die entzündliche und die Mercurial=Erde.

Anm. 8. S. den betreff. Artitel in diesem Borterbuche,

Anm. 9. Ueber Des Lullius alchymistische Bestrebungen vergl. man Schmieders Geschichte ber Alchemie, S. 166 bis 182.

Fürst Avicenna 10) sagt: Wenn Gott Johannem nicht bereitet hatte zu bieser Wissenschaft, so hatte er die Stelsteine nicht so ordentlich behalten können. Die Linctur bes Blutes Jesu 11) ift edler, als alle Steine; eben dieses macht, daß die Steine weiß und roth und nach ben Regenbogenfarben glanzen.

Cnclus, zuxlog, ift ein Zeitmaaß, ba bas Ende in den Anfant. läuft. Go ift bas Jubel- und Erlagjahr ein Enclus, fo die Pries ftefordnung Davids, 1 Chron. 25. Man muß nicht meinen, bill bergleichen Rechnungen wortlich in beiliger Schrift fteben; mit muß bas burch Nachbenten berausziehen. David hat bie Priefte in 24 Ordnungen abgetheilt, jede Ordnung umfaßte ein befonderet Geschlecht, und jedes follte im Tempel eine Boche lang bienes wie Bacharias, Luc. 1. Es fam die Ordnung an jedes Gefchled breimal, mobei eine fo geschickte Abmechselung mar, daß die er Die lette, Die andere Die erfte und wieder die lette, Die britte nat mals wieder die erfte und lette murbe. Es fam alfo an einen jebt Priefter ober Dberften die Ordnung breimal bes Jahres, wie fold in dem neu von mir berausgegebenen Calender-Unterricht für meine Bauersleute G. 107. ju finden. Lucas fagt, Bacharias von ber Ordnung Abia gemefen; bas mar bie achte Ordnung. fangt er fein Jahr an, und dient das erftemal im Tempel, feine Boche aus ift. Bahlet fort von acht, bis ihr 24 habt, fommt die Ordnung wieder an ihn. 3m andern Driefter-Epclu

Anm. 10. Die bem Avicenna beigelegten alchemistischen Softeten werden für untergeschoben gehalten. S. Schmieber a. O. S. 97. Detinger aber halt es für so wahrscheinlich daß der Evangelist Johannes jene Renntniß besessen, bet er diese Bermuthung auch noch anderwärts, in den Spiter Predigten, S. 658 ff. der zweiten Auslage ausspricht. Zur wetteren Beträftigung fügt er da noch folgende Worte bei: Dem Theatro chemico, welches Zezner von Straßburg in et lichen Bänden dem Berzog Friedrich von Württemberg als Liebhaber der Chemie im Jahr 1602 bedicirte, wird das Lied auf gezogen, so die Alten auf den Tag Johannis im Dezember zet sungen. Er hat, heißt es in demselben, einen unerschöpflichen Schaß gehabt, als der von gesteintem Holz Gold bereitet, um Edelsteine von Kieseln oder Erystallen; er hat die kleinen Perlen oder Edelsteine zu großen gemacht und solches den Arnur ausgetheilt." Man vergl. den Artitel: Tempel Ezechiels. Anm. 11. S. die Anm. 2. und 3. zum Art.: Blut Christis.

in der achten Stelle zählet wieder 24, so kommt im dritten Enclus die Reihe an ihn, auch in der achten Stelle. Jetz zählet von der achten Ordnung bei lit. A fort bis an die dritte zu C incl., so werdet ihr nur 49 Wochen sinden, und er hat also in einem solchen vers borgmen Kirchenjahr dreimal aufgewartet, ist auch einmal der erste mit letzte gewesen. Weil nun die Erlaß: und Jubeljahre nach heins lieb Sole temporum auch also zu rechnen, so ist diese in folgenden Inten vielleicht noch zu gebrauchen. S. des Pfarrers Hahn von Kormvestheim Tabelle, aus Bengels Zeitrechnung kurz herausges wegen, welches auch ein Eyclus ist.

3 Bamon, δαιμόνιον, lat. numen, heißt etwas Geiftvolles, von Bigen, verftandig, weil nämlich bie Damonen mehr vom Unficht= Inen wiffen als wir. Bei ben Alten bedeutet bas Wort fowohl den auten als bofen Beift, in ber beiligen Schrift aber einen unmen Geift. Paulus fpricht von Lehren ber Damonen; alfo geben Leben Menschen gewiffe Lebren ein, die fie felbit gebabt, fo lange amod Menfchen waren; aber nicht alle Damonen waren Menfchen. Rac. 5, 7, aufolge bat ein Geift, Legion, Jesum in großen Chren thalten, ibn ben Cobn bes Allerhochften genannt; aber mit Furcht Schreden. Um fo mehr follen wir uns freuen, bag wir bas Sengelium anzunehmen fabig find, welches bergleichen Geifter wit vermögen. Wir follen bantfagen, baf wir errettet find von brigfeit der Kinfterniß, Col. 1, 13. Wir brauchen nicht mehr wifen, ale mas Paulus Eph. 6. fagt; das follen wir befto bober balten, weil es nur einmal gemeldet wird. Es gibt noch andere Steller im neuen Teftament, absonderlich die Matth. 12., baraus was vieles fchließen fann. Die Bielmiffer, welche laugnen, bag es Me Geifter gebe, bekommen eine barte Lection: fie mochten es mit Beichen bestätigt feben, aber fie haben feines nothig, als 3eichen von Jonas. Die Lente von Minive und die Ronigin wa Mittag werden ihren Unglauben verdammen, wenn fie auch 🏘 fo viel, wie Boltaire, bafur und bawider vorbringen. Nach ter Rebe fest Jefus B. 44 noch ein bebenfliches Mort bei: Wenn unfaubere Geift, fagt er, von bem Menfchen ausgefahren ift, burchmandert er trodene, burre Statten, fucht Rube und findet f nicht; bann fpricht er: ich will wiedertehren in mein Saus, deraus ich gegangen. Die Damonen lieben alfo bas mafferige [faftige] Fleifch und Blut mehr, als durre Statten. Sie lieben folde Personen, beren Bernunft polirt und mit Besemen ausgekehrt

Detinger, bibl. Borterb.

ift; ba nehmen fie sieben ärgere Geister zu sich und accommobinn sich ihren Grundsätzen, und so kommt es benn, daß solche Leute st hartnäckig auf ihrer erwählten Sätzen bestehen, und keine Schriftgrunde annehmen. S. Cangler Reuß Disputatio de liberali dien novi testamenti interpretandi ratione, pag. 25.; da hat man et Specimen dämonischer Beisheit.

Daniel ift nach Josephus, Antig. L. I., C. II., und wie and 2 Ron. 20, 18. ju fchließen, aus des Sistia's und Bedefia's Ge Als ein Rnabe ift er, noch vor der ba fcblecht geburtig gemefen. bylonischen Gefangenschaft, unter Nebucadnegar mit andern woh geftalteten Junglingen nach Babel gebracht worden. Nachbem e in feiner Jugend ein Exempel ber Dafigfelt, ber Befcheidenbei gegen Aspenas und des Fleifes im Studiren abgegeben, ift er bann Dan. 2, 48., wegen feines gottlichen Berftandes in Gefichten mi Traumen von Rebucabnegar gum Fürften über gang Babel erhein worden. hernach, als Rebucadnezar, Cap. 3, ein großes Bild an gerichtet, ben Gabrach, Defach und Abednego, bie Gefellen Danif gum glubenden Dfen verdammt und hiebet die Dacht und so Gottes auf's neue an ihnen erfannt hatte, traumte ibm, Cap. & von einem hoben Baume, welchen einer von den heiligen Bachen bis an den Stock umguhauen befahl. Diefen Traum hat ibm 20 niel gang unerschrocken ausgelegt und auf ibn felbft gedeutet, wi es benn auch nach zwolf Monaten ergangen, baf nämlich ber griff Monarch ber Belt zu einem Thier, ohne Bernunft, geworbs Rach Nebucadnegar hat Evilmerodach, ber den Jojachim wille aus dem Staub erhoben, zwei Sahre regiert, und nach diefem Bei fager, welchem Daniel, Cap. 5., durch Erflarung ber Schriftber Band, ben Untergang angefundigt. Sierauf ift bas babyloulf Reich an Darins aus Mebien, ben Sohn bes Eparares getommet Roch vor Belfagere Untergang hatte Daniel, Cap. 7., bas Gefid von vier Thieren oder ben vier Monarchien, barunter bas zweite, et Bar mit brei Bahnen, Die perfifche Monarchie mit ihren brei Saup! monarchen, Cyrus, Darius und Artarerres andeuten follte. Met des Darius [Cvarares II. von Medien] Regierung wird Dante Cap. 6., durch Difgunft der Soffente in den Lowengraben gene fen, bleibt aber unbeschädigt. Die übrigen Gefichte, welche Dunk gehabt, waren theile, Cap. 8., vor Belfagere brittem Sabre mi befrafen ben Untiochus Epiphanes; theils im erften Sahre des Da rius, Cap. 9., und betrafen die fiebengig Wochen, in beren legen

ber Meffias kommen follte; theils im britten Jahre bes Cyrus, und ba wurden ihm noch einmal, Cap. 11 und 12, bie Zeiten bes Antiochus Spiphanes und die allerletten Dinge angezeigt.

Danksagung , εύχαριστία, ift bas Rennzeichen ber Gläubigen, welche Die gufunftigen Dinge nimmermehr aus dem Gefichte ver-Beren, fondern im Frieden Gottes Die Gnade ertennen. Bir muffen geftellt fepn, wie Sefus mar, ber alles, mas fich ereignet, von Gott empfangen; fo bantfagen wir in allem, nicht [immer] ausbrudlich, wohl aber im Junern. Seid allezeit fröhlich, heißt es 1 Theff. 5, 16 - 18: betet ohne Unterlaß; bantfaget in allem, benn bas ift ber Bille Sottes fur die, welche Chrifto leben und fterben. Bie Sefus Gott in allem lebte, fo leben wir Chrifto, nicht une, obwohl unter vielen Schwachheiten, Unftogen, Gewirr und Gedrang. Wenn wir aber und felbst leben, so wird und die Danksagung schwer. bente man gum Troft die Ausbrucke Rom. 14, daß nämlich auch Sowache und Brrige Gott banten. Mancher irrt und bantet boch So follen wir die Schwachen ausehen, wenn fie fich im Inthum befinden. Gie thun bas bem BErrn : fie halten einen My bor dem andern und thun's dem Derrn; fie effen dem Derrn banken Gott. Doch konnte man bieß auch zu weit ausbehnen auf irrige Meinungen, die den Geift beflecken; das geht nicht an. Ran bat zu diefer Beit viel Ueberlegung aus der beiligen Offen= barung nöthig; wer diese hintansett, irrt gefährlich.

David, ein Sirte, von Bethlehem geburtig, aus bem damals nicht fehr berühmten Saus Juda, wird zum Ronig gefalbt vor finen Brudern, 1 Sam. 16. Abraham, Ifaat und Jafob ftellten Berbeigung por, David aber [beren Erfüllung] bas Ronigreich. bift febr wichtig [bedeutungevoll], daß er bei feinen vielen Gun= ben bennoch ein Mann nach bem Bergen Gottes beift, fo bag bie sanze Schrift fich auf ihn bezieht, und Jefus im himmel fagt (Offenb. 3, 7.), er habe ben Schluffel Davids, und daß Gott bie gemiffen Gnaden Davids allen Gläubigen jum Trofte vorhalt. Baple und Boltaire haben fich fehr vergriffen, daß fie wegen der Bunden Davide bas Beugniß Gottes verläugnen. Es stedt aber eine geheime Sache dahinter: nämlich Gott ichamet fich nicht, feinen Sohn aus dem hurischen Stamm Juda und Thamar gebaren ju laffen. Juda hatte brei Gohne mit bem cananitischen Beib er= jeugt, aber ber Bund Gottes wollte nicht auf bas cananitische

Beib und ihre Rinder losgeben, fondern eröffnete fich in Diefer Surerei bes Juda mit ber Thamar. Gott offenbarte Die Linie feines Bundes barum in diefer hurerei, bag ber Bund ber Gnade bem 3om Bottes über die Gunden entgegenftunde. Gott fagte je und je: Lag mich, daß mein Born ergrimme über bie abgottischen unreinen Menichen; aber Dofe bielt Gott feinen Bund por, und bamit lies Gott feinen Born fabren. Beil in Juda bie Linie bes Bundes jur Offenbarung und Fortpflanzung verborgen lag, und Ifrael nach ber Abamifchen Natur unrein mar, fo mußte Abrahams Glaube in Juda und feinen Rindern dem Borne wehren, und biefer Glaube allezeit ein Mittler fenn zwischen Gott und ber Menschen Unreinigs feit. Eben fo ging es mit David und Bathfeba: obicon David ben Urias todten ließ und Falscheit beging, nur damit er Bathe feba jum Beibe betam, welches Gottes Born über ibn bracht, bennoch, weil Gott feinen Gnadenbund von Chrifto mit ihm er neuerte, fo ftellte Gott im großen Geheimniß die Linie feines Bus bes in das Beib Bathfeba, welche David mit Unrecht und hurent an fich gezogen, anzudeuten, daß, nach Rom. 3, alle ber Berrlid feit Gottes mangeln und alle Gunder und Unreine find, und Got aus unumschränktem Boblgefallen ber Gnabe unfere Unreinigfet zubeden will. Darum ftellte Gott fich in David bas Bilb gu Berfohnung auf die Butunft Christi vor, welcher aller Menfche Sunden auf fich nahm, und die hurerei des Juda und der Thamat, bes David und der Bathleba wieder reinigte, und fich gleichsam # ibm ins Chebett legte, welches ein unbegreifliches Geheimniß Gottes war, und bie, welche die Burechnung und Satisfaction lauguen, wie es in Berlin ber Brauch ift, einmal fehr verftummen maden wird. Denn wer tann ju Gott fagen, wie Satan : mas machft bul thuft bu nicht Bofes, bag Gutes erfolge, Rom. 3, 8.? Gott wirt bereinft im Gerichte Satans und aller Diefer Calumnianten Ur theile öffentlich zu Schanden machen. \*)

Anm. \*) Unter der Bundeslinie ift die Reihe zu verstehen, in welcher der Grund zum Saamen der menschlichen Natur det Beilandes von dem einen Individuum auf das andere über tragen, und da immer weiter ausgebildet werden sollte, bit derfelbe in Maria zur Vollendung kam, und dann in ihr eröff net werden konnte. Diesen Ausdruck Bundeslinie hat sich De

Demuth, ταπεινοΦροσύνη. Diese Tugend ift unter allen die vornehmfte. Sie besteht aber nicht barin, bag man gar nichts von fic halte, und fage, ich bin nichts, nämlich gegen Gott, fondern baß man, nach Rom. 12, 3., nicht weiter von fich halte, als fich's gebührt gu halten, fondern von fich halte nach bem Daaf feiner Babe und feines Glaubens. Sonft tonnte Paulus nicht, Gal. 6, 4., faen: Gin Reglicher prufe fein eigen Bert, und dann wird er an fich felbft Lob haben , und nicht durch Bergleichung mit einem anbern. Go aber Jemand, B. 3., fich bunten laffet, er fei etwas, be er boch nichts ift, ber betrügt fich felbft burch ein ungefundes Unbeil und Erhebung. - Demuth ift eigentlich Ginfalt, und bringt alles, mas man von ber Bahrheit erkennt, 1 Detr. 5, 5., in einen Rnopf, xousov, oder Punkt. Opaleusky, Reichsmarschall von Polen, fagt in feinem Buchlein de officiis: Demuth fei nichts als Bahrheit, auf alle galle gezogen. Darum muß Demuth in allen Standen an der Spige fteben, burch fie ift man Gott und Amichen angenehm. Die mahre Demuth ift aus der Wiederge= but; fie ift die mabre Frucht bes Geiftes Jefu, und fie leuchtet, Ind. 8. 1., aus ber Stirne.

Bener, δούλος, διάκονος, Θεράπων. Jesus sagt, Joh. 12, 26.: Be ich bin, da soll mein Diener, διάκονος, auch seyn, und wer mit dienen wird, den wird mein Bater ehren, durch merkliche Schickungen nämlich seiner Berordnung. Δούλος aber heißt ganz eigentlich Knecht; daher Jesus sagt, Joh. 13, 16.: Der Knecht ift nicht größer, als sein herr, Cap. 15, 15. dagegen heißt es: Ich sage nicht mehr, daß ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was sein herr thut. Euch nenne ich vielmehr Frennde, weil ich euch alles, was ich von meinem Bater gehört, kund gegeben, und auch noch weiter kund thun werde in allen folgenden Zeiten. Rur muß euch das Warten nicht zu lange werden; man muß ja auch als Freund nicht alles auf einmal wissen. Als die Jünger einst auf einmal ihren Glauben wollten vergrößert haben, Luc. 17, 5., da sprach er: Ihr müsset mir vorher dienen. — Θεράπων kömmt nur einmal, Ebr. 3, 5., von Wose vor, und heißt ein Amtsbiener.

tinger von J. Böhm angeeignet, welchem er überhaupt in diesem Artikel fast durchgangig, großentheils sogar wörtlich folgt. S. des Lettern Mysterium magnum, Cap. 65, B. 38 bis 40.

Bienftleistung, dianovia, drexoppyia, gehört in's Königreich Gottes, da Ein herr und viele Diener find, und der herr zuerst wie ein Diener ift. Die Dienstleistungen in dem Reich der Liebe gehen nicht aus geschlossenen Berträgen\*) hervor, sondern daraus, daß sie, Joh. 17, alle eins sind. Da kommt einer dem andern mit Ehrerbietung zuvor, doch ohne affectirte Beltceremonien. Das Bild davon liegt in unserm Leibe, Röm. 12, 4. 1 Cor. 12, 12. Eph. 4, 15. 16.

Brache, doanw, Offenb. 12, 3., ift ein abgefallener Engel, ber fo genannt wird im Gegenfat gegen bas fanfte gammlein. Er bat in feiner nach dem Kall übrigen Substang fieben Saupter und gebn Borner, Diese vermuthlich auf dem fiebenten Saupte. Lammlein hat dagegen nur Gin Saupt, aber fieben Mugen und fieben Borner. Der Drache wird beschrieben, wie er seine Geftalt in ber fichtbaren Belt, gleichsam an feinem Leibe, 1) an ben bofen Menfchen, fichtbarlich barguftellen fucht. Das Thier 2) hat namlia auch fieben Saupter und gebn Borner, doch mit dem Unterfcbie daß der Drache, als ein großer Weltregent, fieben Konigebinds auf den Ropfen, das Thier aber, ale ein bloger Statthalter be Drachen, beren geben ftatt ber fieben, boch nicht auf den Ropfen, fondern auf ben Bornern tragt. Der Drache hatte feine Statte noch im himmel, ungeachtet er burch Chrifti Tob feine größte Ges walt verloren bat, und als ausgestoßen geachtet wird. Bom himmel hat er mit seinem Schwanz den dritten Theil der Sterne hinges fchleppt und auf die Erde geworfen. Im himmel hat fich ber Drache bingestellt por die Gebarerin des mannlichen Cohnes, mi bas Rind zu freffen. Und als bas Rind zu Gott und feinem Gobo

Anm. \*) Man vergl. den Artitel: Bund, gegen die Mitte him. Anm. 1. Der Satan entbehrt eines eigentlichen Leibes eben fo fehr, als die Engel; seine Leiblichkeit ist nur eine aftrale ober tincturale. In bosen, verkehrten Menschen aber, welche ihm als Werkzeuge dienen zur Vollführung seiner gegen den heiland und bessen Junger gerichteten Absichten, gewinnt er "gleichsam" einen wirklichen "Leib."

Anm. 2. Ueber die Bedeutung des Thieres, dann der Sterne, ferner des Beibes, des mannlichen Sohnes, der Bufte, woshin das Beib gefiohen 2c. 2c., vergl. man Bengels ertlatte Offenbarung ju Cap. 12 und 13.

entruckt, das Weib aber auf Erden in die Bufte gestohen mar, ließ der Drache nicht nach, wider die heiligen im himmel zu processiren, und sie Tag und Nacht zu verklagen, bis Michael, ohne zweifel wegen des Blutes des Lämmleins, auf welches die heiligen sich berufen, und wegen der Zeit der Ausführung der siebenten Possume Befehl bekommen, den Drachen aus dem himmel gar auspsschen, welches auch in einem wirklichen Treffen des heeres Richaels mit dem heere des Drachen geschehen, worüber große freude im himmel und Mitseiden mit denen auf Erden entstanden. hernach, als der Drache sich auf die Erde geworfen sah, hat er sine alte Keinbschaft wider das Weib in der Wüste fortgesett.

hier wollen wir anmerken, daß die bofen Thaten des Satans, in heiligen Offenbarung zufolge, immer steigen. Noch ehe der Drache die Kirche in ihrer Schwangerschaft verfolget, wird seiner bien Stude überhaupt gedacht, daß er nämlich oben im himmel mit seinem Schwanz den dritten Theil der Sterne oder Lehrer erzissen und auf die Erde geworfen, hier unten aber den ganzen Erdfreis, absonderlich die Mächtigen und Großen verführt habe, noch ehe er auf die Erde hinabgeworfen worden. Dann wird instendere angegeben: 1) wie er vor das Weib hintritt, 2) dasselbe

Anm. 3. Das gange Beltall ift bis ju bem Momente, ba es ju feiner hochften, abfoluten Bollendung gelangen foll, in einer beständigen Fortentwicklung begriffen. Dieg gilt nicht nur von ben in ben Ort der Geligteit aufgenommenen Geelen der Den: ichen, welche fich "auf des Beilandes Blut berufen", d. h. mit bem Beilande in eine immer innigere Berbindung eingehen, fondern auch von den guten Engeln. Diefe lettern vereinigen fich ebenfalls, bei ihrer liebevollen Theilnahme am Laufe ber Beltgeschichte, immer tiefer mit dem Ewigen, und scheiden fich hiemit, in ber Rraft bes Bochften, immer icharfer vom Satan und beffen Reiche aus, brangen alfo diefen immer entschiedener von den Grangen ihrer heiligen Bohnung jurud, bis endlich' Die hier bezeichnete völlige Ausstofung deffelben aus der himm-Eben hierauf arbeitet, gang wider lischen Region erfolgt. feinen Willen, der Teufel felbft bin. Je mehr er nämlich gegen die Rinder Gottes muthet und anstürmet, um fo mehr erheben fich bei diefen hohe beilige Rrafte, um fo wirtfamer wird bei ihnen die ihn felbst überwältigende Dacht des Ewigen, um fo tiefer muß er in den Abgrund feines eigenen Berderbens hinabstürzen.

verfolat, 3) einen Strom auf felbes ichieft, 4) einen Streit balt mit ben Uebrigen vom Samen bes Beibes, 5) bas Thier zu feinem Statthalter fest auf der Erde. - Seine Bestrafung erfolgt ebenfalls nach und nach. Er beift der große Drache, die uralte Schlange: Damit wird gezielt auf bas Gericht über ben Berführer im Das rabies, daß er nämlich, als Schlange und Drache verflucht und feine Speife Erbe fenn follte. Durch Chrifti Tod ift er bann feiner größten Macht beraubt worden. Um die taufend Sahre wird er bierauf megen feines Berklagens und Proceffirens mider bie Bei ligen und wegen feiner Buth wider das Beib und ihren Sohn ges fchlagen und auf Die Erbe gefturgt. Bernach, weil er feine Boshett noch höher treibt und aus dem Meer und dem Abgrund das Thier hervorgebracht, wird er weiter hinab in den Abgrund gefturgt, und taufend Sahr gebunden werden. Endlich , wenn er wieder los ift. und den Gog und Magog wider die heilige Stadt verführet, wird. er in dem Teuerfee noch harter abgestraft werden. Gang in Uebers. einstimmung biemit fteben auch die ibm beigelegten Namen, beren Fürchterlichkeit nach und nach abnimmt. Cap. 12, B. 3. der bei ligen Offenbarung beißt er ein großer rother Drache mit fieben Rie nigebinden auf feinen Sauptern, B. 9 noch der große Drache, nach der Sand aber, B. 15, nur die Schlange, ferner Cap. 20, 2 nicht mehr ber große Drache, fondern nur der Drache, der mit einer Rette gebunden ift, B. 7 und 10 endlich nicht mehr ber Drache, fondern nur noch Satanas und Teufel.

Preieinigkeit, Dreiheit, trinitas, τριάς; dieses Mort ist kein Schriftwort. Bingham, in den Originibus ecclesiasticis, beweist, daß man den Katechisten lange nicht zugelassen, etwas von der Dreiheit zu hören. Nachdem aber das Wort bei allen Sidesschwüsren angewendet wird, so ist es umsonst, jene disciplina arcani einssühren zu wollen. Ohne die Dreiheit ist auch die Schrift nicht zu erklären. Jehovah eignet sich, ohne den Unterschied der Personen, Schöpfung, Erlösung und Heiligung zu. Jehovah ist der unwansdelbare Fels, 5 Mos. 32, 4.; aus ihm kommt alles hervor, er wirkt alles in allem. Noch jetzt sieht man an Guatimala (s. die Stuttgarter Zeitung, St. 147, vom 8. Dec. 1774), daß er Berge und Hügel verwüsset und verschlingt. Das thut er als Schöpfer, und so wird er auch, nach Offenb. 18., Babylon verschlingen. Ich will, sagt er Jes. 42, 15., Berge und Hügel verwüssen, wie es an Guatimala geschehen in unsern Tagen. Diese Stadt war eine

hauptstadt in Neuspanien. Den 3. Juni 1774 entstand ein Erd: beben, modurch zwei Berge in folche Bewegung gebracht murben, baß fich aus dem einen Strome von Feuer, aus bem andern Strome von Baffer ergoffen. Die Erde eröffnete fich an vielen Orten und , verschlang viele Baufer mit ihren Ginwohnern. Durch bas Anhalim bes Tobens ber Berge, ber Stofe ber Erbe, bes Donners und Miges murbe bie gange Stadt von der Erde verschlungen, fo daß man ibren Ort nicht mehr kennt. Gine mit brennendem Schwefel vermischte Erde malgte fich barüber her, und entzog fie auf ewig bem Gefichte der Menschen. Nur wenige Ginwohner haben fich mtten konnen. Jehovah ift aber auch der Erlofer, Jef. 45, 15. 17., mb ebenfo, Ezech. 16, 9.; 36, 25. Jef. 44, 3. Joel 3, 1., der helligmacher. Diefes alles wird erft im neuen Testament beutlich gemacht. Gott ift eine befondere Schheit, bas Bort auch und ebenfo bir beilige Geift, er beißt exervoc, abloc; daß aber diefe brei im anthmetischen Berftanbe-eine feien, Daran ift nicht zu benten. Benn es 1 Joh. 5, 3. heißt: "brei find eine," fo ift bas nicht bas atthmetische, fondern, Joh. 17, bas mahre Gins 1), welches auswindig gwar eins ift, inwendig aber eine Myrias, ein Inbegriff bes wiegenen Bielen, bas aus bem Ginen geht und in Ginem befteht. Deber kommt die Irrung in Unsehung des Begriffes der Dreiheit. Im hat herr Genior Urliperger2) in verschiedenen Piecen abbel-

Inm. 1. Für die ganze Theologie ist es von der höchsten Wichtigkeit, die reale, lebendige von der bloß formalen oder arithmetischen Einheit wohl zu unterscheiden. Diese, die arithmetische Einheit, schließt alle Vielheit von sich aus, so daß es arithmetisch allerdings ganz richtig ist, daß eins nicht drei und drei nicht eins seyn könne. Die reale, lebendige Einheit das gegen sest die Vielheit überall voraus, indem, wenn diese nicht eristitte, eben nichts vorhanden wäre, was eins seyn sollte. In der Wirklichteit gibt es aber gar keine andere, als solche lebendige, concrete Einheiten, die arithmetische Einheit ist eine bloße Abstraction, ein bloßes Gedankending. Man vergl. J. Hambergers "Gott und seine Offenbarungen", §§. 12—17 und §. 22.

Anm. 2. J. A. Urlfperger legte seine Borstellungen über die Dreieinigkeitslehre dar in seinem "Bersuche, in freundschaftlichen Briefen, einer genauern Bestimmung des Geheimnisses Gottes und des Baters und Christi", 1. bis 4. Stück, Frankfurt 1769 bis 1774, dann in dem "kurgefaßten Systeme seines Bortrags

fen wollen; wenn man sich aber zu tief, und doch nicht tief genut in diese Sache einläßt, so erblindet man an dieser Sonne. Rar warte lieber, bis der hErr selbst zeigt, daß der hErr nur Einer, und sein Name nur Einer sei. Man bleibe bei den Ausdrücken der Schrift, ohne die Lücken alle metaphysisch auszufüllen. Gott ift die Zuversicht aller auf Erden, und serne am Meer. Erschrecklichen Dinge wird er uns antworten; alsbann wird der Verstand erst rein werden vom Geheimniß Gottes und des Vaters und Christi. Ein jeder nahe sich zu Gott, und vertraue sich ihm; er wird ihm, nach seinem Glauben, sein Gott seyn. Es kommt nicht auf bloße optische Concepte 3) an, sondern darauf, daß man Gott als Vater unser aller ansieht, der im himmel alle im Moment kennt und ihre Noth empfindet. Da erfährt man ihn als Vater, als Erlöser, als Heiligen

Der Gruß von bem, ber ift, ber war, ber kommt, besonders, bann von ben sieben Geistern besonders, und von Jesu Christo besonders, ift eine der wichtigsten Stellen der heiligen Schrift. Rie wird gegrußt; aber die Schlafsucht der Frommen ift so groß, bis

von Gottes Dreieinigkeit", Augsburg 1777. Er unterscheibt Offenbarungs: und Besens: Dreieinigkeit, und erklärt die letter, vermöge deren die in sich nothwendige geistige Natur Gotte zu Einem Geiste verbunden sei, für schlechthin unerforschlich Die drei göttlichen Personen seien aber vermöge eines gemeinsschaftlichen Rathschlusses in besondere öconomisch personliche Berhältnisse getreten und hätten einander bestimmt. So habe denn Gott eine Belt schaffen wollen; damit aber der Unendsliche etwas Endliches machen könne, so bestimme die erste Person die zweite, daß sie aus der Gottheit ausgehen, und ein Werk außer Gott machen solle. Diese Bestimmung sei die Zewgung des Sohnes durch den Vater. Aber auch die dritte Person werde, als der Geist des Mundes oder Hauch Gottes zun Ausgehen bestimmt, um der zweiten Person zu helsen.

Anm. 3. Detinger bemerkt in seiner Selbstbiographie S. 28 daß Ezechiel und J. Bohm optice und phaenomenologice vol Gott geschrieben haben. Das will er aber nicht tadeln, sonder findet es (s. m. Auszug aus J. Bohms Schriften, S. 14 unvermeidlich; und so greift er denn auch hier die "optische Concepte" nicht schlechterdings an, sondern erklärt es nur ne' Recht für verkehrt, wenn man bei dergleichen Theorieen al solchen stehen bleibt, und nicht durch practische Ergebung Gott über jene Mängel sich zu erheben, und eben hierin der Mittel zu deren Ausgleichung zu sinden bemüht ist.

ft nicht benten, von wem fie gegruft werben. - Der ift, ber mar, er tommt, ift eine Dreiheit; fieben bagu machen gebn 4). Refus Ebriffus fteht besonders, und gehört hier nicht gur Dreiheit5). Ber dieß nicht verfteben mag, ber fei immerhin unverftandig; in mer Belt wird er feine Unwiffenheit anklagen. Es ift nichts Ge= imes, in fo gottlichen Unzeigen unwiffend zu bleiben, es ift eine Anfchulbung, eine Decitang [Tragbeit.] Go jemand Gott liebt, mift von ihm erkannt, ohne Unseben ber Derson. - Man fann in allerhand grobe und subtile Vorbildungen von der Dreiheit uchen; aber man follte immer dabei benten: niemand weiß, mer er Bater ift, benn nur ber Cobn, und wer ber Gobn ift, benn nur er Bater, und das follte die überfluffigen Gedanten einschranten. bo tann man fich zuweilen in feinen Gedanten helfen und fagen: er Bater fei ber Inbegriff von allem, er fei, Df. 150, 1., bas Icht und Reuer in der Weite feiner Macht, der Sohn aber die gu= immengezogene Sonne 6), der beil. Geift endlich die Luft, die fich mit den Sonnenstrahlen vereinigt. Das fann man fich in der ewi= Rraft der unfichtbaren Gottheit vorstellen, das alles ift aber noch unterschieden von ber Beisheit?), welche Spruchw. 8.

Am. 4. Ueber die sieben Geister vergl. m. den Artitelt Ansfang, besonders Anm. 2 und 3. Was das Verhältniß dieser sieben Geister zur heiligen Dreieinigkeit betrifft, so bemerken wir, daß sich lettere immerdar zur göttlichen Natur her absläßt und diese mit ihren sieben Gestalten oder Geistern beständig wieder zu sich erhebt und in sich aufnimmt. So vollendet sich in und mit der heiligen Zehnzahl die Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit.

Inm. 5. Aus welchem Grunde Chriftus hier "befonders fteht", und inwiefern er "nicht jur Dreiheit gehört", findet man Anm.
1. jum Artitel: Chriftus ausgeführt. Auch vergl. m. Detingers Selbstbiographie, S. 45—47.

Anm. 6. Auch Bohm lehrt (f. m. Auszug, S. 16.), daß sich der ewige Wille als Bater im Sohn zusammenfasse, um dann als Geist sich wieder auszubreiten.

heit, sofern man unterscheidet nicht bestimmt genug die Beisheit, sofern man unter derfelben die leibliche Abspiegelung
ber göttlichen Dreieinigkeit an und für sich selber, und
dann dasjenige verstehen kann, was wohl auch die göttliche
Ibealwelt genannt wird. Ueber den Gegensat der Beisheit in dem einen und andern Sinne kann man nuchsehen

abgezeichnet ift, und von dem Ebenbilde des unsichtbaren Gottes, dem Erstgebornen vor allen Creaturen. Die Engel der Rleinen im Himmel sehen zwar Gott in einem Angesicht, aber nicht als den allerseligsten Geist, der über alles, durch alles und in allem ift, sondern im Angesichte der Weisheit. Gott selbst, Joh. 4, 12, sieht Niemand, aber den Erstgebornen der Creatur, den Engel des Angesichts sehen die Engel der Rleinen. Gott ist als Geist unsichts bar, die Weisheit aber ist sichtbar oder sichtlich; sie hat eine Leibelichseit von den sieben Geistern. Davon sieht jeder etwas, nach der Berwandtschaft des sämmtlichen Wortes), das in ihm liegt, wie Justinus Wartyr sagt. Wendet sich die Weisheit zu dem Vater, se ist sie als das Wort zu nehmen, das bei Gott ist; wendet sie sich aber zur Creatur, so ist sie als der Geist Gottes ) zu fassen, der

S. 55 und 56, dann S. 343 und 344 m. Auszugs aus J. Bohms Schriften.

Anm, 8. "Der Erstgeborne ber Ereatur, der Engel des Angfichts", ist der heiland, in welchem sich das Centrum oder hat der göttlichen Ideals, dann auch der Realwelt darstellt. Eben benselben hat man auch unter dem "sämlichen Worte" ju verstehen; er wird so genannt, sofern in ihm der Grund oder getstige Anfang unseres wahrhaften Lebens enthalten ist. Wit sollen ihm, dem heilande, einverleibt, d. h. wesentliche Glieder des zuwörderst noch geistigen Leibes werden, dessen haupt sich in ihm bereits realisitet hat. Mittelst dieses sämlichen Wortes stehen wir denn mit Gott in Berbindung, und werden hiedurch der Erkenntnis der göttlichen herrlichkeit in gewissem Maase theilhaftig.

Anm. 9. Das Bort, bas bei Gott ist (f. ben Art.: Schöpfung, besonders Anm. 9.), darf nicht als der ewige Sohn Gottes schlichthin gefaßt werden, sondern als der Gottmensch, junächst nach seiner idealen oder tincturalen Eristenz. In dem Gottmenschen nun stellt sich allerdings, sofern er sein Angesicht dem Vater zuwendet, zunächst der Sohn, des Vaters ewiger Verschner, als solcher dar; sofern er aber ebendasselbe den Geschöpfen zutehrt, so thut sich in ihm besonders der Geist Gottes kund, als durch welchen gerade die creatürliche Erscheinung des Deislandes bedingt ist. Wit dieser Erklärung der uns hier vorliegenden allerdings sehr dunkeln Stelle vergl. man die oben, Anm. 6, beigebrachte Bemerkung über das Verhältnis der göttlichen Personen zu einander: daß nämlich der ewige Wille, als Vater, im Sohne sich zusammenkasse, um dann als Geist sich wieder auszubreiten.

ble Art aller Creatur ausmacht, ohne fich jeboch mit berfelben gu semifchen. Go ift Gott bei ben Bunbesgenoffen ein Bunbes-Gott. Bei ben Bollfommenen erscheint er vollfommen, bei ben Reinen min, bei ben Berfehrten verfehrt, Df. 18, 26. Wie man Gott liebt, ehrt und anbetet, fo mird er und. Reiner fieht bie Offenba= mgen Gottes in fich, wie ber andere. Darum laffet uns fehr besthig fenn, und une punktlich an die Borte Gottes halten, bis wie in jener Belt ben Aufschluß bekommen. Dan lefe bas funfinfte Capitel bes Jefaias; ba rebet ber Bater, ba rebet ber Menfch Ehriftus, ba rebet ber beil. Geift; aber man mache fich nicht felbft in gener, man errege feine Imagination nicht zu ftart, fonft wird men in Schmerzen liegen. Wer bagegen Gott berglich liebt, ber nfahrt auch, mas David, Pf. 18, 25. 26. 28. 29., erfahren hat bei aller feiner fleischlichen Schwachheit. Gott rechnet ihm feine Rehler nicht gu. Er genießt ber Bergebung ber Gunden im Mute Jesu, er wird bekannt mit Gott in Jesu Chrifto. Da ift bas Angeficht Gottes im Glauben zu feben, ba lernt er bas Gebinnif Gottes und Christi.

Imkel, & Poc, 2 Petr. 2, 4. 17. Jub. 6, 13. Den abfälligen ift das Dunkel der Finfterniß aufbehalten, nicht zwar ich nach dem Tode, wie es scheint, sondern viel weiter hinaus, mm nämlich, Offenb. 20,1., den jett noch ungebundenen Geistern kande der Finsterniß werden angelegt werden 1). D wie sind die Stresgelehrten so still hierüber, da man doch die Strafen der Hölle htt nur vom Feuer, sondern auch von der äußersten Finsterniß bichilbern sollte, damit der Eindruck der Furcht in den Juhörern im Bestand kane?). Die Kälte ist etwas Ursprüngliches, nicht

Anm. 1. Durch die, Offenbarung 20, 1. bezeichnete Bindung des Satans wird dessen Birksamkeit nach außen, auf die Natur und den Menschen gehemmt, und hierdurch einerseits die Glücksseigkeit des tausendjährigen Reiches eingeleitet, anderseits die Empfindung der Höllenqual, über welche der Satan und alle diejenigen, welche seines Theils geworden, bis dahin sich noch einigermaßen zerstreuen konnten, in ihrer ganzen Stärke hers beigeführt.

Inm. 2. "Was bleibt mir vom Feuer, sagt J. Bohm, wenn ich bas Licht und ben Glanz bavon wegnehme? Nichts, als nur ein durrer hunger und eine Finsterniß, ein bloßer Unsgrund." Sienach könnte die Kinsterniß der Solle vielleicht als

mur eine Beraubung der Warme<sup>3</sup>), und diese, weit sie allen Elesmenten vorhergeht, wird auch in dem Dunkel der Strafen sich hersvorthun. — 3war wissen wir wenig davon; anch die Chymie forscht nicht gern, wie die Alten, dem primo frigido nach. heulen und Jähnklappern vor Kälte<sup>4</sup>) wird einigen ihr Theil seyn. Nach Jacharia wird am Tag des hErrn Kälte und Frost seyn. Die ganze Physik ist ohne den Ursprung der Kälte mangelhaft; aber die Rälte, wenn sie mit der Wärme gemäßigt wird, ist das reinste Wesen, aller Gesundheit Ursprung. Doch ist hier nicht der Ort dw von zu reden. In der emblematischen Theologie könnte viel davon gesagt werden, aber die Welt spottet, und den Schlüssel gibt mm ihr nicht in die Hand. Sie sollte vorher lesen und beherzigen, was Gott dem Hiob und allen Academien von der Stätte der Finstenst und des Todes zum Nachdenken vorgelegt hat. Besonders sollt wohl überlegt werden, wie bei Ezechiel Cap. 1. und 10. aus der

ein noch tieferer Grad der Berdammniß angesehen werden, felbst das höllische Feuer, indem in dieses, nur freilich in petehrter Beise, das Licht doch noch hineinspielt. Tauler wirklich dafür, daß die Pein des Mangels, der Beraubig für die Verdammten noch weit schrecklicher sei, als die des pesitiven Schmerzes.

Unm. 3. Wie die gewöhnlichen Moralisten das Bose als eines blogen Mangel des Guten, fo bezeichnen auch die Phyfiter & Ralte gemeiniglich als einen blogen Dangel der Barme. unphilosophisch aber diese Annahme sei, geht schon daraus im vor, daß man derfelben als eine ihr gang ebenburtige die De hauptung entgegenstellen tonnte: das Gute fei ein bloger Dange bes Bofen, die Barme ein bloger Mangel der Ralte. als jene, nur die einfache, d. i. negative Regation anertenne ben Philosopheme reicht die Mathematit, welche man immer hin als einen Spiegel der mahren Philosophie betrachten darf. Diese nämlich weiß nicht blog von einfacher Negation der pos fitiven Größen, fondern auch von negativen Großen, und ver wechselt nicht den blogen Mangel des Bermogens mit den Schuls den, welche offenbar eine positive Regativität sind. Auf dem prattifchen Gebiete laffen die Physiter auch jene unvolltommene Theorie billiger Beife fallen, wie icon ihr Thermometer zeigt, welches vom Rulpuntte aus hinabwarts ebenfo gut die Ralte-, als hinaufwarts die Barmegrade darftellt.

Anm. 4. S. Anm. 2. jum Artifel: Abgrund.

dunkeln Wolke von Mitternacht bas Licht hervorgebrochen, was in ber Splloge b) fehr beutlich erörtert worden.

Chraer, die, maren aus Ebers Familie. Gott hat fie ermablet, nicht um ihrer Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit willen, 5 Dof. 9, 5., bich aber um Abrahams Ginfalt und ber Juden anfanglicher Rechtschaffenheit willen, Joh. 1, 47. Gott hat ihnen Diefe Gabe Michentt: barum fagt er, 5 Dof. 4, baß alle Bolter fagen merben: Gi, welche weise und verftandige Leute find bas, und welch! de berrliches Bolf! Wenn nun ein Damm, ein Boltgire und Unbere die Mraeliten fo febr berabfeten, fo mogen fie aufeben, wenn ft ihnen an die Seite geftellt werben. Die zwölftausend Berfiegel= in aus jedem Stamm ichneiden alle Ginwendungen wider fie ab. Die Juden maren in febr üblem Rufe bei den Philistern, aber das benimmt ihnen nichte; fie find doch der Stamm, in den wir alle tingepfropft werben. Der haß wider die Ebraer ging gleichwohl fort, und ber Juden Name mar ichon ju Pauli Zeiten etlichen Eniften verachtlich; darum hat Paulus feinen Brief nicht: an Die Iben überschrieben, fondern an die Ebraer.

Eheftand, rauoc. Dieser soll aller Shren werth gehalten werden, ich schon die thierische Bermischung etwas dieser Shre Nachlanges scheint; Gott hat seine Fahne über sie geschwungen (s. da Artisel David). Aus diesem Grunde bleibt denn Pauli Spruch: Die She soll ehrwürdig gehalten werden." Nun redet zwar Jesus ich von denen, die sich selbst verschnitten, und die Sichtelianer ich daraus Gründe genommen, die She herabzuseten; aber im ich ben daraus Gründe genommen, die She herabzuseten; aber im ich scholz sich seine sich bei bei bei bei bei beide, höchst stwirtigen Reiche wird die She, nach dem Hohen Liede, höchst stwirtigen gen; aus dem Kleinsten sollen, Jes. 60, 21, tausend werden. Wir tragen jetzt das Bild des irdischen Abam, in der Auserstehung aber ist weder Mann noch Weib. Doch werden wir don jetzt als neu Auserstandene und als solche geschäft, die in Bristo weder Mann noch Weib seyn werden. Jungfrauen des ammes haben eine große Ehre, wenn sie ledig bleiben. Man kann

Anm. 5. Dieß geschieht in der Abhandlung: Meditatio in primum caput Ezechielis pro demonstranda vitae idea, welche einen Anhang jur Sylloge Theologiae unsers Verfassers bilbet, Der Inhalt aber dieser Abhandlung tommt ganz mit dem, Anm.
3. jum Artitel: "An fang" aus der "Irdischen und himmslischen Philosophie" Mitgetheilten überein.

aber boch frohlich in bem Derrn freien, aber nicht nach bem Geiff ber Belt; boch wird ein ungläubiger Shegatte burch ben gläubigen geheiligt.

Chre, riun, doga. Bas Chre fei, weiß jedermann, wenn er et auch nicht gerade auszusprechen vermag. Gie ift bas Gefühl bet innerlichen Abels, auch bei bem geringften Bauernjungen und Ros treiber. Darum ftrebt jeder nach Ehre, wo er im Rrieg bient ober auch fonft. Seber Menfch hat eben in fich bas buntle Gemert ver bem Spruche, Spruchm. 20, 27.: Der Othem bes Menichen, di bas Leben ber Secele, ift eine Leuchte bes Berrn, und geht burd alle Rammern bes Bauches, b. i. Sirn, Blut, Lunge, Leber, Dilg Eingeweibe. Go beift es auch bei Bachar. 12, 1 .: Der hen ber ben himmel ausgebreitet, hat auch gebildet ben Geift bei Menfchen in feiner Mitte, im Centro, fo bag vom Bergen eine & nie in's Sirn geht, welches ichon ben Alten aus der Anatomie weh bekannt mar. Dieß unverftandene Gefühl verführt den Denfchen daß er aus niedrigen Dingen der Belt fich die größte Ehre mait und nicht bedenkt, bag er eigentlich bestimmt ift, ein Erbe Gow und Miterbe Chrifti zu fenn. Die Menschen achten fich felbft uit werth bes ewigen Lebens, Apostelg. 13, 46., und weil fie, 3 44, 18-20., ihren Berftand vermuften, barum tonnen fie nicht Jefus fpricht: Die konnet ihr glauben, die ihr En von einander nehmet; die Ehre aber, die von Gott ift, suchet th Jefum lieben in ber Unverweslichkeit ift die rechte Chri Enh. 5, 24. Ber dief nicht achtet, beffen Ehre ift in ber Schang Phil. 3, 19. Man foll, Rom, 2, 7., nach Preis und Ehre un Ungerftorlichfeit trachten; man foll, Jac. 1., die Borguge ber Er linge wohl bebergigen; man foll bedenken, Offenb. 2, 3., was be Uebermindern fur große Burden vorbehalten find. David ein Mann nach dem Bergen und Willen Gottes, weil # Pf. 18, 1 Chron. 30, 11., Pf. 35, 10., bei aller Fleisches-An hanglichkeit, bennoch Gott in feinen mahren Bolltommenheiten ber lich geliebet. Die Beiligen sollen frohlich fenn um der kunftige Ehre willen, fie follen es nicht zu boch halten für fich; benn fold Chre werden, Pf. 149, 9., alle feine Beiligen haben. \*)

Anm. \*) Allgemein wird das Berg als das punctum salien anerkannt, von welchem — hinaufwärts die Gestaltung de Sauches, — hinabwarts die des Bauches sowie der Ertre

Ed, öpnos. Gott schwört bei seinem Leben, und Joseph hat geschworen bei bem Leben Pharaos. Also muß Leben etwas senn, bas dem allgemeinen Sinn gemäß ist, und das Jedermann durch ein dunkles Gefühl vernimmt. Aus dem Leben und der Herrlichkeit sollte von Rechtswegen die ganze Lehre der Gottseligkeit hergeleitet werden, wie aus meiner Theologie 1) zu sehen. — Das Sbräsche wirden, d. i. Sid, hat den Namen von Das sebräsche wirden, d. i. sid, hat den Namen von Das seben Gottes ist in den sieben Geistern 2), durch welche wir ges grüßt werden. Wer diesen Gruß keines Nachdenkens würdigt, der (2 Petr. 1, 9.) sieht nichts in der Ferne. 3)

Eifer, Glog. Es fommt Bieles vor vom Gifer bes BErrn. Diejenigen, welche babei fteben bleiben, baß Gott die Liebe fei, wollen Muthwillens nichts wiffen. Man bedente die Stelle Ezech. 16, 42.: "Sch-will meinen Muth an dir fuhlen und meinen Gifer an dir fattigen, daß ich rube und nicht mehr gurne;" bann Ezech. 23, 25; ferner 4 Mof. 25, 11 .: "Pinehas hat meinen Grimm ben Rindern Ifrael gewendet durch feinen Gifer um mich, daß in nicht in meinem Gifer bie Rinder Ifrael vertilgete." Es ift Win Gott ein Gifer fur feine Chre; nicht als ob in Gott ein Magang mare von Liebe in Born, fondern (f. Jef. 42, 13. 3ach. 1/14. 8, 2.) ber Eifer wird erwedt, und er beweiset fich in Got= # Unwillen über bas Bofe in feinem Gefchopfe. 3m Gefchopf Mat ein Bofes aus dem andern und das muß Gott wegraumen; bum find bie Schalen bes Bornes Gottes gu erwarten. Widle Strafen des Bornes Gottes getragen und abgethan; wie es aber merlich zugehe, bas wird tein Menfch, fein Engel ergrunden. Benn die Gerichte und Rechte Gottes werden offenbar werden an ben Rationen, da wird man die Grunde haben, bavon zu reben; wil man es aber nicht mit der Liebe Gottes reimen tann, fo barf man befregen nicht laugnen, daß ber Born Gottes in ben Kolgen

mitaten ausgeht. Ebenfo ift es auch im geiftigen Leben des Menfchen, — das Gemuth oder Billensvermögen, von welchem die freie Regung des Ertenntniß= wie des Birstungsvermögens anhebt.

Inm. 1. Er meint hier seine Theologia ex idea vitae deducta. Francos. et Lipsiae 1765.

Anm. 2. Ueber die Lehre von ben fieben Geiftern vergl. m. ben Art. Anfang, befond. Anm. 3.

Anm. 3. G. d. Artitel: Augen jufchließen,

fich bein herz erhebt, heißt es B. 17., bag bu so schön bift, und haft dich beine Rlugheit betrügen laffen, barum will ich dich zu Boden stürzen." Dier lernen wir benn, baß Satan ein geistlicher Gaukler geworden ist, und aus seinen eigenen Principiis die Starke sich erhoben hat. Dadurch hat er eine unordentliche Entzündung erweckt, und bas ift mit dem Worte angedeutet: er redet Lügen aus seinem Eigenen. Gott hat ihm bas nicht anerschaffen; er ift selbst der Bater der Lügen, und hat aus Verkehrung der sieben Kräfte der Wahrheit ein Eigenes in sich erweckt, ein lügenhaftes Leben 2).

Eigenthum, dade mepiouoiog, ein Gott reservirtes Bolt, das fich Gott burch fein eigenes Blut eigen gemacht und vertrauet, Lit. 2, 14. In ber gegenwartigen Beit ber Berftreuung wird manche Seele furchtsam gemacht durch die Unftofe und Mergerniffe, die berrlichen Namen 1 Petr. 2, 8., fich zueignen : Ihr feid bas ausermablte Gefchlecht, bas fonigliche Priefterthum, bas beilige Bolt. bas Bolf bes Eigenthums. Dennoch, wenn fie anfangen ju ver fundigen die Tugend def, der fie berufen bat von der Rinfternif # feinem vollen Lichte, fo bekommen fie Freudigkeit, um fo mehr, all fie ihre vorherige Finsterniß von dem jegigen Licht unterscheiden tonnen. Gie wiffen es nicht von andern, fondern von Gott; we bem Geift Jefu; fie unterscheiben die Gebauten ihrer Seele von bet Gedanten bes Geiftes Jeju, ber burch aufgeschloffene Borte Gottes in ihnen wohnt. Die Stelle Tit. 2. ift febr trofflich: Alte Manner und Beiber, junge Beiber, junge Manner und Anechte werden er mabnt, ber beilfamen Lebre gemäß und geziemend zu mandeln, nach dem Borbild eines rechtschaffenen Lehrers, D. 7., mit unverderbtet Lehre, mit Chrbarfeit, mit Bucht; fo fonnen fie fich jene boben Namen gar freudig zueignen, aus dem Grunde, weil bie beilfamt Gnade allen Menschen erschienen ift, die uns in die Bucht nimmt

licher Feindschaft gegen einander wuthen. Bas sich auf folche Beise (s. m. Ausz. aus Bohm, §§. 67—72.) in dem Thronengel ergeben, das ist denn freilich nicht Gottes Bert, sondern des Teufels eigenes Gemächte.

Anm. 2. Detinger fügt in der Originalausgabe jum Schluffe noch bei: "Die sieben Rrafte find die sieben Röpfe des Drachen, und darnach ist der Drache in Africa auch so worden, nach Sebalds Theatro in Amsterdam."

und unterweiset, die weltlichen Lufte zu verläugnen, und zu warten auf die felige hoffnung, ale bas Bolt des Eigenthums.

Einfalt, andorne, ift mit ber Demuth allernachft verwandt 1). Demuth (f. d. Artifel) ift nichts, ale die gusammengefaßte Bahrbeit, die man auf alle vorfallenden Dinge giehet. Die Sobeit der Bahrheit, wie fie Johannes ber Taufer inne gehabt, hat ibn fo bemuthig gemacht. Johannes ber Evangelift hat alle Bahrheit mit dem Borte von Unfang, mit Leben und Licht vereinbart, fowohl in den Spifteln, als in der Offenbarung; barum mar er fo bemuthig und zugleich einfältig im hochften Dage. Ginfalt ift - alfo eben die Demuth, die das Allerschönfte, bas Allerhochfte, das Merniedrigfte in Ginen Puntt gufammenfaßt. Ginfalt ift etwas, bas man empfindet, fühlt, und zugleich dunkel verfteht, und bas man in einen beutlichen Berftand bringen fann. Ginfalt ift ber Bielfalt entgegen, ba man fich ohne Ordnung in viele Gegenstände inftreut; fie fommt hervor aus der Tiefe der Erfenntnig?). Beradheit [gerade Richtung] auf den hochften 3weck schließt übris gens die untergeordneten Mittel nicht aus, wie in jedem Leibe viele Mider find, welche alle zusammen auf Gines zielen, 2 Cor. 1, 12. Ron 12, 8. Die Corinthier waren Unfange febr einfaltig auf Miftum, 2 Cor. 41, 3.; aber ihre Berftandniffe murden burch

Inm. 1. Bahre Einfalt ift nur badurch möglich, daß man sich mit all seinem Denken und Streben Gott, als der höchsten, allbefassenden Einheit ergibt. Je mehr dieß der Kall ift, um so entschiedener ist auch die Einfalt. Ber sich aber Gott ergibt, der kann auch nicht anders als demuthig seyn, und so fällt denn die Demuth mit der Einfalt zusammen.

Anm. 2. "Echter Tiefsinn, sagt Fr. heinr. Jacobi, hat eine gemeinschaftliche Richtung, wie die Schwertraft in den Körpern, diese Richtung aber kann, da sie von verschiedenen Punkten der Peripherie ausgeht, eben so wenig parallele Linien geben, als solche, die sich kreuzen. Mit dem Scharssinn, fährt er weiter fort, welchen ich den Schnen des Cirkels vergleichen möchte, und der oft für Tiefsinn gehalten wird, weil er tiefsinnig über Form und Aeußerliches ist, verhält es sich nicht ebenso. Dier durchschneiden sich die Linien, so viel man will, und sind zuweilen auch einander parallel. Eine Sehne kann so nahe am Durchmesser herlaufen, daß man sie für den Durchmesser selbst ansieht; sie durchschneidet aber dann nur eine größere Menge Radien, ohne auszuhören eine Sehne zu seyn."

Scheingrunde verrudt, fie haben fich, B. 4., in ein anderes Evan gelium, in einen andern Geift abführen laffen 3).

Eingang zum Königreich, eloodoc, ning, Spruchw. 8, 3. Pau: lus und Timotheus hatten einen leichten Gingang gu Theffalonich, ba zu betehren, 1 Theff. 1, 9. Bir follen Freudigkeit baben jun Eingang in das Beilige, durch's Blut Chrifti, Ebr. 10, 19. Darun follen wir allen Rleiß einführen, bargureichen im Glauben Zapfen feit, thatige Erkenntnig, Enthaltung, Geduld, Gottesverehrung Bruderliebe, allgemeine Liebe; unter folchen Uebungen wird mit reichlich bargereicht werben ber Gingang jum ewigen Ronigreid Jefu Chrifti. Wir muffen wirken, arbeiten, Mittel und Deg fuchen, und boch ben Gingang in die Sachen bes Beiftes erft vor oben erwarten. Mufit, Rechnen, Dechanit fann man lernen obn großen Beiftand von oben; aber Geiftesfachen erfordern, Joh 10, 3., eine gang andere Beife, wie auch icon im alten Tefta mente, Spruchw. 2, 4 - 6., gebacht ift. Man muß ben Schatze nachgraben, und boch aus dem Mund Gottes erft Erkenntnig un Berftand empfahen. Wer dieß aus der Ucht lagt, der flage un fich felbft an, wenn es ibm geht, wie Pf. 78, 33. 37. gefagt if er muß fein Lebenlang geplagt fenn mit unbefestigten Bormanben

Eingeborner Sohn, povoyerig, der, Joh. 1, 18., in des Bater Schooß ist. "Wir sahen, B. 14., seine Herrlichkeit, als des ein gebornen Sohnes vom Nater, voller Gnade und Wahrheit." Diese Sinn, wie ihn Johannes ausgesprochen, nicht mehr und nicht we niger, werden wir nicht leicht treffen, die gleichlautenden Redens arten, wie Phil. 2, 5., auch nicht. Er heißt aber auch der Erst geborne vor aller Creatur, und da melnen nun Einige, daß in ihr Alles vorgebildet gelegen, aber auch das sind menschliche Jusäge"] "Er ist, Col. 1, 17., vor Allem, und es ist Alles in ihm zusamme bestanden." Gott weiß, wie Alles in ihm bestanden; wir irre hierin leicht. Die himmlische Menschheit ist es, die wir nicht verstehen. "Sie tranken Alle, heißt es 1 Cor. 10, 4., von dem Fels der mitfolgete, welcher war Christus." Er war der andere Adam

Anm. 3. S. ben Artif. Befledungen, gegen bas Ende hir Anm. 1. In welchem Sinne Detinger bas Borgebildetfenn de Ereatur im Sohne nicht verstanden wissen wolle, geht deutlichervor aus feiner Selbstbingraphie, S. 22—28.

Alo Menich vom himmel. Folglich gibt es eine himmlische Renschheit, und darum heißt er der Gingeborne und Erftgeborne.2).

Cinmuthig, ομοθυμαδόν, Apostelg. 14, heißt, in Glaubenssaden in einerlei Sinn, τῷ αὐτῷ νοί und in einerlei Schlüssen daraus,
τη αὐτῷ γνώμη stehen, 1 Cor. 1, 10. Man kann wohl einerlei Sinn, haben, aber nicht allemal einerlei Folgen daraus ziehen. Die Gläubigen der ersten Zeit hatten einerlei Sinn und einerlei Schlüsse;
unn aber ist es ganz anders: es fehlt an einerlei Sinn, von Gott,
dom Geist, von der Seele, vom Leibe, von der Sünde, von Christo,
don den letzen Dingen; darum kommen auch nicht einerlei Schlüsse.
Die Gläubigen der ersten Zeit waren Ein Herz und Eine Seele,
und hatten einerlei Sinn und einerlei Schlüsse in den Hauptsachen.
Nun muß man warten, bis der Herr es wieder zurückringt, wenn
die Zeit der Zerstreuung (Dan. 12, 7.) wird ein Ende haben.

Cins, av, Ginheit, Movac. Jefus, Paulus und Die andern Apostel hatten die innigste Freude über das Bort: Gins, nicht über bas arithmetifche oder Rechnunge-Gins, welches ein bloges Denkbild M Studwerks ift, fondern über bas mahre Gins, welches ein Inbigiff aller Rrafte Gottes ift, außerlich μονάς, punctum diffusivum amifestativum sui, innerlich mupiag. 1) Nach Joh. 17. und Eph. 4. Men wir halten die Ginheit (evornra) des Beiftes in ununterschie= bener2) Erfenntnig, bis wir zur Ginbeit bes Glaubens in entschiedener, biftincter Erfenntnig tommen, darum, weil Gin Leib und Gin Geift h der Gemeine ift, Gine hoffnung, Gin herr, Gin Glaube, Gine Taufe, Gin Gott und Bater über alle, burch alle, in allen. Alfo bringt Paulus alles in Gins; ebenfo will Jefus, bag fie alle Gins feien. Die Mannigfaltigfeit der Lehre muß auf Gins hinauslaufen, wie in meiner Sylloge theologiae jeder Artifel, 1) von Gott, 2) vom Renfchen, 3) von der Gunde, 4) von der Gnade, 5) von der Gemeinschaft ber Beiligen, 6) von ben legten Dingen, jedesmal

I

Anm. 2. Ueber bie himmlische Menschheit bes Scilandes vgl. m. Anm. 1. u. 5. jum Artitel Abendmahl.

Anm. 1. S. den Artitel: Dreieinigkeit, befonders Anm. 1. Anm. 2. Die ununterschiedene ist die sämliche oder chaotische, mehr noch bloß im Gemuth ruhende, noch nicht zur vollen Entwicklung im Berstande gediehene Erkenntniß.

alles in sich hat, alles in jedem und jedes in allem. 3) Auf dieß Eine sollen die Lehrer bedacht seyn, wie es in dem kurzen und leichten Catechismus zusammengezogen ist. Man kann vieles daraus klar machen. So, wenn in der Epistel an die Galater 3, 2. zu tesen steht: "der Mittler, nämlich Moses, ist nicht eines Einzigen Mittler, sondern zweier Parteien Mittler." Da Gott Eins ist, so muß noch Eins dabei seyn, Gott auf der einen, der Mensch auf der andern Seite, Moses aber, der fürbildliche Mittler, steht in der Mittle. Wo man nicht alles in Eins bringt, wenigstens im herzen, da ist die Versiegelung des Geistes sehr mangelhaft. 3) Das Eins des Geistes muß alles kräftig und lebendig machen. Solche Rede folgt dem Worte Davids, Ps. 119, 28. 50: Mache mich lebendig in deinem Worte!

Einzeln, xara μόνας, Pf. 32, 15. Gott bildet die herzes nn, in einem actus, bei vielen. Das geben die LXX. mit xara μόνας, einzeln, [anzudeuten,] daß jeder die Einige Wirkung Gottes in sich zertheilt und schiedlich findet.

Eitelkeit, nevodo zia, Phil. 2, 3., nevo Poula, 1 Tim. 6, 26. 2 Tim. 2, 16., sindet sich am allermeisten in der eiteln Rede des Menschen, woraus eigentlich die Sünde hergekommen, da nämlich Eva die Borte Gottes vereitelte. Ebenso vereiteln wir die Borte Gottes auch in öffentlichen Kanzelreden. Daher sagt Salomo in seiner öffentlichen Rede über die Sitelkeit, Pred. 5, 1: "Sei nichtschnell mit deinem Munde, und laß dein Herz nicht eilen etwat vorzubringen vor Gott; denn Gott ist im himmel, du auf Erden; darum laß deiner Borte wenig senn." Bo viel 777, viel Geschäft unter einander ist, da bringt man, B. 2, viele Träume und Sindidungen hervor; wo viele Sindidungen und Träume sind, da if Sitelkeit und viel Gerede; aber du fürchte Gott. Gine große Sitelkei ist die Leerheit im Sinn, 2 Petr. 2, 18., und im Berstande

Anm. 3. Bei tobter, abstracter Darstellung ber theologischen Bahr heit sindet man die einzelnen Loci so von einander geschieders wie verschiedene Substanzen in verschiedenen Schubladen ge sondert ausbewahrt werden mögen. Bei lebendiger Entwick lung greifen dagegen alle einzelnen Lehren ebenso in einande ein, wie in einem Organismus jedes Organ in das ander hineinspielt, alle wenigstens andeutungsweise in jedem einzelnet sich wieder finden.

Eph. 4, 17; daher kommt dann die ματαιολογία, 1 Tim. 1, 6., Lit. 1, 10. Die Ereatur ist unterworfen der Sitelkeit, ματαιότητι, und das ist der eigentliche Sinn der Sitelkeit, von welcher der Prediger Salomo laut rufet. Sitel ist eben nicht nur, was leer ist und die Mühe nicht lohnet, sondern was sich durch Widersprüche sibst zerstört, wie die ganze Erde oder die Welt, Pred. 3, 2—8. Nur die inliegende Ewigkeit zerstöret sich nicht; sonst ist alles eine Berzehrung des Geistes oder seiner selbst oder eine Weide des Windes. Die Ereatur ist der Sitelkeit unterworfen, aber sie hat etwas von hoffnung in sich, davon los zu werden.\*)

Clemente der Welt, στοιχεία, bedeutet alles, mas die Alten ordnungemäßige Unfange ber Dinge genannt haben. Paulus nennt die Satungen nach ber Welt burftige Elemente. Da die judischen Bebote viel in Beziehung auf die Elemente, auf Speife, Trant, Dofer geftellt find, befonders bei den Effenern, fo find fie eben Elemente ber Belt. Chriftus hat in fich verborgene Schape ber Beisheit; er ift bas Saupt; und mas nicht aus ihm fommt, ift mangelhaft. Wir- erfennen, daß in Gott geiftvolle Elemente find, wie fie Ezechiel beschrieben, ba nämlich aus der Bolte Feuer, aus ben feuer Licht, aus bem Licht Geifter geboren werben. Die erften Aifte ber fieben Beifter find geiftliche Elemente, und barum einer Churt fabig; wie denn auch, mas vom Geift geboren ift, Geift IL Die ewigen Glemente find immer im Berben, und feinen ugenblick bas, mas fie vorher gewesen. Sie find in perpetuo fieri, אם התלשתית שמי התלשתית, השוש החוף beffen innerfter Blig 1) bas Rleid Gottes ift, Pf. 104; aus dem bligenden Feuer

Inm. \*) Wurden die Dinge dieser außern Belt in Uebereinstim=
mung stehen mit der ihnen jum Grunde liegenden göttlichen Idee, so ftanden sie auch in Harmonie mit sich selbst und unter einander. So aber beseindet nicht nur eines das andere, sondern sind sie auch uneins in sich selber und darum der Eitelkeit und dem Tode verfallen. Gleichwie sie jedoch ursprünglich der göttelichen Idee entsprechend geschaffen worden, so ist auch die Aussicht, die Hoffnung vorhanden, daß sie zu dieser ihrer wahren Gestalt dereinst zurückgebracht und hiemit zu einem unvergänglichen Dasen sollen erhoben werden.

Anm. 1. Detinger betrachtet Gott (f. Unm. 2. ju dem Artikel: Anfang) nicht idealistisch als blogen, substanzlosen Geift, sons bern halt, in Uebereinstimmung mit der Bibel, die Leiblichkeit

entsteht alles. Das Rab ber Geburt hat Jacobus, Cap. 3., woh eingesehen, Lutherus aber nicht. 2) Dan muß die Chemie einigen maßen lernen, so weit, daß man fieht, bas Innerste ber Creatu

(s. Anm. 1. ju dem Artifel: Blig), nur nicht in ihrer iedi schen Entartung, für eine Bolltommenheit, mithin auch für eit Prädicat Gottes. Demzufolge erkennt er im Ewigen mi Ezechiel (f. Anm. 3. jum Art. Anfang) auch Element und (f. Anm. 1. jum Art. Blut) elementares Besen an Die Elemente, welche aus Gott ewig neu hervorgehen, wei in ihm ein immerwährendes Leben waltet, sind aber geistign Natur. Dabei ist unter den sieben Kräften, die in dem Dern wirtsam sind, die vierte, welche Detinger mit J. Böhm. den Blig nennt, als die wahre Quelle der drei niedern sowall als der drei höheren, mithin auch der ganzen Leiblichkeit Gottel ju betrachten; gleichwie ja auch von Pythagoras die rerpanntals sons naturae ist bezeichnet worden.

Das Rad der Beburt, den reoxos yeverews hat Luth Anm. 2. allerdings nicht begriffen; das beweist die unvolltommene, die Begriff gang verwischende Ueberfegung diefer im Briefe Jacobus Cap. 3, B. 6. vorfommenden Borte. Phil. Man 3. Sabn, in feiner anonym unter dem Titel: "Die heilige Schriften der guten Botichaft vom verheißenen Königteis 1777" ericbienenen Ueberfegung des neuen Teffamentes überfc und erlautert diefen Bere folgendermaffen: "Auch die Bungt ift ein geuer, die Belt von (der) Ungerechtigfelt (bie allen Bunder der Ungerechtigkeit in fich hat: die, wema & vom Beuer des Abgrunde durch Born und Ungeduld entjunde ift, alles am gangen Denichen ungerecht macht: nämlich be Leib beflecket und bas Geelenrad in Flammen fest. Gie ift abft felbft' die fleine Belt: weil fie nach der Aehnlichfeit der großen Belt alles in fich enthält, und aus einem obern, mittlern und untern Theil, als: himmel, Erde und Abgrund bestehet. Nämlich Die Zunge ist das mittlere, irdische, sichtbare Theil; das ver borgene Geelenrad, das obere himmlifche, bas an die Bunge von obenher angrangt; das Feuer des Abgrunds, das untere im Bergen oder Bleifch verborgene Theil, das fich in die Bungt, und von ber Bunge in die Seele ergießen tann: welches lettert burch horbare vergiftete Borte bei fich und andern geschiehet.) Die Bunge ift es unter unfern Gliedern, die den gangen Leib beflecket, und bas Lebensrad (bas Rat ber Geburt, ber Entstehung, bes Berbens, ben Umlanf bei Lebenstrafte) in glammen fest, wenn fie von der Boili (Thal Binnom, Beuerthal, Abgrundsfeuer) in Flammet gefest wirb."

jet Feuer. Die Johenpriester wußten das Urim und Thummim zu machen; fie verstunden also die Bestandtheile besser als Leibnig. Ichannes der Evangelist verstund die Sdelsteine und ihre Essenz bester als wir. 3)

Clias ift mit feurigen Roffen und Bagen gen himmel gefahren; brum ift er eine Figur [Borbild] von Jesu, ber gen himmel Mahren, boch ohne feurige Roffe und Bagen. Er war auch ein Arbild Johannes bes Läufers, ber auch zu ben verderbteften Beiten, wie Elias, die Rechtschaffenen aus bem 3weifel gu führen, gefandt worben, 1 Ron. 17. Es ift bemerkenswerth, bag Mofes und Glias Jefu auf dem Berge erschienen find, und mit ihm von dem Ausgang, ben er burch ben Tob erleiben follte, geredet haben. Sieraus ergibt fo, daß Refus nicht alles aus der Schrift, fondern vieles burch Dffenbarung [in Reben], ohne Gefichte erfahren. Es mare vieles von Elia zu fagen, ber Rurze halber wollen wir aber nur melden. bef Elias foll wieder kommen und alles zurecht bringen, absonderlich be Bermirrung in ber Biffenschaft und ber [höheren] Beisheit; 1) wier wir nicht alles ichon jego entscheiben wollen, sondern lieber witten, und [nur] in Jefu Burgel faffen. Es icheint amar aus mit. 17, 12., Johannes fei der Elias, aber Johannes tam nur Belft Elia. Elias foll felbft, nach Mal. 4., gewiß fommen; Wer aber einer ber gwei Bengen fenn werde,2) ift gu erwarten. Rettwurdig ift, baß Elias, 2 Chron. 21, 12., einen Brief an ben inig Joram geschrieben, ber demselben erft nach ber himmelfahrt Mgefommen.

Elifa mar ein Fürbild ber Bunder Chrifti, die größer waren in feinen Jungern, als die er felbst für seine eigene Person gethan, 306.14, 12. Der Bunder Elifa werden vierzehn gegahlt, mahrend

Inm. 8. Den Leibnig nennt Oetinger hier darum, weil ders selbe in seiner Monadenlehre die Ertenntniß der höchsten und letten Principien aller Dinge aufgeschlossen zu haben überzeugt war, ihm aber, Oetinger'n diese Lehre allzu abstract und darum ganz unbefriedigend vortam. Begen Kunde der Edelsteine, welche auch hier dem Johannes zugeschrieben wird, ist der Artikel: Ernstalle, Anm. 10. nachzusehen.

Anm. 1. Borbereitung auf die Glückfeligkeit des taufendjährigen Reiches.

Inm. 2. D. prgl. Bengel's ertiarte Offenbarung ju Cop. 11, B. 3.

Elias ihrer nur fieben gethan hat. Auch wird in ben Geschichten bes Elias ber Propheten = Rinder nicht gedacht, viel aber, 2 Ron; 2, 3. 5., unter Elisa, weil dieser ein Fürbild ber Bunder Christ war, die er nicht nur in seiner Person, sondern auch in seinen Jungern gethan. Nach seinem Tod wurde durch bloßes Berühren seiner Gebeine ein Todter lebendig gemacht.

Empfindung, sensus, alodnoic, unterschieden von Erkenntnik in/yvwoic. Whil. 1, 9. Erftere findet Statt, wenn die Lebensgeift nach ihrem Theil in das gestaltet werden, mas man inne wir Darüber lefe man meinen Auffat an die Berlin'iche Acabemie "Wir werden nach 2 Cor. 3, 18. umgestaltet in eben daffelbe Bild, Erkenntniß bagegen ift eine außere Borftellung der Sache nach ibra beutlichen Rennzeichen, wie man eben eine Sache vor fich fiebe welches bei der Empfindung nicht der Rall ift. Die Seele ten fich durch lange Ginkehr Empfindungemerkzeuge guziehen, wie von Swedenborg vermuthe, aber es ift Gefahr Dabei, weil fich geiftlichen Bosheiten im himmlifchen (Eph. 6, 12.) barein mifch Man nehme fich wohl in Acht; doch werfe man die Empfind nicht meg, denn ohne biefe gibt es feine mabre Erfenntnig. Erfenn ift eine erhöhte Empfindung haben durch Sulfe ber Sprache. Die Empfindung behilft man fich mit Definitionen, die man nicht fich felbit lernt, fondern nur entlehnt, baber entfteben fo viele lem Borte, xevo Owvlat, babei man meint etwas zu miffen, ohne redi ju wiffen. Man lefe Shaftesbury divisionem sui a se ipso in feine Soliloquio ; ber fagt, es fei ein Gluck, wenn man feine entlehnt Philosophie miffe. Gin mahrer Philosoph lernt an fich felber, ma recht ift, Luc. 12. Empfindung und Erfenntnig wird in den Spriicht Salomonis für eins genommen, wenigstens manchmal in ber grib difchen Uebersetzung ber LXX, weil Abam ber erfte Mensch beibe in Ginem gehabt hat. Sest muffen wir ftudweise und follogiftif erfennen; ba muß man im Geringsten treu fenn. Salomo nennt Die Urten der Beisheit: Erkenntniß, Berftand, Rlugheit, wefentliche Ordnung, Gelbstzucht, Gemuthegegenwart, Big; aber alle diefe find eine wechselweise Abhangigfeit von Empfinden und Ertennen Die heutige Urt ju benten beschreibt Abbt in feinem Buch "vom Berdienft" S. 34. Die Begriffe ftellen fich, Spruchw. 3, 3., auf ber Zafel ber Ginbildung bar; bas Gedachtniß behalt fie; ble Beurtheilung fiehet aus der Berbindung der Borte vieles voraus, wie bas Rachfolgende aus bem Borbergebenden folgt, nach bem

Bort: "Ber ba hat, bem wird gegeben." Die allgemeinen Begriffe uffen bier vieles beitragen. Nomen, Verbum, Participium, Indicawa. Subiunctivus, Infinitivus find allgemeine Begriffe; unter biefen iten bald in Tabellen, bald in erzeugender Ordnung die Arten und vecies unter ben Geschlechtewörtern. Salomo fagt eben bas mit mbern Borten, nur maffiver. Die heutige Erkenntniß behilft fich t entlehnten Definitionen. Aus 2 Petr. 1, 8. fieht man, daß ittige Ertenntniß viele vorgangige Uebungen durchläuft. Judas ut: man konne etwas, wie die Thiere, ohne dogov erkennen, aber b bilft nichts. Der beil. Schrift gufolge, Rom. 2, 7., entfteht Wenntniß in verschiedenen Stufen. Man muß Gott haben im rteantuig, 1 Cor. 1, 6. 2 Cor. 2, 10. Eph. 3, 19. Phil. 3, 8. ol. 2, 3.; διάγνωσις, διάκρισις find Fertigfeiten aus dem Glauben. rtenntniß geht zuweilen poran, zuweilen nach. Wenige verfteben, Busbroch in feinen Werten von der bilderlofen Bloge fchreibt. Wift eine Berliebung und Stillftand in gewiffen durftigen Sagungen, ab ein Born und Grimm über andere, die mit aller Rulle Gottes manfüllen laffen. Es ift eine Lederei, welche fugaciter in contraria t. i. auf Abwege gerath, bald zu wenig, bald zu viel thut. Intilianus, de anima, sagt: Quid est sensus, nisi ejus rei, quae intellectus; quid est intellectus, nisi ejus rei, quae intelthe, sensus? Wahre Erfahrung ist die aus Empfindung und Brftand. \*)

Inm. \*) Pierre Poiret sagt: "Habe ich mich selbst zum Gegensstande einer Wahrnehmung, so ist dieß eine wirkliche Wahrsnehmung; ebenso, wenn ich Gott wahrnehme, so sind die lebendigen Erregungen, die ich in mir spüre, ein Beweis, daßein wirklicher Einstuß auf mich ausgeübt wird; wiederum, wenn ich das Auge aufthue, und die Sonne u. drgl. sehe, so fähle ich, daß es wirklich die Sonne ist, durch die ich diese lebhaften Sinneseindrücke ersahre. Wenn aber jene lebhafte Einwirkung Gottes auf mich aufgehört hat, oder wenn ich die Augen vor der Sonne verschlossen habe, und nun mir beides durch meine eigene (Resterions») Thätigkeit zurückruse, so merke ich sehr wohl, daß es jest nicht die Gegenstände selbst, sondern nur ihre matten und todten Bilder d. h. ihre Joeen sind, die auf mich einwirken. Ich unterscheide daher die wirklichen Wahrsheiten von den unwirklichen, schattenhaften idealen Wahrheiten, deren wir theilhaftig sind, wenn wir nicht die Dinge selbst, sondern nur ihre Joeen besissen."

Ende aller Dinge, πάντων το τέλος, 1 Petr. 4, 7. Petra bat, ohne 3weifel aus Chrifti Nachricht, in ben vierzig Zagen Ined ber Auferftebung] den nur einmal portommenden Ausspruch gethen baf Chriffus Lebendige und Tobte richten werde. Bas bie Tobten betreffe, fo fei ihnen, ba er in die unterften Derter ber Erbe gereifet fo viel Evangelium fund, gethan worden, bag, nachdem fie and oder mehrfach bas Wiedervergeltungerecht auf ber neuen Erde in Rleifd erfahren, fie nach Gottes Beife im Geift b. i. im unftet lichen, ungerftorlichen Wefen des auferftandenen Geiftes mit bet Leibe leben follen. 1) Bas bagegen die Lebendigen betreffe, fo if bas Ende aller Dinge gefommen gu richten bie Lebenbigen. Marne nun die Apoftel bas Ende aller Dinge fo nahe vorgeftellt, d wenn Christus in ihren Tagen-noch vom himmel kommen werte ba es boch fo lange angestanden, 1 Theff. 4, 15. 2 Theff. 2, 1 bas erklärt Petrus felbit bamit, bag taufend Sahre por Gott feier wie ein Tag, und daß man auf alle Beiten die Butunft Chrift M fürbilden folle.

Das Ende aller Dinge begreift aber folgende Zustände. #
erste Tod ist jedem bekannt; der andere Tod wird zwar erklärt in
dem Feuersee, doch wird er anderwärts (f. Offenb. 2, 11.) in
einem weitläusigern Berstande<sup>2</sup>) genommen für alle die Anfalle
welche der Satan auf die Gläubigen vergeblich machen wird, in
er sie nämlich im himmel Tag und Nacht verklaget, worüber fe
aber Cap. 12, 11. siegen werden zu ihrer Freude. Der Zustand

Anm. 1. Noch beutlicher erklärt sich Detinger hierüber in seines Epistelpredigt am Sonntag nach dem neuen Jahre. "In dem Geiste," heißt es hier, "sagt Petrus, sei Christus reisender Weiste won Ort ju Ort abgestiegen zu den Geistern in das Gefängnist und habe da gepredigt. Bas er aber geprediget, steht im vieren Capitel (des ersten Briefes), nachdem er gesagt, daß er den Todten, den in der Sündsluth Ersossenen geprediget, also nicht den geistlich Todten, sondern den Todten, die den Lebendigen entgegen geset werden. Diesen hat er ohne Zweisel, in einer gewisser räumlichen Figur, die dem Stande der Todten gemäß ist, etwas unerwartet verfündigt, eine fröhliche Botschaft nämlich, ein Evangelium, daß sie zwar nach Menschenart, zweisach, viersach oder mehrsach, nach Beschaffenheit ihrer Berte, sollen gerichtet werden, nachdem sie im Fleisch auserstanden, aber nach Gottes Art endlich doch im Geiste leben sollen."

mo bem Tobe gehört auch jum Ende aller Dinge. Die Namen: Bille, Df. 115, 17., Land der Bergeffenheit, Schatten bes Todes, School, Grube, barin fein Baffer ift, gingen die unter bem alten Teffament an; wie viel fie aber die unter bem neuen Teftament machen, ift zu fcbließen aus Offenb. 20, 5.3) Die erfte Aufers frang, wie weit fie gebe, ift uns fur jest unbefannt. Bornehmlich mort gum Ende aller Dinge: Die taufendjährige gludfelige Beit, mten und oben, 4) Apostela. 3, 19-23; ferner die Auferstehung, wiche nach 1 Cor. 15. eine Rolge ift ber Auferftebung Chrifti, nach bren mancherlei Ordnungen; bann bie Tage des hErrn, ba bie benebtunft gum Gerichte des Untichrift auf weißen Pferden erfolget, to ber eigentliche Tag Chrifti, ber Tag bes jungften Gerichtes. Refer Tag wird von Bacharias 14, 7. beschrieben als ein Tag, em Serrn bekannt, wo Ralte und Froft wie Site fich ereignen wird, wo alle Elemente werden verandert und alle Bucher ber Defen werben aufgethan werben, wo alles in fenntlichen Riguren ic im Protocoll 5) wird zu feben fenn, wornach die Ausermablten Teufel und feine Engel richten werden. Das Lette ift bas Serusalem, die neue Erde, in welcher alle Nationen um die be Sottes fich werden herumlagern, Die Nationen nämlich, Die Mand Gutes im Sinn hatten, mabrend die andern in bem Feuerfee teib und Seele, Luc. 12, 4. Matth. 10, 28., merden aus thanber gefest merben. 6)

Engel, ayradoc. Ich habe einmal ein Buchlein gesehen, in Ingsburg gedruckt, kann es aber nicht mehr erfragen, darin alles, was von den Engeln in der heiligen Schrift vorkommt, in Rupfer seftochen ift. Es ware wurdig, neu aufgelegt zu werden, zu dieser dit, da herr Teller die Lehre von den Engeln so fehr herabsett. — Ingel heißt eigentlich ein Bote Gottes, an sich ist darunter ein

Anm. 3. "Die Frommen," sagt J. Bohm in der zweiten Streitschrift gegen Stiefel, "haben Christum vor seiner Mensch-werdung nur im Bunde der Verheißung angezogen; nicht im Besen, sondern (bloß) in der Kraft; nicht im Fleische, sondern (bloß) im Geiste. Vrgl. auch Anm. 10 zum Artikel: Abendmahl.

Inm. 4. G. Bengels ertlarte Offenb. ju 20, 1. ff.

Inm, B. G. ben Artitel: Buch bes Lebens.

Inm. 6. Die Gottlosen werden ihrem Leib und ihrer Seele nach im peinlichsten Widerspruch, und alle ihre Lebensträfte in innerer Zerriffenheit sich barftellen.

geiftvolles Befen zu verfteben, bas aber nicht, wie ber Menfd Staub an fich tragt. 1) "Er (Gott) macht feine Engel ju bunne: Befen, wie Binde und Reuerflammen;" diefelben muffen aber durc Chriftum vom Samen Abraham, als bem Saupte ber Gemeine erft in einen vollfommenern Stand erhoben werden; doch wiffen wi Dieß nicht gewiß zu behaupten. Man lefe 1 Cor. 11: "Die Beibe muffen eine Dede haben auf bem Saupte, um der Engel willen. Die Urfache hievon mochte barin liegen, daß fie niedriger subordint find als die Menschen. "Das Beib ift dem Manne untergeordnet, ber Mann ift Chrifto untergeordnet, Chriftus ift Gott untergeordnet." Daraus fcbließe ich, baß bie Engel niedriger fubordinirt find. Bulett werden Engel und Menschen2) einander gleich; fie [i lettern] find weder mannlich noch weiblich, wenn Jefus alle Alle diese Dinge, die wir jeto nicht verfteben neu macht. muffen wir nicht burch eigene Muslegung festfeten. Die Zeit wit tommen, ba man es beffer verfteht. Ingwischen tonnen wir aller Beisheit völlig werben in Chrifto. Er rechnet uns an, # wir mit ihm geftorben, begraben und auferftanden und in's bim lifche Wefen verfett worden, Col. 1, 28. Es ift genug, zu wif baß die Engel, nach Cbr. 1, 14., bienende unfichtbare Beifter fich ausgesandt jum Dienfte um berer willen, bie ererben follen bil große Beil. In' ber heiligen Offenbarung wird ber Engel bil gedacht. Das merte man gegen herrn Teller, ber aus [Berachtung] ber judifchen Philosophie folche fur nichts halt. Der Engel bet Satans foll die reifende Gicht [Ropfgicht] fenn.3) Deben bem was wir aus der beiligen Offenbarung von ben Engeln wiffen,

Anm. 3. Man vegl. ben Artitel: Engel im Teller'ichen Borterbuche

Anm. 1. Ueber bas Berhältniß bes Menschen und ber Engel peinander vrgl. m. 3. Samberger, Gott und feine Offenbarungen, S. 108—121.

Unm. 2. Daß einmal eine völlige Gleichheit des Menschen und der Engel Statt haben solle, ist durchaus nicht Detinger's Meinung, sondern er denkt hiebei wohl nur an eine ideal Theilnahme der Engel an der Natur des Menschen. Wie die Glieder eines Organismus durch ihre Zusammensassung unter das Sine sie beherrschende Haupt in lebendiger Bechselbeziehum stehen, so sollen dereinst auch die Engel, ihrer eigenthümlichen Besenbeschaffenheit unbeschadet, vermöge der innigen Vereinigum der Creaturen unter dem sie alle befassenden Heilande, der Natur des Menschen gewissermaßen theilhaftig werden.

absonderlich von den bofen Engeln der Binde am Euphrat, haben wir im Pf. 103. eine Spur, daß die Engel in grei Gattungen ingetheilt find: 1) in ftarte Belben, Die Gottes Befehl ausrichten, uch der Ordnung, die Gott gefett bat, oder, wie es B. 20 beißt, us man bore die Stimme feines Bortes; bas find Engel bes puers, bes Baffers, ber Luft; 2) in folche Diener, bie, B. 21, in Boblgefallen thun, wie Gabriel, ber vor Gott ftund, Die lefeble bes Boblaefallens in Unsehung ber Geburt Sein, nicht sufebung bes Reuers, Sagels ober ber Sturmwinde gur Belobung und Beftrafung auszurichten. 4) Dergleichen find Die Engel, elde die Gerichte über die Belt burch Trompeten und burch fieben ornichaalen ausführen. Alle Engel find Jefu unterthan, und es t eine Berheißung, Joh. 1, 51., daß die Apostel follen die Engel bttes binauf = und herabsteigen feben auf des Menschen Sobn. tfus hatte bei ber Offenbarung feinen eigenen Engel, der bernach sch Gottes Engel genannt wird, Offenb. 1, 1. 22, 6. Diefer mel redete nachgehends mit Johannes, Cap. 17, 1. 21, 9. wift ift zu foliegen, daß die Engel groß von Statur feien, Offenb. 1. Denn auf ben Thoren ftanden gwölf Engel, die Thore anden an der hohen Mauer, und reichten nicht gang zu ber

Inm. 4. Ueber Diefe Gintheilung fpricht fich Detinger naber in seiner Theologia ex idea vitae deducta p. 373 u. p. 374 fosqen= bermaßen aus: "Angeli verbi Dei efficiunt, ut ordo naturae et elementorum finibus Dei harmonice praeordinatis ita respondeat, ut ab intelligentibus cognosci et audiri possit, tanquam verbum ex vocalibus et consonantibus, ex activo et passivo, ex formali et materiali, ex volatili et fixo compositum. Angeli beneplaciti faciunt ea servitiis immediatis coram throno Dei. quae ad divinissimum libertatis summae characterem extollendum conferent. Ab illis principia in suis principiatis ad praedestinatos scopos directa continentur in ordine. Datur enim lucta et pugna principiorum in principiatis naturalibus, quibus voluntatis nostrae arbitrium et angelorum concursus victoriam assignare videtur: avertunt angeli quoque influxus malos ex abysso, Ps. 91, 4-6. Apoc. 9, 3. 4. Ab his filiorum Dei destinationes liberrimae divinae quandoque supra cursum naturae adjuvantur. Porro dicitur Ps. 104, 4. angelos suos facit ventos seu spiritus subtiles, ministros suos ignem urentem. Potest lector illos ad angelos verbi, hos etiam Ps. 103. ministros dictos ad angelos beneplaciti referre."

Bohe ber Stadt; 5) vermuthlich maren die Engel fo hoch als bere-Mauer. Bacharias (f. Cap. 2, 8.) war wie ein Rnabe gegen be Engel, ber mit ihm redete. Bas aber die bofen Engel betrifft, 1 ift aus Offenb. 7, 1. flar, baß fie auf ben vier Enden ber Ert gestanden, zu halten die vier Binde der Erde. 6) Diesen Engel ift Gewalt gegeben zu beschädigen die Erde und das Meer; a waren alfo bofe Engel. Bas von Michael und feinem Streit mit bem Satan Cap. 12. gefagt wird, ift fehr munderbar. Diefer bat feine Berrichtung in Gottes, wie Gabriel in Chrifti Detonomit. Er allein wird in heiliger Schrift, an diefer Stelle, ein Erzengd genannt; fonft, und gwar 1 Theff. 4, 16. wird eines ungenannten Erzengele gebacht. Des Michael geschieht auch noch im Briefe Juda, B. 9, Ermahnung, bag er nämlich mit bem Teufel um ben Leichnam Mofis einen Bortwechsel geführt, aber fich nicht erfühnet, ein lafterndes Urtheil zu fallen, fondern gefagt habe: Es vermelt bir's der DErr! Bier aber, Offenb. 12., macht Michael den Unfan eines großen Treffens mit bem Satan im Simmel, um benfet ju ichlagen, aus bem himmel zu ftogen und auf die Erde zu merfe Michael und Satan hatten beibe ihre Engel und Beere unter fi Dbwohl Satan ichon zu Chrifti Zeiten, Luc. 10, 18., herabgeftoff war, fo mar boch die Gemalt bei ben bofen Engeln noch groß genns eine Bataille zu formiren. 7)

Die Engel, unter welchen ber erfte ber Abgefallenen ber Drache, bie alte Schlange, ber Satan und Teufel heißt, waren Anfange in ihrem eigenen Bohnplat; vielleicht war es ber Morgenftern, )

Anm. 5. S. den Artikel: Stadt Gottes in diesem Wörterbuche Anm. 6. "Die Winde," sagt Bengel zu dieser Stelle, "sind in der Natur, wenn sie nicht zu heftig kommen, etwas sehr Nühliches, Angenehmes und Unentbehrliches. Nun führen die Trompeten des ersten, zweiten und dritten Engels viel Feuriges mil sich, dessen hitzige, schädliche, bittere Wirkungen hätten mögen abgekühlt, zertheilt und gemildert werden. Aber da die vie Engel die vier Winde halten, (welches eine ziemlich lang dauernde Function ist,) so beschädigen sie eben damit die Erbt und das Meer und die Bäume."

Anm. 7. S. Anm. 3. jum Artifel: Drache in diesem Borterbuche Unm. 8. Detinger halt es nicht geradezu für unmöglich, daß unter dem Morgensterne der Planet Benus gemeint sei (f. den Art. Morgenstern in diesem, besonders aber den im emble

ben Jefus feinen Ueberwindern geben wird, nachbem bie bofen Engel bavon ausgestoßen worden. Es ift zu vermuthen, baß ihr Abfall ftufenweise geschehen, und fich angefangen, ba ber erfte Engel fich an feinen Bolltommenheiten bespiegelt und aus fich felbft fich gewagt, obne die Ordre Gottes zu erwarten, etwas zu thun, wozu n nicht befugt war, aus feiner Sphare namlich auszuvagiren und feine Behausung zu verlaffen; welche Schmarmerei ibm bernach gur Strafe geworben, benn Satan erscheinet bei Biob als ein Lands freicher. Die bofen Engel find aber nicht alle bem Teufel fubordinirt, fondern es gibt einen Engel bes Abgrunde, Offenb. 9, 11., ber nicht von Diesem Rreis ift. 9) Diese mogen wohl auch unreine Damonen fenn; vielleicht haben fie nicht wollen einwilligen in bes Drachen Abfall, fondern neutral bleiben, eben bas mar aber auch ein Abfall von niedrigerer Art. Die Erfenntniß von den Geraphim, Cherubim, Thronen, Berrichaften, Rraften gebort zu ben verborgenen Chaten Jefu; er fann bavon mittheilen, wem er will, befonders benen, welche unverrudt bem Berrn als Jungfrauen anhangen; be mogen' fich aber huten, daß fie ihre Gefichte mohl prufen und wor Schluffen huten, die fie baraus machen. Wenn die glaus Conntnif von den Buchern der Befen 10) haben und miffen, mas Satan burch feine Bertzeuge Bofes gestiftet.

matischen Wörterbuche), während Bengel (m. vrgl. die erklärte Offenbarung zu Cap. 2, B. 28.) ganz anderer Meinung ist und unter demselben vielmehr Jesum Christum selbst versteht. In welchem Sinne aber jene Besignahme der Venus zu denken sei, ob vielleicht in einem analogen Sinne, als Friedr. von Meyer auch Reisen der Somnambülen in die Pfuneten zugibt (s. die 7. Sammlung der Blätter aus Prevorst), darüber spricht sich Oetinger nicht aus. Auf keinen Kall denkt er sich eine solche Besignahme im gemeinen, rationalistischen Sinne. "Bekümmere dich nicht," sagt er im Artikel: Stadt Gottes, "um die Philosophie vieler Welten, was wäre es, wenn du nach dem Tod in einen Stern kämest, was wäre es für ein Trost. Halte dich daran, Gott schämt sich nicht zu heißen bein Gott, denn er hat dir eine Stadt zubereitet. Lasse dich dazu würdig machen durch Verläugnung der Lust dieser Welt."

Anm. 9. S. den Artifel: Abaddon in diefem Borterbuche. Anm. 10. S. den Art. Buch des Lebens, befonders Anm. 2.

Die drei Engel, welche Offenb. 14, 6 - 11 vortommen, bedeuten pornehmlich brei große Botichaften, zugleich aber auch die Bertzeuge burd welche Botichaften theils aufgefchrieben, theils hernach tun' gemacht werben. Der erfte, als ber Engel mit bem ewigen Evan gelium, fliegt in der Mitte des himmels, nach der Breite anzusehen Er gebort in die Beit des britten Bebes und Diefes ift in Europa folglich ift er auch in Europa zu suchen, in einer folden Gegend ba Johannes in Dathmos ibn in ber Mitte Des Simmels fliegen feben tonnte. Diefe Wegend ift Deutschland, in ber Mitte ber gander, Die ebedeffen dem Thier anbingen, und jum Theil noch anhangen. Bengel halt nicht ohne Grund bafur, bag Arndt 11) barunter gu verftehen: 1) weil juft um die Beit, ba Arndt gelebt, nämlich 1614, bas emige Evangelium feinen Unfang genommen, 2) weil bie Urndt'ichen Schriften fo febr mit der Berfundigung Diefes Engels "Fürchtet Gott," fchrie er mit großer Stimme, übereinkommen. und gebet ibm Berrlichkeit, weil gekommen ift die Stunde feind Gerichts, und leiftet Unbetung benn, ber gemacht hat ben Simme und die Erbe und bas Meer und die Bafferbrunnen." Der ande Engel, ber nicht gar lange nach bem erften gefolget, bat gesprochen: "Es ift gefallen, es ift gefallen Babylon die Große, von dem Ben ihrer Surerei bat fie alle Nationen getranfet." Allem Bermuthen nach ift Spener barunter zu verfteben. Er hat in feinen Schriften nicht nur Urndten beftatigt, fondern auch gang befondere ermiefen, mas Babylon fei, und ben noch funftigen Kall Babels machtig bezeuget. Er hat feine Stellen aus ber Offenbarung, als eben diefe zwei im 14. und 18. Capitel, angezogen, wiewohl noch eine machtigere Berfundigung junachft vor dem Untergang Babels ober Roms beis geben wird, Cap. 18, 2.; ba wird namlich ein Engel vom Simmel mit Macht und großer Stimme fcbreien: "Es ift gefallen, es ift gefallen Babylon' die Grofe." Der dritte Engel bestätiget bie Berfundigung ber zwei erften; baber beißt es: er folgete ihnen. Diefer fprach mit großer Stimme: "Co jemand anbetet bas Thier und deffen Bild und nimmt ein Malgeichen an feine Stirn ober Sand, fo wird er auch trinfen von dem Bein des Grimmes Gottes, ber unvermischt eingeschenft ift in den Becher feines Bornes, und wird gequalt werden in Reuer und Schwefel por ben Engeln und bem gammlein. Und ber Rauch ihrer Qual fteigt auf in die ewigen

Anfm. 11. Brgl. Anm. 4. jum Artifel: Abam.

Emigfeiten; und fie haben nicht Ruhe Tag und Nacht, die das Thier und beffen Bild anbeten, und so jemand das Malzeichen seines Ramens nimmt," Cap. 14,'9 — 11. Db dieser Engel eine geraume Zeit vor der Anbetung des Thiers und seines Bildes und vor dem Malzeichen seinen Ruf thun, oder ob die Warnung um seldige Zeit geschehen werde, wenn es mit diesen Gräueln auf das bestigste und gefährlichste ausbrechen wird, läßt man an seinen Ont gestellt seyn. Es ist dieß die allerschärfste Orohung, die in der beiligen Schrift vorkommt. Es kann wohl seyn, daß hier ein Unterschied zwischen der Botschaft und abgefaßten Warnung und zwischen dem Werkzeuge der Verkündigung Statt sindet. Jener kann eine gute Zeit vorhergehen, dieser aber nachfolgen.

Entdecken, αποκαλύπτω. Wo vorher eine Decke war, da ift nun feine mehr. Go ift bas Bebeimniß Gottes und Chrifti entdedt; nachdem es zuvor von emigen Zeiten verschwiegen mar, follte es, Cob. 3, 5. 9., aller Creatur eröffnet werden. Dieß ift gur Beit ber Apoftel geschehen, jest ift es wieder verhullt, es muß aber wieber eröffnet werden. Go ift es in den Zeiten der fiebenten Manne auf's neue eröffnet worden, und wird ferner entdedt werden: # fell vollendet werden das Geheimniß Gottes, wie er verfündigt but feinen Anechten und Propheten. Wem nun daran liegt, der foffe es, damit er es nach dem Tod als eine Beilage befige; ja wir follen fogar diefe geheim gebliebenen, nun aber offenbaren Dinge effen, Offenb. 10, 9. Die gange Offenbarung Johannis ift nun mehr als jemals entbedt burch Gulfe bes Mannes Gottes Bengel. Run tann bas Nothigfte mit maffiver Begreiflichkeit verftanden werden, wie ein symmetrisches Gebaude. Jesus wollte es vor ber Beit nicht miffen, doch fab er von A bis Q hinaus; nun ift es auch Laien begreiflich.

Entsehen, 9auβoc, erfolget, wenn man das erste Mal, ohne Borbereitung, etwas sieht oder hört, welches macht, daß man vor Schrecken aus sich selbst weicht, Luc. 4, 36. Das ist auch der Sinn des Wortes en Jaußeonal, Marc. 9, 15. Jesus selbst sing am Delberg an zu trauern und zu zagen, αδημονείν. Weil der Jorn Gottes auf die Sünde der Welt, die er auf sich nahm, gefallen, barum soll man Matth. 26, 38—46. oft beherzigen, wenn man des Todes Jesu gedenken will, absonderlich auch, wie er-nach Luc. 22, 44. blutigen Schweiß geschwiget. Auch die Leidenspfalmen

foll man mobl bedenken mit Empfindung. Das Bort Entfeter bat in Unsehung Jefu Chrifti etwas Befonderes; es beißt griechisc euBornaonar, in fich felbft erschüttert werben. 216 Maria wege bes Lazarus befummert mar, fiel fie Jefu ju Rugen und redete vo ibres Bruders Tod. Da überließ fich Jefus ber menschlichen Er icoutterung im Innerften; er ließ es zu, daß Mitleiden und Grimn in ihm einen ungewohnten Autheil an dem menschlichen Glend und an der Sympathie mit Maria erregte, ein Gefühl, das ihm durd alle Glieber ging, und mobei Site und Schauder in ibm mit einander rangen, Job. 11, 33. 38. Luther gibt es ichidlich alfo: er ergrimmete im Beift, nicht nur im Leibe. Bom Innerften fing es at und ging burch alles Meußere; es mar etwas anderes, als ein Ents feBen, und etwas Leichteres, ale ba er Blut gefchwitet und ibn ein Engel geftarfet, boch aber etwas bem Aehnliches, wie bas Bot B. 33, er hat fich turbirt, zu erkennen gibt. 1) Er mar hiebei nicht nut leidend, fondern wirkend: er verhartete fich nicht, wie Campanella, gegen die Leidenschaft, obwohl er bas leicht hatte thun tonnes, mehr als alle Stoifer. Wir konnen nicht wohl folche Bewegun baben, wie Jefus, weil er ber himmlifchen Menschheit, als bit Berr vom himmel, Raum gemacht, wenn es ihm beliebt und menn er es von feinem bimmlifchen Bater abgefeben, ber fich aud menschliche Affecten zugeeignet, wie es ibn benn reuete, baß et Menschen gemacht. Das war ein mabrer sensus in Gott; et

Anm. 1. Bengel und Sahn halten dafür, daß Jesus im Geist ergrimmt sei und sich selbst betrübt (beunruhigt) habe, "um nicht von der Betrüdniß hingerissen zu werden, welche, wem man sich derselben zu viel überläßt, alle Lebensaussichten zuschließt, daß man ganz finster und berauscht ist: weswegen er, da et das Uebergewicht des Unglaubens bei den Weinenden, abet auch zugleich eine Anregung zur Traurigkeit aus ehemaliget Liebe gegen den Lazarus in sich gefühlt, durch einen heiligen Zorn die innerliche Getrübniß gemäßigt habe."

Anm. 2. Ueber ben ftaunenswürdigen Geroismus, womit Thomas Campanella die Drangsale einer langwierigen Gefangenschaft und grausamer Folterung wegen politischen Berdachtes, als hätte er in Calabrien eine Revolution gegen die spanische hette schaft erregen wollen, zu ertragen wußte, vrgl. m. seine Biographie im sechsten hefte von Rirner's und Siber's Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiter, besondert S. 12—22.

machte sich menschlich, wie solches in heiliger Schrift oft vor- tommt.3)

Entzückung, suoravic, ist mit dem Entsetzen einigermaßen verswandt und doch davon unterschieden. Jesus aber wurde niemals entzückt, sondern auf dem Berg ward er verklärt: die Weisheit nämlich, die er selbst im Verborgenen war, brach von innen heraus. Berzückung geschieht, wenn das Seelische verschlungen wird vom Beist; das geziemte sich nicht für Jesum. Bei der Verzückung welß man nicht, ob man im Leib oder außer dem Leibe ist. Das ging bei Paulo und den Propheten an, bei Jesu aber war es nicht nötzig. Mündlich redete Gott mit ihm, wie mit Mose, der keine Träume, Gesichte oder dunkse Worte, wie Miriam nötzig hatte, 4 Mos. 12, 6. 8. Er war, ehe Abraham war, schon eins mit dem Vater, er war vor Johannes dem Täuser.\*)

Erbarmung, oluriquec, elec. Mitleiden mit dem Elenden, Barmherzigkeit aus der mutterlichen Berwandtschaft mit den Kinsbem: beides kommt aus der Tiefe des Reichthums der ewigen Gute, be tein Ziel und Maaß hat, während die geoffenbarte Weisheit immer ein folches hat. Daher spricht der Pfalmist: Deine Gute

Inm. 3. Der biblische Ausdruck, 1 Mos. 6, 6., daß es Gott reute, den Menschen gemacht zu haben, wird gewöhnlich für eine bloße Redefigur, für einen Anthropopathismus erklärt; Detinger aber vindicirt ihm eine reale, wesentliche Bedeutung. So gewiß nämlich Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf, so ist das, was beim Menschen vorkommt, auch in Gott anzunehmen. Kommt also ein Bereuen beim Menschen vor, so auch bei Gott: man darf sich Gott nicht als empsindungslos vorstellen. Allerdings aber besteht diese Empsindung bei Gott nicht in gesonderter Weise, wie bei uns in der Abstraction des Zeitlebens Besangenen, sondern aufgenommen und emporgehoben in die alles Besondere zusammenschließende Einheit seines ewigen Lebens.

Anm. \*) Detinger gibt hier zwei Gründe an, warum bei Jesu von einer Entzückung nicht die Rede seyn könne. Sinmal existirt im Grunde nicht, worein er verzückt werden könne, indem er ja das Höchste, die göttliche Natur in sich selbst hat; dann sollte auch keine Abstraction von dem eigentlichen Wesen bei ihm Statt haben, weil er ja gerade darum Mensch geworden, damit das Menschliche durch das Göttliche erhöht und verklärt würde.

reicht so weit der himmel ift b. i. ohne Biel; deine Bahrheit, fo meit die Bolfen geben, Pf. 36, 6. Die Schulmeisheit wende t freilich ein, es fei in Gott eine Gigenschaft fo groß als die andere; wenn man aber die Eingeber ber Schrift fo boch halt, als Rienwentyt, und glaubt, der bochfte Berftand habe alle Borte nach der Sache gestellt, nicht mehr und nicht weniger, fo muß man jenen Musspruch der Schulmeisheit fahren laffen, zumal er wider 1 Chron. 30, 11. ftreitet, und dafur die Borte bes Geiftes ju Axiomen und Grundfagen machen. Rom. 11, 33. heißt es: D welch eine Tiefe des Reichthums, der Gute nämlich und Erbarmung, ohne Biel und ohne Maaß. Sonft ift die Erbarmung der Menfchen, nach dem Mufter der Gottheit, eine Bollfommenheit, Matth. 5; 45. 48. Die Erbarmung ift eine innere Bewegung aus den Cim geweiden; benn es fteiget aus den unterften Theilen der Gingeweibe eine Bewegung der Barmherzigkeit auf. Darauf deutet die fram gofifche Sprache, welche nach bem Gefühl rebet, mit den Bortm bin: Je vous aime comme mes entrailles. Paulus beruft fich auf feine Gingeweibe, und feine Borte an Philemon, B. 7. 12. 21 find febr ruhrend. Johannes fagt im erften Briefe, 3, 17., me folle feine Gingeweide nicht guschließen, und Luc. 1, 78. beißt et durch die Gingeweide der Barmbergigfeit Gottes. Die Morte 2 Cot. 6, 12. 7, 15. Phil. 1, 8. 2, 1. Col. 3, 12. zeigen und, daß eta Gefühl aus den Gingeweiden aufsteigt und fich mit dem Gefühl bes Bergens und bes Birne vermengt. Das fann man aus Frider's Grundweisheit\*) metaphysisch beweisen. ning heißt 3 Dos. 3, 10. 15., fowie ב־בַּבֶּב, Gingeweide; Pf. 51, 8. aber heißt es Ge banten. Der Staats : Secretarius Launon hat die Borte ber Schrift zusammengetragen, wie Glaffius. Solche Berehrer bet Schriftworte geben Gott Recht; Teller wird fie dort neben fich feben.

Erbitterung und Versuchung, מְּכִּיה und מְלֵּיה. Paulus klagt über die Kinder Ifrael in der Bukte, welche alle getauft waren mit der Bolke und alle einerlei geistliche Speise und Trank genoffen: wie es ihnen Gott angerechnet habe, daß sie bald aus Ungeduld sich erbittert und gemurrt, bald Gott versucht haben, Ebr. 3, 7—19. 1 Cor. 10, 1—11. (vrgl. 4 Mos. 11, 5 Mos. 1, 41—45).

Anm. \*) S. die Darstellung des Johann Ludwig Frider'schen Lehrspstems in Detingers irdischer und himmlischer Philosophie, Th. 2, S. 245—306.

Es ift dieß der Chriften gemeinste Unart, welche (Jer. 17, 9.) tief in dem herzen steckt: entweder wollen sie zu bald oben aus, wollen am inwendigen Menschen zu bald groß werden, und das ist Trog und Prasumtion; oder, wenn es nicht geht, so werden sie verzagt. Dieß ist durch die zwei Worte מַרֶּיבָה und מַרֶּיבָה vorgebildet.

Erbtheit, κληρονομία, κλήρος - weil es ben Rindern Ifrael Ebeil murde ohne Berdienst, Col. 1, 12. 1 Detr. 5, 3. Eph. 1, 1. 14. 18. 5, 5. - 3m alten Teftament beißt es: es fel ben Indern Levi tein Erbtheil gegeben worden in ber Mitte ihrer beider, weil der Berr ihr Erbtheil gewesen. Dun follen die läubigen als Leviten bes neuen Teftaments erkennen, welches ba i ber Reichthum bes Erbtheils in feinen Beiligen. Alles, mogu lott Rrafte zu faffen gibt, baf man die Bielheit beffen, was in lott burch Chriftum beraus gefehrt ift, 1) ertennen und ergreifen ide, heißt bas Erbtheil Gottes, Eph. 1, 18. 3, 15. Sie erben bet, weil fie mit Chrifto eins find; Gott erbt fie, weil er in ihnen b mit feinem Blut aus ber Gewalt des Satans Erfauften wohnen Das Erbtheil ift nach 1 Petr. 1, 4. unverwelflich, wie Immanthus, davon ben Siegern Rronen geflochten worben. Das Chicheil ift über all' unfer Denken. Die Beltweisen ftellen es bermenschlich vor aus dem unendlichen Raum der Belt,2) be bie Glaubigen ftellen es fich anders vor. Wenn wir follen Bottes Erben und Chrifti Miterben fenn, fo muß fich Gott menfclich moen; fonft konnte es nicht fenn. Er macht fich aber menfchlich, bo Offenb. 4, ba er in Menschengestalt auf dem Throne fist mit arben des Regenbogens.

In der heiligen Offenbarung ift alles finnlich, masie, hands aflich, nicht nach der harmonie der Monaden. 3) Teller irrt hier

Anm. 1. Gottes unendliche herrlichteit an fich ist für uns unzus gänglich; nur in Christo wird sie uns faslich. S. die Anm. jum Art. Amen.

Anm. 2. Die leere, ungeformte Unendlichkeit ist tein tröftlicher, befeligender Gedante; in der bloßen, haltungslosen Unendlichkeit schweben oder sturgen dahin die der Berdammniß verfallenen Geister. S. §. 364 meines sustematischen Auszugs aus Jacob Bohm's Schriften.

Inm. 3. Die Leibnig'sche Monadenwelt ift eine untörperliche magische Belt und ihrem Befen nach der Seifterwelt, in welche wir junachft nach dem Tode eingehen follen, vergleichbar.

ganz und gar: er will dieß alles für judische Imaginationen aus geben; er folgt den Lehren Baumgartens, der alle Siunlichkeit verbannt. Gott macht fich menschlich, wenn er herrlich erscheinen wird mit seinem verklarten Leibe in den Leibern der Beiligen, 2 Theff. 1, 10.

Alles Ererben gehört den Ueberwindern, boch ist auch Rnechten und Mägden das Erbtheil zugesagt, Col. 3, 24. Das Erbthes fällt uns zu durch's Loos, durch freie Berheißung, Rom. 4, 14 Wir werden Erben der Welt. Der Saame Abrahams ist der Erbe Jac. 2, 5. Gal. 3, 19. "Die Sanftmuthigen erben das Erdreich. Mit Berwunderung sehen sie das Gnadengeschenk an, wie Johanns vor dem Engel niebersiel. Das ist das Bundersamste, daß sie Gott zu seinem Erbe so menschlich macht. Die Gläubigen erbe die Städte der Bolter. Es ist bei Johannes genug beschriebt Der Geist ist das Pfand des Erbes.

Erbe, ya, xpoc, ist aus Wasser und durch Wasser zusammen bestehend durch das Wort Gottes, 2 Petr. 3. Was im Wate im obern und untern, dunn und flüchtig ist, das ist in der durch dicht und seuerbeständig. Sie ist dazu da, daß sie die Offenband des geistlichen Grundes abgebe; sie gehört mit zur herrlichtet. Gottes, denn sie ist der Bestand davon. Darum ist im neuen Arusalem der Boden ein durchscheinend Gold, und das gläserne Rate ein mit Feuer gemengtes Glas oder Ernstall, worin die Kräfte de Geister sich fassen und offenbaren. Wenn ein dunnes Wesen zuserde wird, so ist es erst vollkommen 1). Daher sagt der große hermes: "Die Kraft ist alsdann ganz, wenn sie in Erde verwandet wird." Vis eins integra est, si versa suerit in terrain. Zuerst herrscht in dem chymischen Geheimnist die irdische Vermögenheit über das Widerstehende, und nach Maßgabe des Widerstandes wird die wird kende Kraft ausgebreitet. 3) Das ist so viel, als, Jer. 31, 22.

Anm. 4. Das mahrhafte, das himmlische Dafenn ift in feinem Anfang, wie alles Leben und Wesen überhaupt, nur ein geiftis ges, in feiner Bollendung wird es körperlich, gang eigentlich wesenhaft.

Anm. 1. Siehe Unm. 4. jum Artitel Erbtheil.

Unm. 2. In Rraft tann fich der Geift nicht offenbaren ohne den Gegensat von Natur. Indem er beren Gegensat überwindet, Die Natur fich selbst conform macht, entfaltet fich auch erft

der herr wird ein Neues im Lande schaffen, bas Beib wird ben tenn umgeben."

Erforschen, epsuvaw. — 1 Cor. 2, 10. lesen wir: "Der Geist forscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit." Diesem nach t der Geist das Allerdurchdringenoste, und so kann er denn Alles forschen und auf den letzten Grund reichen. Es geschieht dieß der nicht auf einmal und zugleich, per simultaneitatem, sondern ich einander, weil es viele Tiefen in der Gottheit gibt. Also ist Gott nicht Alles auf einmal, sondern successiv. Gott ist durch ihren Geist, actus purissimus, immer im Wirken, niemals stille ihrend; daher es von den vier lebendigen Thieren, die um den irron Gottes sind, heißt: "sie haben keine Ruhe Tag und Nacht," ire haben keine Ruhe Tag und Nacht," ire haben keine Muhe Tag und Nacht," ire haben seine Muhe Tag und Nacht," ire bas Greschen der Weisheit immer im Werzen. Die Weisheit ist, Weish. 7, 24., das Allerbehendeste; sie int und gehet durch Alles\*).

trkenniniß, ἐπίγνωσις, ist zweierlei, natürliche, und göttliche, nach ben Regeln der Schlusse, da zwei Begriffe vermittelst britten in einander sind. Dieselbe geht stückweise und muß weil wir selbst im Stückwerk stehen. Daher hört einmal be und Beisfagung auf. Es kann aber doch diese schlußmäßige menntniß göttlich werden, wenn die göttliche Kraft dabei ist;

feine mahre Energie. So ift es auch im aldemischen Processe, wo fich die hohere Naturtraft eben an dem Widerstreben bes gemeinen itbifchen Befens erft entwickelt.

Mum. \*) Man wurde unserm Detinger sehr Unrecht thun, wenn man aus dieser Aeußerung schließen wollte, er läugne die ewige Vollendung der göttlichen Erkenntniß und denke sich dieselbe einer zeitlichen Entwicklung unterworfen. Vielmehr will er sich hier nur der gemeinen abstracten Vorstellung von Gottes Ewigsteit und ewiger Erkenntniß, von welcher alles Leben und alle Bewegung ausgeschlossen ist, mit allem Nachdruck entgegenstellen. Es ist, lehrt er, auch in Gott Zeit, läugnet aber nicht, daß die Zeitlichkeit, die Basis der Ewigkeit, in diese lehtere auch wieder verschlungen und zur Einheit zusammengefaßt sey. So erkennt er auch in Gott eine Vielheit von Kräften an und beshauptet doch zugleich, daß dieselben durch die Schnelligkeit ihrer Ineinanderbewegung nur als eine Einige Kraft sich darstellen. S. Ird. u. himml. Philosophie, II. Th. S. 335-ff.

weßhalb Paulus ebenso wie die Weltweisen fagt: "wir schließen, Rom. 3, 28. 6, 11. Dieser Erkenntniß steht entgegen die Uebel eilung und Unachtsamkeit, wie denn Jesaias 32, 4. sagt: "Das her ber Flatterhaften wird [bereinft] verstehen, was Erkenntniß ift."

Beit etwas Anderes ift die Erkenntniß ohne Bilder, da metransformirt wird in das, was man erkennt durch göttliche krührung. Doch ist auch diese Erkenntniß entweder natürlich ab göttlich. Bon der natürlichen lies S. 136—145 in dem arakt geschriebenen und deutsch übersetzten Buche: "Der von sich sellegtere Beltweise hai Ebn Pokdahn." Durch dergleichen Erkenniß sind viele irre geführt worden. Die göttliche Erkenntniß ab dieser Art ist 2 Cor. 3, 18. bezeichnet, und von derselben schre auch Rusbroch auß Erfahrung. Die sieben Arten der Beish Sprüchw. 1. u. 8. [s. den Artikel Empfindung], lassen sich besten fassen.

Erlanbt, egeori. Nicht ben Gerechten ift bas Gefet 3 vorgelegt, fondern ben Ungerechten und Ungehorfamen, 1, 1, 9. Es ift nicht erlaubt, jemanden zu todten; gleichwohl Mofes ben Megypter getobtet, 2 Mof. 2, 12. Es ift nicht erla etwas zu nehmen, bas einem andern gebort, und boch haben Sfraeliten die guldenen und filbernen Gefage nehmen durfen. Ebe hat Rebecca ihrem Bater Laban feine Gogen hinmeggenomme fo hat David die Schaubrode nehmen durfen, mas fonft nie erlan mar; fo haben bie Junger Chrifti Mehren am Sabbath ausgeran weil fie unter Jefu, bem herrn bes Gabbathe, geftanden. Paul fagt zweimal, 1 Cor. 6, 12. und 10, 23.: "Es ift mir Mues et laubt, aber es frommt nicht Alles; es ift mir Alles erlaubt, ab es foll mich nichts gefangen nehmen." Dabei fagt er auch 1 6 9, 27.: "Ich betäube meinen Leib und gabme ibn." Erlaubt alfo nicht nur, mas fein Gefet verbietet, fondern Alles, wenn mi nur bas Gefet der Freiheit koniglich anwendet; mas aber der be ligfeit Gottes, moralitate objectiva, zuwider ift, das ift nie erlauf unter bem Schein, es nuge bem Reich Chrifti. Terftegen fagt

Anm. \*) Ueber ben Gegensat der stückweise fortgehenden und ber anschauenden Erkenntniß vgl. m. die Artikel: Amt bei Buchstabens und des Geistes, dann — Beten, endlich — Buchstab, dazu Detinger's Selbstbiographie, S. 33 n. S. 56—61.

be Gott von gangem Bergen! Saft du dieg Gebot erfüllt, ifch, ich fage bir ohne Scherz, thue alebann, mas bu willft; traue bir nicht, es fann bich leicht aus Borneigung etwas ngen nehmen." Im hohen Liebe ift Bieles erlaubt, aber Beit Beife weiß ein weifes herz, Pred. 8, 5. Das Gefet bes us ift fein Gefet Dofis, fondern es ift fehr weit und breit. um fagt David: "Ich habe alles Dings ein Ende gesehen, aber Sefet hat feines." Daraus fann man bas zweite Capitel ber Rel Jacobi erflaren; "alfo redet und alfo thut," heißt es hier 12., als die durch bas Gefet ber Freiheit follen gerichtet mer-" Jefus wird nicht richten, wenn du etwas zu thun glaubst feinetwillen, bas dem guten, mohlgefälligen und volltommenen len Gottes gemäß icheint, wenn bich ichon andere barüber rich= und es beffer einsehen. Un einem geiftlichen Gericht liegt alles, n ftedt bas Cbenbild Gottes für diefe Beit. Richte recht, fo ift Mes erlaubt. Du fannft Gogenopfer effen, du fannft auf ge= Lage halten als ein Schwacher, und doch Gott banken. Du it effen, was Undere noch engherzig verbieten, denn du danteft mach jetiger Erkenntnig; vielleicht bekommft du in Rurgem imbere. Du fannft aus diefem Grund die Schwachen tragen fnehmen, und brauchft nicht alle Grethumer gleich fur Rege= balten, ba ja ber beilige Beift fich auch unter unschadliche wumer bemuthigt. Inebesondere merte, mas Jacobus aus dem mbe bes Gefeges ber Freiheit fagt. Lag beine Mitgenoffen aus m Bergen glauben, wenn es nicht wider die Sauptfache anftoft, Ufterrebe nicht, richte nicht, m bu es auch beffer verftehft. k, er konne Erlaubnig und Ausnahme von der Regel haben. foßen oft viele Regeln wider einander an. Go lagt ibn benn t eine Ausnahme machen, obschon eine beffere möglich ift. Da= i fagt Jacobus 4, 11. 5, 9: "Ber feinen Bruder richtet, ber Difpensation im Bergen hat, ber richtet bas Gefeg." Auf t Mit murbeft bu die Freiheit des Gemiffens nur jum Unftoß erer gebrauchen. Es ift bir Alles erlaubt; bu bift aller Rnecht aller Berr, weil du nicht bir felbft lebeft oder ftirbft, fondern HErrn\*).

m. \*) Man vgl. ben Artitel: Bund.

Erlenchtung, Owriouoc, 2 Cor. 4, 6. Die Apostel baben be felbe febr angenehm und leicht vorgetragen: fie haben eben Sen bargeftellt, als fabe man ibn, bald in feinem Tod und feinem Ba fohnungewert, bald in feiner herrlichkeit. Johannes fagt: D Bort von Anfang erleuchte alle Menschen, die in die Belt im men. obne Bortrag bes Evangeliums; benn bie Beiden baben Sefet nie gehört und find doch im Geift beschnitten worden. Die Grund baben die Apostel vorausgesett 1); barum fagt Refus: aus Gott ift, wer die allgemeine Erleuchtung annimmt, ber H Gottes Bort. Bei folden bat die Predigt der Apostel Ginau gebabt, mahrend fonft ber Glaube nicht aller mar. Danlus unbi Apostel haben unter den Beiden leichter, ale unter den Suden b unaussprechlichen Reichthum Chriffi mit fehr vernehmlichen bruden verkundigt. Paulus fagt Eph. 3, 9.: "Er bemuhe ficht erleuchten alle und jede, welche da fei die gange Ginrichtung Saushaltung bes Geheimniffes, bas bisber jugebedt gemefen. gar auch ben englischen Kurften und Gewalthabern, welche er ber Bereinigung Chrifti mit ber Gemeine im Fleifch bie viel Beisheit Gottes lernen muffen 2). Die Upoftel predigten bie lichfeit Gottes und feinen Glang aus dem Angefichte, d. i. aus ! perfonlichen Darftellung Jefu Chrifti, und zwar unter gewaltig Biberspielen, 2 Cor, 4, 7-9. Go berrlich, fo fcon haben bas Evangelium ber Berrlichkeit Gottes verfündigt, daß wen Urmuth noch Trubfal verhinderte, es anzunehmen; es mar fo ich als in die Sonne zu feben. Aber ber Teufel bat bas Berftanbn ber Ungläubigen verblendet, daß die Erleuchtung des Evangelinn ber Berrlichkeit fie nicht glanzend angeschienen. Bir Prebige fonnen das Evangelium nicht fo vertundigen; wir muffen bie 6 leuchtung unter febr gezwungenen Kormen portragen; und and

Anm. 1. Man sieht wohl, wie Detinger hier, auf gutem biblifden Grunde die allgemeine, nicht an das Wort gefnüpfte Er leuchtung von der besondern, durch das Wort vermitteltm unterscheidet.

Anm. 2. Bur naheren Erlauterung biefer schwierigen Stelle, aus welcher auch die Superiorität des Menschen über die Engel erhellet, erlaube ich mir, auf SS. und Anmerkungen 66 und 73 meiner Schrift: "Gott u. f. Offenbar. in Natur und Geschichte" zu verweisen.

wies Wörterbuch hat eine solche gezwungene Lehrart, beren fich wer Jesus noch die Apostel bedient haben, wir aber muffen doch ergleichen Mittel gebrauchen. Shemals hieß die Taufe die Ersuchtung, weil mit berselben die Summe aller Wahrheit eingestößt widen, aber jetzt ist es ganz anders. Man lese hierüber in meiner beologia ex idea vitae, p.  $242-251^3$ ), und in dem Büchlein: kundweisheit zur Rechtsgelehrsamkeit S. 132, von der Applicas im der Logik auf die Bekehrung.

Ertofer, bei, durpwrig, kann in einem engen und einem weiten bin gefaßt werden. Die Apostel haben die Reden von der Ersfüng verknüpft mit dem weiten Umfang der letzten Dinge und der ticheinung Jesu vom himmel. Da zeigt sich Jesus als das heil er ganzen Natur, und darum ist die Rede der Apostel so eindrings. Wir aber bleiben um der Minderjährigen willen bei dem ugen Verstande vom Erlöser.).

Dem Goel, ber ber nächste Bermandte seyn mußte, kam ein kfaches Recht zu: 1) verkaufte Dinge zu lösen, 3 Mos. 25; ible Knechtschaft aufzuheben, B. 17.; 3) die Todtschläger zu burch Freistätten, 4 Mos. 35, 22.; 4) des verstorbenen Brustran zu heirathen, 5 Mos. 25, 5. Was das Letzte betrifft, feschieht es um des Geheimnisses Christi willen, indem nämlich Elieder der Gemeine sein Fleisch und sein Bein sind, und da bas Chegesetz, 3 Mos. 18, 16., in dem Falle, daß ein Bruston einem Weibe wegstirbt, dem geheimen Sinn von der Berston einem Weibe wegstirbt, dem geheimen Sinn von der Bers

Inm. 8. Aus diesem Citate wird erst völlig klar, in welchem Sinne Detinger der Lehrart der Apostel bei weitem den Borzug gibt vor der gegenwärtigen Art das Evangelium vorzutragen. Die jesige Weise ist viel abstracter, als jene frühere, welche, durch die Darstellung der Persönlichkeit des heilandes, auf die Bereinigung mit demselben hinzielte und so den Glauben und die Werke, die Liebe und die hoffnung zumal hervorzurusen die Kraft hatte.

Inm. 1. Im Grunde find es nur die sogenannten Theosophen, welche (f. Anm. 8. jum Artitel Abendmahl) bas Amt des Erlösers in jenem großen weiten Sinne ju fassen wissen, daß durch dasselbe nicht bloß ber Mensch, sondern auch die ganze Natur aus dem Zustande tiefer Erniedrigung, in welche sie in Folge der Sunde gestürzt ist, wieder erhoben und zu ihrer ehemaligen herrlichkeit und Klarheit soll zuruckgebracht werden.

wandtschaft weichen 2); was sich völlig erst in der Zeit aufklarer wird, da alle Geheimnisse im Tempel Ezechiels werden offen stehen 3).

Dir wollen und jeto den Erlofer barin ju Rut machen, baf mir ben über Alles lieben, ber fein Blut fur uns vergoffen bat, be wir noch feine Feinde und Satans Unbanger maren. Jefus batte Maria Magdalena um der fieben Geifter willen, welche biefelbele wohnten, nicht verftoßen; er hat fich eine Freude baraus gemacht fie bem Satan gu entreißen und es ihr gar nicht vorgerudt. Me, bie zu ihm tommen, von ihrem innern Elend erlost zu werden, weiset fie nicht von fich, wenn schon Satan in ihnen gewohnt bei Job. 6, 37. Die begangenen Gunden, die daraus uns antlebenben Gewohnheiten, das viele Berderben, des Satans Anfalle binden feinen an diefer Erlofung, wenn er fie icon jetiger Beit nicht haupten fann gegen die vielen Berdammungen feines Bergens. De Erfte ber Erlofung ift die Bergebung ber Gunden; und ift bie It au Selu groß, fo ift es auch die Bergebung. Das Glend fpurt Unfange nicht, fondern erft in der Erneuerung 4). Bon Ga Tod, Teufel und Solle befommt man erft nach und nach Be und Berftand, aber man muß auch fein Gefangener bes Satel

Anm. 2. Offenbar findet Detinger in den hier von ihm aufst führten vier Punkten ein Vorbild von der Birkfamkeit in Beilands, welcher 1) die dem Satan durch die Sünde Bentauften loskauft, 2) ebendieselben als dessen Leibeigene framacht, 3) für uns Sünder eine Freistätte bereitet hat. Ben aber 4) das mosaische Gests bei der sogenannten Leviratsche eine Ausnahme erleidet, so findet er dies auch in deren wer bildlichem Charakter gerechtfertigt. Nachdem wir bei unsere Sündhaftigkeit keine Früchte eines Gott wohlgefälligen Lebens (5 Mos. 25, 5. 6.) gebracht hatten, so will sich nun Christus, der in der Menschwerdung unser Verwandter geworden, gleich sam ehelich mit uns verbinden, um diejenige Heiligkeit bei und zu bewirken, welche vordem bei uns sich nicht zeigen wollte.

Anm. 3. Der Tempel Ezechiel's (f. diesen Artitel) wird in taufenbjährigen Reich erstehen.

Anm. 4. Aus tiefer Lebenserfahrung sind hier die Freuden de erlangten Biedergeburt und die darauf folgenden schwere Kämpfe der Erneuerung dargestellt. Man vgl. hierüber auc 3. Bohm's Aeußerungen, SS. 314—320 m. fpft. Ausz. au bessen sämmtlichen Schriften.

bleiben wollen. Wenn man nicht nach dem Fleisch wandelt, sons bem nach dem Evangelio ober Geist, so haftet keinerlei Berurs theilung an einem. Unter tausend Widerspiel, 2 Cor. 4. und 6, kennen wir es erst behaupten, daß Gott für uns ift, Rom. 8.

Erisinna, απολύτρωσις, ift eine Freimachung von ber Gefangen= faft burch bas bezahlte Lofegeld und burch Berfetung in bie Gemeinschaft Christi. Es ift die Erlofung etwas febr Tiefes: fo the bas vielfältige Berberben ift im Menfchen, fo tief ift die Er= Muna. Benn ber Geift Gottes unsere Schwachheit, eine Sache nach bem innerften Grunde gu begreifen, voraussieht, fo nimmt er Sinnbilder und Gleichniffe ju Gulfe. Man tann mohl, wie in biefem Borterbuch oft Undeutungen gegeben werden, die Erlofung auf die letten Begriffe binausführen, wie, daß Gott von Unbealun zwei Contraria in ber Schopfung ermablt habe, namlich 277, ben großen Raum, barin bie Rrafte ber fieben Beifter in Gleichaultigfeit liegen, und die Starte feiner Rraft, wodurch ber Raum gufammengezogen wird, barüber David fagt : Lobet ihn in bit Musbreitung, PP, feiner Starte, Pfalm 150, 1. Da gehet We Bericht über in die Liebe, und das ift icon ber Grund einer Millung; doch ift das viel begreiflicher im Tod Jesu 1). Weil der bas alles für die Rinder und Junglinge in Christo nicht taugt, . fenbern nur fur die Bater, bergleichen Rusbroch mar, fo gebraucht ber Beift Gottes viel lieber gewiffe Sinnbilber, theils vom Rrieg, thils vom Rauf, theils vom Arbeitelohn, theils von der Befrei: ing aus dem Gefängniß und aus der Rinfterniß. Das Bort: Er= Mung bat, wie viele biblifche Borter, einen engen und einen wei= De Begriff. Die Bergebung ber Gunden burch's Blut Chrifti ift ber enge Begriff, indem man badurch, Eph. 1, 7. nur von ber Muruhe bes Treibers im Gewiffen losgemacht wird. Den weiten

Anm. 1. So lange die Rrafte der Schöpfung, meint Detinger, noch nicht in gegenseitiger Spannung sich befinden, kann man auch von einer eigentlichen Ausbreitung derselben nicht reden. Dieser muß erst eine Zusammenziehung vorangehen; die solscher Zusammenziehung entgegenstehende Ausbreitung ist aber dann auch der Anfang zu ihrer Lösung. (M. vgl. den Arztitel: Schöpfung). So erfolgte auch unsere Erlösung durch und in dem Tode des Heilands: der tiesste Punkt seiner Erniedrigung war auch der Anfang seiner Erhöhung und Berzherrlichung, deren er auch von jenem Momente an die Seinigen theilhaftig machen wollte.

Begriff<sup>2</sup>) aber findet man, sofern da viele Sinnbilder des Kri ber Lostaufung, der Erwerbung zu einem neuen Stand und D der Bersetzung in die Freiheit zusammenkommen. Christus ift gemacht zur Beisheit, Gerechtigkeit, heiligung und ganzl Erlösung; da kommen viele Begriffe zusammen. Christus hat erlöst von dem zukunftigen Jorn und Gericht, vom Gefetz, eiteln Bandel, vom Tod und Teufel. Das ift denn die ewige lösung, die Jesus gefunden.

Ermahnung, παράκλησις. "Ermahnet Jemand, Rom. 12 fo fei er gang in der Ermahnung," d. h. er foll feine Gab Ermahnung mohl anwenden. Bie die Glieder in der Gemeine weiffagen durfen, 1. Cor. 14, 3., fo durfen fie auch alle en nen . erinnern , ben Ginn feftfeten, gefalbte Schluffe machen, baß fie jedoch in des Lehrers Umt eingreifen. Wer fich aber u windet ju lehren, ba er boch in ber Lauterfeit bes Ginnes anf ber wird erfahren, mas er innerlich fur ein Gericht zu leiben ! Sac. 3, 1 - 3. Benn einen ber Unmuth im Bergen niederd fo foll man ibn, Spruchw. 12, 25. burch ein Wort ber Er nung erfreuen. Benn gewiffe Glieder eine gute Gabe haben ju erweden, als grundlich ju lehren, das ift bei Paulo, Phil. 2 2 Cor. 1, 3. mohl angesehen; doch foll ber Ermahner ber ! niemals zuwider reden. Die Galater und Corinthier baben ! unter fich gehabt, Die der Lehre Pauli zuwider redeten; Das muß man eifern. Es tommt heut ju Tage eine Beise au iconen und prachtigen Borten ber Belletriften, Die Ermab ju verschönern. Run foll man mohl Rleiß anwenden, nach Gefchmade jegiger Beit, die Lehre lieblich ju machen. D man aber ein Werk baraus, fcon zu reben, fo ift bas febi

Anm. 2. Die Erlösung wie die Sundenvergebung bezieht theils auf das innere, theils auf das äußere Leben. Der fang erfolgt im Innern, durch Tilgung der Unruhe im wissen, was Oetinger als die Erlösung oder die Sunden gebung im engern Sinne bezeichnet. Die vollkomr auf das ganze innere und äußere Leben sich erstreckende hebung der Folgen unserer Sunden oder die Erlösung weitern Sinne kann sich erst in der Zukunft ergeben, möge unserer stufenweise fortschreitenden Wiedererhebung, nin unserer Auferstehung im neuen verklärten Leibe und in körperlichen Bereinigung mit dem heilande ihren seligen schluß sindet.

niflich. Man lese in herrn Justi's Bergleichung der europäischen no affatischen Regierungen S. 430 — 450, wie die schönen Ersuhnungen an das Bolt bloß aus der Sache folgen, ohne viele wisen und Franzen der Rede. Gine solche Rede sieht der biblischen Schreibart ähnlicher, als alle belletristischen Galanterieen, wourch man das Kreuz Christi vereitelt. Ein Apostel der Bellesten seyn ist ein schlechtes Lob. Lasset euch nicht verführen mit ngeblichen Worten, um welcher willen der Jorn Gottes über die inder des Unglaubens kommt; es sind das Enspoyna der Sitelsit, aufgeblasen Worte, Jud. 16. 19.

Ernenerung, erneuern, avanaivila Ebr. 6, 6., avanaivow Cor. 4, 16., avavsow Eph. 4, 23. Erneuerung fest voraus, if man die gange beilige gefalbte Lehre inne habe. Chebem hatte an bei ber Taufe ben gangen Rern und Inhalt ber Lehre, baran en fich Lebenslang halten konnte; jest aber bringt jeder eine iene] Form ber Lehre auf. Die befte Lehre ift aus bem Leben 1), ie ich fie aus der beiligen Schrift in meiner Theologie und in m Solloge gezogen. Man fann fie aus der beiligen Schrift felbft eraudgieben, doch gehört dagu, daß man geheiligt fei in der Wahr; wit, welches geschieht, wenn ber Geift Jesu die Borte ber Schrift aufschließt und man nicht nur außerlich eine Form macht. man folle geheiligt werden in der Wahrheit, das ift beschries mim 119. Pfalm, wenn man benfelben neuteftamentlich übet 2). Es gibt heftig begierige Seelen, welche aus Gottes Mund Er= matnif und Berftand fuchen. Sie fragen Gott über alles, machen aber felbft die Antworten barauf und beachten nicht, wie ber Bift Gottes von ihren Gedanken unterschieden fei. utliche Rinder, Die Abba fchreien, aber im Borte nicht zu fuchen ewohnt find; fie lefen nur, mas ihnen fuß und lebendig in's Ge= il fallt, aber fie lefen nicht auf Provision, auf Borrath, daß

Anm. 1. Oetinger will sagen: die beste Methode, die dristliche Bahrheit darzustellen sei diejenige, da man der ganzen Entswicklung den Begriff des Lebens zum Grunde legt. Dieß hat er selbst gethan in seiner Theologia ex idea vitae deducta. Francos. et Lipsiae 1765 und in der Sylloge theologiae ex idea vitae deductae. 1753.

Anm. 2. Gine ausführliche Erklärung biefes Pfalms findet fich in Detinger's Ginleitung ju dem neutestamentlichen Gebrauch ber Pfalmen Davids, S. 295 — 346.

sief: 59, 21. steht. Die Erneuerung ist ihnen schwer, benn fet üben sich nicht, das Ganze der Lehre Jesu vor dem Gesicht zu haben. Jarte Lämmer Jesu, welche von dem kindlichen Stante in den Streit der Jünglinge übergehen, sinden das schwer, aber der heilige Geist läßt ihnen keine Ruhe. Er treibt sie an; sie miss sen heilige Geist läßt ihnen keine Ruhe. Er treibt sie an; sie miss sen heilige Geist läßt ihnen keine Ruhe. Er treibt sie an; sie miss sen heilige Geist läßt ihnen keine Ruhe. Er treibt sie an; sie miss sen heilige Geist läßt ihnen keine Ruhe. Er treibt sie an; sie miss sen heilige Geist läßt ihnen keine Ruhe. Er treibt sie an; sie miss sen sen heilige Geist läßt ihnen keine Ruhe. Er treibt sie an; sie miss sen sie lebt satte beine von der Weisheit auf der Gasse; hauptsächlich aber suchen siel, als Salomo Sprüche gesammelt. Die selbe hatte dreitausend Sprüche in Bereitschaft, aber nicht allezeit denn wenn die Bathseba ihn warnte 3), den Königen nicht stant Getränke zu reichen, sondern vielmehr den Armen, so vergaße seiner Sprüche; er erneuerte sich nicht, und so geht es Bielen.

Jetiger Zeit ift Die Erneuerung fo fcwer, als fie ehemals Ith mar. Das Rreug ber Erneuerung ift ein fcmeres Rreug; W muß man es auf fich nehmen 4). Man muß vorher arbeiten, man ift, Luc. 17, 5 - 10. Du mochteft gern von gewiffen arten los fenn, aber es geschieht nicht. Du tragft beine Retten Tifch bes herrn; die Urfache ift, bag du die leichte Rlarbeit i Evangeliums nicht fo bald verfteheft 5). Du machft bir viel Mi rube, machft dir viele übertriebene Borfage. Du willft in die samteit geben und wirft nicht gebeffert. Du willft zu feiner Geft schaft, ju feiner Mahlzeit geben; es hilft mohl, aber boch nich im Grund. Du mußt dich leiben unter ungehobelten Chriften mi Undriften und bitten, daß bich Gott davon erlofe, Rom. 15, 31 2 Theff. 3, 2.; unter der Sand machft die Erneuerung. 3 war lange beim Grafen Bingendorf, und fagte ihm ba feine Bit Er zog einen Bettel aus ber Tafche; ba ftanben mel als ich ihm fagte. Gott fennt allein die Fehler, Die man nich bald ablegen fann und boch wollte. Der heilige Geift überzeugt Die Welt; du aber glaubeft nicht, daß es der heilige Geift thut. So glaubest du Manches nicht, mas der heilige Geist in dir wirkt; Die Erneuerung geht aber doch fort.

Anm. 3. S. d. Spruche Salomo's 31, 1-7.

Anm. 4. Man vegl. den Artitel: Er lofer, gegen das Ende ju Anm. 5. Moralifche Gleichgultigkeit will Detinger hiemit nicht empfehlen, fondern nur vor übermäßigem, über das wirkliche Biel hinausführendem Gifer nachdrucklich warnen.

Erndte, Bepiouoc, Offenb. 14, 15. bedeutet eine gnadenvolle beiminchung, wodurch eine große Menge ber Frommen in die bimmelefcheuer bingerafft merben por bem einbrechenden Gericht ber fieben Schaalen. Auf diese Erndte folgt eine andere, vermoge bren die Gunder im Berbft in Die Born = Relter gebracht merben. Ribe gescheben durch ben Dienft ber Engel. Es wird beffmegen Tobannes ein Engel gezeigt, auf einer weißen, Onabe anbutenden Bolte figend, ber in feiner Sand eine fcharfe Sichel Diesem Schreiet ein anderer Engel aus bem Tempel, wovon te Gerichte zu bestimmten Beiten ausgeben, entgegen: er folle ine Sichel anschlagen und ernoten. Darauf heißt es: Und ber af ber Bolfe faß, feste feine Sichel an die Erde, und die Erde pard geerndtet. Db die Erndte, wie die Relter bes Borns, im Rorgenland, B. 20. oder im Abendland fenn werde, bas fteht i erwarten. Genug, daß vornehmlich in Bezug auf biefe Beit, erin wir leben, gefagt ift: "Selig find die Todten, die in dem Eren fterben." Es fommt barauf an, wer fich bagu anschickt, die hte Reife zu haben. \*)

Erscheinung, eniDaveia, onraola, Luc. 24, 23., Apostelg. 26, 19., 2 Cor. 12, 1. - Petrus fagt, Apoftelg. 2, 17, baß fingftrag ber Spruch Joel erfullt worden fei; allein biefer grach gehet nicht bloß auf Pfingften, fondern auch noch auf tere Zeiten. 3ch habe ein Buchlein vom Sobenpriefterthum Birffti geschrieben, barin erwiesen wird, bag in ben folgenden Inbrhunderten Gefichte und Erscheinungen neben ber ordentlichen Bire gelaufen fenen. Tertullian 1) ergablt in feinem Buch de Ima, daß eine Schwester bas Geficht von der Rigur der Seele Befeben habe. Es ift aber jest feine Beit ju Erscheinungen, fon= bin wir mandeln im Glauben, ohne Gefichte, nicht im Schauen, ber Glaube tommt aus dem Gebor. Dbicon Paulus den Salatern Jesum vor Augen gemalt, ale mare er unter ihnen ge-Truzigt, fo gefchah bieß boch nicht burch ein Geficht, sonbern burch's Gebor, indem ihnen burch die Predigt vom Glauben ber eift gereicht marb. Man muß zwar feine Gefichte verwerfen 2),

Anm. \*) Das Mabere in Bengel's erklarter Offenbarung an ber betreffenben Stelle.

Inm. 1. Siehe ben Art.: Bildniß und den Art.: Geficht. Inm. 2. Diefe bescheibene, anerkennende, nichts ungepruft vers

wenn schon viele Fehler dazwischen lanfen, aber man muß sie niemals begehren. Gine Jungfer in Herrenberg ist durch ihre Begiert nach Gesichten elendiglich betrogen worden. Swedenborg hatte eine besondere Gabe, die sich legitimirt hat mit der Königin von Schoe den; obwohl er so vieles Schöne entdeckt hat, so wurde er democh betrogen. Wir warten auf die große Erscheinung Jesu vom him mel; daran hat sich Swedenborg vergriffen und gesagt, die Chscheinung Jesu vom himmel sein ihm geschehen. Die Apost haben die Erscheinung Fesu sehr nahe geglaubt, und nur eine Chscheinung gelehrt; Johannes aber hat die Tage Christi aussich licher angezeigt. Jesus wird gewiß in menschlicher Gestalt erschinnen, wie man ihn hat sehen zum himmel fahren. S. m. Schol von der Herabtunft Jesu zum Gerichte des Antichrists.

Erftlinge, ἀπαρχή. Das, was von einer ganzen Maffe vorügenommen wird, bezieht sich auf etwas Nachfolgendes, das an Gott zugehört, aber nicht so nahe an Gott ist. Jacobus sagt 1, 18., daß "Gott aus freiwilliger Bewegung gewollt und die stalt getroffen habe durch Werkzeuge des Wortes der Wahre eine geistliche Geburt auszuwirken, daß diese sollen Erftlinge, iber erste und beste Auszug seiner Creatur senn." Es heißt, wir würden: einige d. i. gewisse Erstlinge. Es sinden sich demmauch Stufen unter den Erstlingen, mancherlei Gattungen. Nachgebornen werden dann in folgenden Zeiten nachgeholt, 1 Cor. ist in gewissen Ordnungen.

Erwählung, Erwählte, exdextol. "Biele find betufen, weiße find auserwählt." Jeder hat sein Loos nach dem Spruch: "Net met's dem, der ein Pfund hat und gebt's dem, der zehn hat." Etann niemand sagen, Gott habe ihn nicht auch gesucht; aber mit die Mittel nicht gebraucht und die Muhe nicht angewendet bie Borrechte der Erwählung wohl zu beachten, der ist eben nicht unter benen, die nach dem Vorsat Gottes in der Heiligung bet

werfende Dentweise hat Detinger selbst überall, namentlich am in Betreff der Gesichte Swedenborg's an den Tag gelegt Siehe deffen Selbstbiographie, S. 92 ff.

Anm. 3. Swedenborg meinte, daß unter der zweiten Antunt Besu auf Erden die himmlischen Offenbarungen zu verstehm sein, welche durch ihn selbst der Welt zu Theil geworden waren. Siehe auch Anm. 5 jum Artitel: Christus.

eistes und im Blut der Besprengung ersehen worden. Die Sprüche auli, womit Gott die werkheiligen Juden, Rom. 9. zurudweist, irfen niemanden irren; genug, Jesus ift für ihn gestorben. Man uß Fleiß anwenden, die Borzüge der kleinen heerde, die doch ie Sand am Meer sepn wird, in's Auge zu fassen, damit man ungsam angetrieben werde, im Geiste zu wandeln und die Reismgen des Geistes dem Fleische entgegensegen möge. Die Erstlinge ud vom zukunftigen Jorn errettet.

"Effen, das Reisch des Menschensohnes, und trinken sein unt," Joh. 6., ist eine Stelle, daran Jesu viel gelegen war, daß e jedermann verstehen möchte; sonst hätte er das nicht so oft iederholt. Wie sich aber damals Viele daran gestoßen haben, so oßen sich noch jetzt Viele daran. Man muß aber glauben, daß esus hier kein irdisch Fleisch und Blut verstanden habe, weil leisch und Blut das Reich Gottes nicht erdlich besigen kann 1). s muß vielmehr etwas seyn, das schon von Anbeginn unser ist, und zum Wesen der Menscheit gehöret. "Die borte," sagt Jesus, "die ich rede, die sind Geist und sind Leben 2); und Fleisch ist nichts nüße."

Das außere Fleisch ift ein Gewebe von Saften, Röhren und ben, aber der Faulniß am meisten unterworfen. Das Fleisch, sches ber Tempel des heil. Geistes ift, ift auch ein unsichtbares invebe von Fasern, Röhren und unverderblichem Del; das nennet esus Geist. Man braucht hier keinen Commentar; man darf nur ie Worte, wie sie da liegen, wohl zusammenfassen; es kann ein zie sie wohl verstehen. Das Fleisch ift auch Geist. Geist ift ein lewebe von wirksamen Kräften, da viele verschiedene Dinge in ner Kassung besteben und darin ein Bild der Wahrheit liegt, wie

Anm. 1. Der irdische Leib und bas irdische Blut Chrifti tann uns freilich nicht selig machen, wie ja auch Chriftus selbst in und mit seinem irdischen Leibe die Seligteit nicht hatte, viels mehr eben durch diesen dem Leiden und der Bedrängniß unters worfen war, und, um ju seiner herrlichkeit einzugehen, dens selben im Tode erst ablegen mußte.

Anm. 2. "Meine Borte find Geift und find Leben," diese Stelle, Joh. 6, 63., faßt Detinger also: "Es weisen meine Borte auf Geift, auf Lebendiges hin," nicht auf das halbtodte irdische Besen, welches "nicht nute ist," jur Seligkeit nicht zu bringen vermag.

in dem Meliffenol, wovon ich oft Meldung gethan in andern Schriften, bas Bild ber ganzen Meliffe gezeichnet liegt. Ich habe es gesehen; es ift als ein Geift aufgestiegen und ift doch Materie oder Fleisch geblieben. Doch auch ohne bieses Experiment kam man es aus Jesu Borten verstehen, daß Fleisch auch Geift ift bi

Bas nun das Effen und Trinken betrifft, so ift nicht nothig, baß man den Gaumen dazu gebrauche. Die Blumen effen die Sonne ohne Gaumen. Effen heißt: an sich ziehen, zu seiner Raktung anlegen, und so ift's auch mit dem Trinken. Bas man ift, und trinkt vom Fleisch und Blut Christi, sind nicht bloß optische Gestalten, sondern ein innerliches Bestandwesen, das sich zun Bachsthum anlegt. Das Effen muß also nicht allzeit mit dem Rund und Gaumen geschehen 1). Die siebenzig Aeltesten sahnden Gott Israel: unter seinen Füßen (denn er saß da in Renschungestalt) war es wie Sapphir, als das Ende aller Farben in Dunktund Blau; und da sie Gott in seiner herrlichkeit geschaut hatmit da aßen und tranken sie 5), 2 Mos. 24, 11. Auf diese Art est

Anm. 3. Jedem törperlichen Dinge, will Detinger fagintliegt ein geistiges Besen jum Grunde, an welchem ebend viele einzelne geistige Kräfte zu unterscheiden sind, als met törperliche Einzelheiten baran gewahret. Diesen geistigen Deganismus, die Grundlage des leiblichen, hat er bei jenem Anm. 4 zum Artitel: Auferstehung beschriebenen Erpensmente, nach Zerstörung der Melissen, in deren Dele noch wahre genommen. Nun kommt es aber auf das Berhältniß an, in welchem die einzelnen Kräfte der Organismen zu einander sweichem, ob nämlich dieselben in der rechten, Gott wohlgefälliges, Beise mit einander verbunden sind oder nicht. Im letzers Falle sind sie dem Tod und dem Berderben, der Fäulniß und der Berwesung unterworsen, im erstern Falle aber ist die aus ihnen hervorgehende Gestalt eine ewig bleibende und der als beschaffene Leib des Menschen ein eigentlich geistiger Leib und ein Tempel des heil. Geistes.

Anm. 4. Wie die Speise beschaffen ift, so auch das Effen. Die plumpe irdische Speise wird mit dem plumpen irdischen Gaumen genoffen. Die geistige Leiblichkeit, die allerdings etwas Reelles, reeller als die irdische ift, wird auf eine höhere, edlere Beise aufgenommen, deren nähere Beschaffenheit schaffer aber freilich nicht angeben läßt.

Anm. 5. Detinger icheint der Meinung ju fenn, daß das Effet und Trinten der Aelteften, welche Gott geschaut hatten, nicht ein gemeines, irdisches gewesen fei.

vir bas Rleisch bes Menschensohnes und trinfen sein Blut als ein wiftvolles Befen, das alle Kormen annehmen fann. Der beilige Beift tann die Korm einer Taube annehmen, weil Geift alle Kormen und Gestalten in fich begreift und fich in alles gibt, nach ber Empfanglichkeit beffen, ber eine mabre Begierde bat. Geremias bat Borte Gottes aufgeschloffen gefunden und fie gegeffen, Jer. 15. 16. (mobei man jedoch den griechischen Text nachsehen muß, bem man es in Luthers Berfion nicht fiebt). Go beift es auch Malm 22, 27: Die Glenden follen effen, daß fie fatt werden. Wenfo redet Jefus im gangen fechsten Capitel Des Johannes; und Eav. 7, 38. fagt er: "Wer an mich glaubt und meine Worte in id nimmt, fie wohl verdauet, in feinen Bauch aufnimmt (vgl. Bpruchw. 22, 18.): von deffen Bauch oder Unterleib, darin man verbaut, merden Strome bes lebendigen Baffere fliegen." telet auf etwas Sobes in dem auferstandenen Leibe, ba ftatt bes Banches etwas anderes fenn wird, das viel herrlicher ift.

Mit diesem einfältigen und gerade mit dem Text zusammens immenden Sinn kann man wohl zufrieden senn, wenn man nicht Baate liebt. Wer aber weiter forscht, der findet auch weiter Grad. Nämlich man ist das, was der zweite Abam als herr wit himmel gebracht, nämlich die himmlische Menschheit dessen, ber auf Erden und zugleich im himmel ist 6). "Niemand fährt zen himmel, Joh. 3, 13., denn der vom himmel hernieder koms wen ift, nämlich des Menschen Sohn, der im himmel ist."

Der neue, wiedergeborne Mensch liegt in dem alten und hat stammlisches Fleisch und Blut in sich, und desselben Fleisches Geist ktein fremder Geist, sondern sein eigener, aus dem Innern gespren. Das Wort, das in Maria Mensch geworden, ist der erste Brund dazu. "Den aller Weltkreis nie beschloß, der lieget in Maria Schooß," nämlich in dem unsichtbaren heiligen Wesen beschlossen. Das himmlische Fleisch ist Christi Fleisch; da ist Imsmanuel, Gott und Mensch unzertrennt. Dasselbige Fleisch hrißt wiges Leben, und solches kann nicht bleiben in denen, die es beskeden: ein Todtschläger hat nicht das ewige Leben bei ihm bleisbend. Weil dieß Fleisch und Blut zur Menschheit gehört, als ein unsichtbarer Leib, nach Luc. 16, 12., so ist wohl möglich, daß

Anm. 6. Siehe ben Artitel: Abendmahl, befonders auch Anm. 5.

alle Menschen zu bieser neuen Geburt gelangen konnen?). Ber jedoch aus der Zankschule ift, Rom. 2, 8., der mag immerhin Ginwendungen machen, bis er am Ende mit Schrecken sieht, daß es mahr gewesen.

Bebenket doch, wie das menschliche Leben in Mutterleib entesteht, warum es sich regt und bewegt, nämlich Anfangs in lustizgem Wesen, in Feuer, Luft, Wasser, daraus endlich Fleisch wird als der Anfang zum animalischen Leben. Darauf kommt, nach Pred. 12, aus Sonne, Mond, Licht und Sternen etwas in den Menschen, das empfindet, denkt und faßt; doch ist dieß noch nicht das rechte menschliche Leben, denn im Menschen ist eine Sehnsuckt nach einem höheren Leben<sup>8</sup>), das der Heiland das Wahrhaftige und das rechte Unsrige nennt, Luc. 16. Dieß ist und trinkt der gläubige und heilsbegierige Mensch und so ist er aus Gott. Die wohl die Vernunft dieß nicht bald wahrnimmt, so wird doch, went er sich auf's Höchste darum bemüht, seine Finsterniß — Lie. Dann merkt er, daß er Christi Fleisch und Blut zum Keinem Auserstehung in sich nehmen kann nach dem inwendigen Mensch

Evangelium der Herrlichkeit. Unter den Namen, die ben Evangelium beigelegt werden, als: Evangelium des Friedens,

Anm. 7. In dem geistigen, gegenwärtig noch nicht durchen körperlich vollendeten Organismus, dessen haupt Christus ik, sind alle Menschen, die jur Seligkeit gelangen sollen, in ibes ler Beise enthalten. In der Biedergeburt dringt die himmlische Wesenheit in unser irdisches Wesen ein und begind letzeres zu verherrlichen: es senkt sich da Christus mit seinen verklärten Leibe und Blute zu uns hernieder und wird damk unser eigenes Fleisch und Blut zu seinem himmlischen Wesen emporgehoben. Wir kommen solchergestalt zu unserem wahr haften Leben, was Detinger in Luc. 16, 12. angedeutet sinden will. Doch geschieht dieß nur insoweit, als die Erneuerung bei uns ernstlichen Fortgang nimmt, während durch eigentlichen Abfall von der Heiligung jener Keim des göttlichen Daseyns wieder erstieft wird.

Anm. 8. Der Mensch ist Mitrotosmos, ein Auszug ober Inbegriff der ganzen Natur. Darin erschöpft sich aber nicht der Begriff seines Besens: er ist ober soll vielmehr auch Mistrotheos, Bild Gottes ober Glied Christi seyn. Darauf geht sein tiefstes Sehnen.

Eph. 6, 15., Evangelium vom Reich Gottes, Prediat vom Glauben, Gal. 3, 2., Geheimnif Gottes und Christi, Col. 2., die Pres bigt von Jesu dem Gefreuzigten, Phil. 1, 15. 1 Cor. 2, 2., fteht bas Evangelium ber herrlichkeit bes feligen Gottes und bas Beil mit ewiger Berrlichkeit, 2 Tim. 2, 10., vorn an. man bas Epangelium vom Rreux niemals ohne bas Epangelium von bem Glang Gottes verfündigen. Es hat gwar jeder Saus: lalter ber Geheimniffe Gottes Rreiheit etwas zu verschweigen nach Beit und Ort, wie Paulus zu Athen, ba er den Namen Jesu nicht Renennt, Apostela. 17, 31. Doch fommt dieß nicht oft vor. Man tann bas Evangelium zu rechter Beit, aber auch gur Ungeit ver-Undigen 1), baß es ben Buborer über fich felbft erhebt. Ber es indeffen verfundigt, ber muß ans der Rulle bes Bergens reden, und ble beiligen Borter im Geift, nicht nur aus dem Borterbuch, fonbem aus bem Geifte ber Salbung inne haben. Es muß ihm bie E Bange Reichoverfaffung aus ber heiligen Offenbarung vor Augen . Ichen. Go prebigt man bas Reich Gottes und die Gerechtigkeit : Intes 2). Paulus predigte in der Epiftel an die Romer die Gemetigfeit Gottes als eine Sache, die mit ber Berrlichkeit Gottes ift. Die Gerechtigfeit Gortes muß uns, nach 2 Cor. 3, 10. 18., Menchten mit überschwänglicher Klarbeit. Bor allem muß man bie Bollfommenheiten Gottes nicht nach foulmäßiger Gintheilung, fendern nach 1 Chron. 30, 10. 11. im Davidifchen lautern Sinn - wohl inne haben, wie es die Pringeffin Untonia von Burttemberg gezeichnet 3). Das Evangelium von der herrlichkeit Gottes bricht berpor aus dem Tod Jefu: es ift eine Ueberwindung der verzehs tenben unzugänglichen Scharfe Gottes in der Liebe, Die ewig bleis bet, ba mir bie Scharfe und ben Glang Gottes nicht ertragen tonnten 4). "Wer ift biegu tuchtig?" fagt Paulus 2 Cor. 2, 16.

Anm. 1. Oft ift die Predigt der Buße viel beffer am Plate, als die des Evangeliums.

Anm. 2. Man vergl. ben Artitel: Gerechtigteit.

Anm. 8. Diese Bolltommenheiten Gottes findet man im Artitel: Anfang (f. besond. Anm. 2. und 3.) aufgeführt. Man vgl. auch das "Dentmal der Lehrtafel der Bürttembergisichen Pringessin Antonia," besonders S. 21—39.

Anm. 4. Gleichwie vermöge der vierten jener göttlichen Bolls tommenheiten, TE, die Ueberwindung alles Biderftrebens der Ratur Gottes gegen die immanente Offenbarung feiner herrs

Demnach foll man jetiger Zeit, so weit auch die Begriffe ber Schule bavon abweichen und so viel herr Teller fie ausleert von ben Beheimniffen Gottes, doch nicht verzagen.

Man lefe die Predigt Jesaia vom 40. bie 66. Capitel; darin hat man bas reinfte Dufter. "bebet eure Mugen auf gen bimmel und ichauet unten auf die Erde; benn ber himmel wird wie ein Ranch vergeben, eigentlich im Salz verrauchen, कार्क, und bie Erde wie ein Rleid veralten; aber mein Beil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird fich nicht entfegen" vor ben fcredlichen Beranderungen und Berichmelgungen ber Elemente in ber letten Beit. Das Evangelium muß, je naber bas Ende aller Dinge fomm, je mehr mit dem ewigen Evangelio, Offenb. 14, verknupft werben. Es muß in Anbetung Gottes, ber himmel, Erde, Deer und Bef ferquellen gemacht bat, physice verfundigt werden 5). Die Ratus funde muß nicht nach bentiger Art Decouverten, fondern nach it ber Beifen aus Morgenland offenbar werden, Jef. 24, 14: "De Bolfer werden ihre Stimme erheben, rubmen und jauchgen w Meer her über der Berrlichkeit bes DErrn. Preiset den DEm 28. 15., mit bem בּיִרה." Die Beit ift noch nicht, fie fommt abs immer naber. Die Berfundigung ber Gerechtigfeit Gottes mi erflart werden aus bem unaufloblichen Leben Gottes, welches # das Mufter aller vollkommnen Gefete, nach der Beije Relchie Alle Gefete muffen bem Sobenpriefterthum Jefu weichen Man predige, wie man ben Ginn andern foll d. i. Bufe, und wit man Bergebung der Gunden aus dem allgemeinen Seil durch ben beiligen Beift icopfen foll. Ber diefe glaubt, dem tonnen all Schatze der Beisheit in Chrifto, alle Freiheiten, Borguge und Ge ligkeiten ber letten Beit und bernach auf der neuen Erde kund men ben und bas ift bas Evangelium der herrlichkeit Gottes.

Was aber bas ewige Evangelium, Offenb. 14. betrifft, fo ift zu wiffen, bag bas Evangelium an fich ein einiges Evangelium ift, bas aber nach gewiffen Zeiten ein befonderes und größeres

lichteit immer und ewig erfolget: ebenso wird, in Kraft bei Todes Jesu auch fur und sundhafte Besen das Feuer der gott lichen heiligkeit in das sanfte, milde Licht seiner unendlichen Liebe und Erbarmung umgewandelt, und hiemit die Annaher rung zu dem sonst fur uns Unnahbaren uns möglich gemacht.

Anm. 5. S. d. Artitel: Abam, befonders Anm. 4. und ben Artitel: Abendmahl, befonders Anm. 8.

Raaß der Offenbarung hat, und daß dieses in solchem Maaß der Iffenbarung verkündigte Evangelium deswegen ein ewiges heißt, wil es eine Ewigkeit d. i.  $2222^7/9$  Jahre in sich faßt, darin es serkündigt wird. Nach der Rechnung des sel. Bengel hat es im 3. 1614 seinen Ansang genommen und währet bis an den jüngsku Tag. Es macht zwei chronos aus; denn wenn man über 2000 Jahre die Dinge zusammenrechnet, die von der Zeit an gezichen, so macht das über 2000 Jahre. Die Zeit, da das Thier wich ist, dessen Nichtsein, sein Austreten aus dem Abgrund und in hingang in's Verderben, die 1000 Jahre, da Satan gefangen ft, der kleine chronos, da er los ist, nebst den 1000 Jahren, da die Heiligen regieren, alles das macht mehr als 2000 Jahre aus, sämlich gerade zwei chronos, d. i.  $2222^7/9$ . In dieser Zeit wird Evangelium immer heller erkannt, je mehr sich die sinstern kuste hervorthun.

Ewig, atdiog, aiwviog, anspavrog find brei Borte von verschies ener Bedeutung. Weil man aber diese mit unsern beutschen Bors en nicht unterscheiden kann, so ist viel Berwirrung entstanden. Ren macht Einwendungen 1) aus dem Spruch Jesu: sie werden

<u>.:4</u>

Tem. 1. "Man macht Einwendungen" . . . . gegen die auf folche Unterscheidung fich ftugende Unnahme von einer endlichen Rucktehr der abtrunnigen Beifter ju ihrem Gott und Ochopfer. Befonders will man (f. Detinger's Gelbftbiographie G. 80. 81.) hiegegen geltend machen, daß in der Gentenz Matth. 25, 46. eins und daffelbe Bort: ewig nicht zweierlei Bedeutung haben tonne. Dagegen bemerkt nun Detinger 1) daß jene Muslegungs: regel hier wider eine hohere Regel anftoge, daß ewige Dein ihrer Natur nach nicht fo ewig fenn tonne, als ewiges Leben, indem letteres auf der Unauflöslichteit der Rrafte, auf deren Gott wohlgefälligen Bereinigung und Zusammenordnung beruhe, wodurch man mit dem ewigen Leben Gottes selbst in Zusam= menhang ftehe und badurch allerdings feiner ewigen Berrlich= teit theilhaftig werde. Im Segenfage hievon befinden fich da, wo ber Tod gebietet, die Rrafte nicht in folcher, ewige Dauer fichernden Sarmonie, fondern wuthen vielmehr hiet (vgl. den Artitel Abgrund, Anm. 2.) in unversöhnlicher Feindschaft wider einander. Eben Diefes ift aber etwas erft nach ber Sand, in Folge des Abfalls, wider den gottlichen Billen Gingetretenes, und fo wird es denn, wie es feinen Unfang genommen, durch Bottes heilige Rraft und Lentung auch wieder fein Ende er= reichen. 2) Die andere Gegenbemerfung Detinger's gegen jene

in die ewige Pein geben, die Gerechten in das ewige Leben; barans folgt aber nicht, daß die ewige Pein gleich ewig fei, wie das ewige Leben; benn die ewige Pein hat ihre Burzel im Falle, ber nicht ewig ift, mahrend das ewige Leben an und fur sich ewig ift.

'Athioc ift, mas feinen Anfang und fein Ende bat, wie bie Rroft Gottes, Rom. 1; anepavrog bagegen, mas fein Ende hat; alumn endlich, wo bas Ende und ber Anfang verborgen gehalten wirk Das ewige Leben bat in fich eine Unaufloslichkeit ber Rrafte, ba Tod aber nicht: biefer, 1 Cor. 15, 54. wird verschlungen in ben Sieg. Die gange beilige Schrift weiß nichts von dem emigen Ist. von welchem in der Litanen auf's Ungewiffe bin gesprochen with Sie gebraucht bas Bort niemals; es heißt vielmehr: es werbn bir danten alle beine Berte. Baren fie aber im emigen Zob, it ber Solle, murben fie nicht banten. Co ift es nothig, die be idmusten 2) Begriffe nach und nach zu faubern. Gie verurfade unvermerkt und ichleichend Befledungen bes Geiftes. unechten Worten fommt viel Unbeil in der Belt. Gott allein fat bem Elend abhelfen; er wird, nach Beph. 3, 9., ben Bolfern i ber eine reine Sprache verleiben 3). Aledann werden fie den Rand des Derrn in Lauterfeit anrufen und ibm dienen eintrachtiglich mit einer Schulter Die Laft des DErrn tragen 4).

Ewigkeit, = 7, alw. "Es ist auf uns gekommen das Ente ber Ewigkeiten, die verstoffen sind von Anfang der Erde," 1 Enc. 10, 11. Da ist ja gang klar, daß man das Bort "ewig" nickt für "unendlich" zu nehmen habe. Aus dem Prediger Salome (s. meine Erklärung desselben, den Sprüchen angefügt) muß man bestimmen, was "Ewigkeit" im strengsten Berstande heißt. So lomo redet Cap. 3, 14. 15. von einem Eirkel und Umlauf des Berborgenen in's Defenbare und des Offenbaren in's Berborgene,

Einwendung besteht in hervorhebung des mahren Sinnes bei Bortes aimicos und in Bezeichnung seines ganglichen Unterschiedes von den Begriffen athios und antearros.

Anm. 2. Siehe den Artitel: Befledungen des Bleifches und Beiftes.

Anm. 3. Siehe Anm. 1. ju Detinger's Borrede ju diefes Borterbuche.

Anm. 4. "Sie werben mit einer Schulter die Laft des Bem tragen" ift so viel, als: Die Laft wird ihnen leichter fenn, fe werden dem herrn leichter dienen konnen.

uß man daraus lerne, Gott recht ehren und fürchten als den Rösig der Ewigkeit, 1 Tim. 1, 17. Es bricht aus dem linsichts baren das Sichtbare auf eine gewisse Zeit hervor und verschwindet dann wieder. Wenn aber etwas Hervorgebrachtes eine Zeit lang whret und sich dann wieder in's Unsichtbare zurückzieht, so heißt wie eine Ewigkeit\*), where wieder in's Unsichtbare zurückzieht, so heißt wie eine Ewigkeit\*), where wieden Lestamentes. Gott heißt der König der Ewigkeiten, wordnet sie von Anbeginn zusammen. whis der Greiheit Gottes. Bei dippokrates (s. dessen Buch mepi alwoc) heißt alwo eine Zeit von sieden Tagen, sieden Wochen, sieden Jahren. So haben es auch die Juden genommen; wenn es heißt: Er soll dein Knecht senn ewiglich, will das sagen: dis aus's Judeljahr. Bengel rechnet 22222/9 sahre auf eine Ewigkeit, und auf eine halbe Ewigkeit 1111/9 sahre, einen chronum.

falfch , ψευδος, υποκριτής ift entgegengesett bem είλικρινής, 2 Cor. 2, 17 .: "Wir find nicht, wie fo viele, welche bas Bort Bettes verfalfchen, b. b. ihr Baffer unter ben lautern Bein inden, wie bofe Birthe, fondern aus Lauterfeit, als aus Gott, Wott reden wir in Chrifto." Das Kalfchsenn ift also haupt= Malle in der Rede und tommt daber, daß man Theil nimmt am Mangenfaamen, welcher ungablige Gestaltungen unter gutem Chein annimmt. Jebe Creatur hat eine innere Quelle ber Bemes in fich, wie viel mehr ber Menfc, ber fein Juneres burch Mittebe ausbruden muß. Da nun zur Rede alles gusammens im, mas im Menschen ift, die innere Quelle, wie die außere eles untifche: fo ift fein Bunder, daß die Rede, wie bei Eva zu feben, sang besondere die Gunde hervorbringt. Reden wir, fo ichlagt fich alles bagu, mas mir von Jugend auf fur falfche Bilber ber Rebe tingefogen haben. Benn wir bagegen Bahrheit aus Gottes Bort n und haben, fo mehren wir der Kalfcheit in der Rede; wir gebohnen und bann ab die Doppelherzigfeit und 3weigungigfeit, und ver fich vor fich felbft furchtet, ber läßt feiner Borte wenig fenn. Bo viel Borte find, ba man furg reben konnte, ba ift viel Gunde,

Anm. \*) Das stimmt völlig überein mit der im vorhergehenden Artifel gegebenen Erflärung, daß als aiwros dasjenige bezeiche net werde, beffen Ende und Anfang verborgen gehalten wird.

Spitfindigfeit, Luge und Falfcheit \*). Im Menfchen ift ein Gott: liches. wie es benn Spruchm. 20, 27. beißt: Der Ddem bes Den ichen ift eine Leuchte bes Derrn; zugleich ift aber in ihm auch di Fleischliches, Grbisches. Wenn fich nun bas Bort aus dem Got lichen bildet, fo ift's gut; weil fich aber bas Groifche leicht nag ber Belt geftaltet, fo ift's auch leicht bos und wird vom Saane ber Schlange gefangen. Bas jum Munde ausgeht, bas verme reinigt ben Menschen größtentheils. Geht es in einen andern Den fcben, in welchem die Bielgeschäftigkeit der Schlange noch une todtet ift, fo ermedt es in ibm ebenfalls eine falfche Bildung Jedes menschliche Bort geht aus einem Ewigen und Zeitlichen ju gleich. In einem Rind bes Friedens bringt es Frieden; in eine Rinbe ber Welt bringt es weltliche Lufte, Traume und Gittlid bervor, und es febret, wie Jesus Matth. 10, 14. fagt, von eine Rinde ber Gitelfeit jurud und wendet fich wieder ju feinem fprung. Die Gunde ift ein geiftlich Ding und die Rede ift meife ber Ursprung ber Gunde. Man verwandelt, Rom. 1, 25., Gil Bahrheit in die Luge. Daber kommen, Jud. 12, faliche & Φ Sivoπωρινοί, die ben Saft, Rom. 16, 18., mit ichonen 28 austrodnen.

Farbe, χρόα, χρους, χρωα. Diefes Wort tommt nicht im neuen Teftamente, boch ift in ber heiligen Offenbarung alle voll Farben, und diefe find, wie Newton bewiefen, wefentliche, nich bloß Scheindinge 1). Es gehört das in die Naturlehre; doch well ber Thron Gottes und der darauf figt, Farben, weiß und roch und auch die Regenbogenfarben an sich hat, so muß man gewil schließen, daß in der Majestät und Herrlichfeit Gottes wesentlicht

Unm. \*) Auf bas Rämliche beutet Samann bin, wenn er fagt bag wohl nirgends fo viel gefundigt werde, als ba, wo met nicht immer ju fprechen fur Unart halt.

Anm. 1. Allerdings hielt Newton die Farben für wefentliche Dinge; er behauptete ja, das Sonnenlicht bestehe aus sieber eigenen, von einander ganz verschiedenen Partikeln, und jeder weiße Lichtstrahl enthalte alle sieben farbigen Lichter zugleich; die mehrsten Körper aber, lehrte er weiter, hätten die Eigersschaft, von den farbigen Strahlen, welche darauf fallen, einige zu verbinden und zu verschlucken, und nur eine oder ein paar Arten zurückzuwersen oder durch sich hindurch zu lassen, worans sich denn die Farben der Körper ergäben.

rben find 2). Die obern Wasser sind in ihrer quellenden reinen ewegung die Ursache sowohl der Farben, als des Hauptstoffes zu lem; aber die Herrlichkeit Gottes, welche selbst alle Farben in sich ut, bestrahlt solche. Die obere Mutter, das Jerusalem, das drosmist, ist der geistliche Inbegriff. Aus dieser wird alles leibsch; auch das neue Jerusalem kommt in leiblicher Gestalt aus den vern Wassern und Feuern zu uns. Die weiße Farbe hat alle erben in sich, die rothe ist deren Endziel, die schwarze Farbe ber ist eines andern Ursprungs. Davon lese man in Aula lucis. 17. 26. 27.

Wenn wir nun die Abbildungen ber ewigen Kraft Gottes, die lezeit im Wirken begriffen ift, an allen Begetabilien, Blumen, laumen und Gewächsen sehen, da die Farben in den Bluthen so underbar spielen, und wir keinen Grund davon angeben können: fleiget im Menschen eine Begierde auf, wie in den Jungern lesu: "DErr, zeige uns den Bater," wie ihn Abraham, Isaac und lew gesehen, in förmlichen Gestalten. Aber Jesus hat sich nur benal auf dem Berge so gezeigt, und hernach seine Junger einmal allemal auf das Gehör gewiesen, nicht auf das Gesicht; und beit wundert sich, daß die Junger so lange bei ihm gewesen und

Interschiedsloses, sondern schließt, obwohl zur höchten Einheit zusammengefaßt, die reich ste Mannigfaltigteit in sich. Alles, was sich uns in dieser Belt Schönes und Erfreuliches darstellt, das ist auch, nur in unendlicher Volldommenheit, in Gott zu finden. So fehlt denn seiner Herrlichkeit auch nicht die Mannigfaltigkeit der Farben; doch sind diese Farben nicht wie unsere irdischen, sondern Farben von weit höherer Art, deren nähere Beschaffenheit über unsere jesige Vorstellungskraft hinausgeht.

Anm. 3. Unter den obern Wassern versteht Detinger in Uebereinstimmung mit Jacob Bohm (f. meinen systematischen Auszug aus dessen Schriften, §§. 85, 86) die rein immaterielle, himmische Wesenheit, welche, von lebendigen Kräften beseelt, den gemeinen, untern Wassern, Kraft und Leben verleihet. Mit der obern Mutter aber meint er ohne Zweisel die göttliche Joealwelt, welche die Herrlichkeit in sich fasset, zu welcher dereinst die ganze geschaffene Welt, und besonders die Menschheit (f. d. Artitel: Stadt Gottes) erhoben werben soll.

nicht verstanden, daß Er selbst im Fleische die größte Offenbarung Gottes gewesen, ohne prachtige Gestalt 4). Denn, sagt er, "wer mich siebet, siehet den Bater," und hat sie damit auf den Geist ger wiesen, nicht auf etwas Sichtliches, sondern als auf etwas in innerlichen Aufschluß der Worte, und in Unterscheidung der Gedanken, welche wir alle Tage haben, und der Gedanken, welche wir durch den Geist Gottes bemerken. Darüber lese man den Catechte mus der Weischeit im moralischen Borrath, besonders C. 727 bie Frage: "Bas für Gedanken muß der Mensch für Eindrücke Gottes halten?" und man plage sich nicht, den Geist Gottes zu sehen.

Leindschaft, im physischen Berftand, & Pox ift alles Widerspid gegen die geistlich erhöhten Krafte, die Plumpheit des Fleisches, welche Jesus uns zu Liebe angenommen und von welcher Postellus is. m. Metaphysis in Connexion mit der Chemie, S. 559, §. 22 anzeigt, wie sie abgethan werde. In der Epistel an die Eph. 214. 16. steht, daß Christus die Feindschaft getödtet habe in seine Fleische. Dieß kann man nicht aus dem Geseh, ohne naturgen Einsicht erklären; Postellus hat die beste Erklärung gegeben.

Anm. 4. Das allerinnerste Leben Gottes ist seine Liebe, mit diese offenbarte sich in Christo gerade damit in ihrer gange innern Herrlichkeit, daß er alle äußere Herrlichkeit ablegen und in tiefster Niedrigkeit auf Erden erscheinen wollte. Für solche Offenbarung sollen die Christen junächst ein offenes Auge haben oder gewinnen, und sich auch selbst, wofern es Noth thut, gern in den Stand der Niedrigkeit herabsenken; dann werden sie dereinst auch an der Erhöhung und Verherrlichung des Er lösers Antheil gewinnen.

Anm. 1. Man vergl. Anm. 2. jum Artifel: Auslegen, bit Schrift, bann Anm. 8. jum Art. Abendmahl.

Anm. 2. "Es ist nichts vortrefflicher in der ganzen forperlichen Matur, sagt Postellus, als daß, sindem sie ganz beisammen und untheilbar ist, sie dennoch sich in alle Weite ausbreitet und untheilbar ist, benn sie hat zwei ineinander laufende Extreme in sich. Es ist nämlich richtig, daß man hier eine Leiblichkeit verssteht, welche so ausgedehnt ist, daß tein Ort dessen entbehren kann, und zugleich so substil, daß es von keinem Orte ausgeschlossen werden kann. In Betracht dessen, daß es (als Continuum) cohärirt, scheint es unmöglich zu seyn, daß es penetrirt, und in Ansehung dessen, daß es so substil ist, scheint es unmöglich zu seyn, daß es cohärire, d. h. absolute Continuität habe. Da

b ober bas Aleisch ift in einander, ein Continuum, und barum uns robringlich, ein Impenetrabile; folglich muffen die Gigenschaften 3 Rleisches in zwei Studen erhöhet werden. Refus muß burch ittbeilung feiner Substang bem meuschlichen Leibe die Durchs inalichkeit, und mit und neben diefer doch zugleich auch die Conmitat mittheilen. Es muß durch bas Trinken feines Blutes bem ibe bie Bollfommenheit mitgetheilt werden, die Durchdringlichkeit mlich zugleich mit ber Uneinanderhangung, Cobaffon bes Gangen. le erfte Materie mar, in Korm bes Waffere, theils ein aneinanderngendes, theils ein durchdringliches Ding; alfo durch Trinfen Blutes Christi tommt die erfte Rraft in une, die Reindschaft, robheit, Plumpheit im Rleisch aufzuheben. Die erfte Materie ift alles eingestreut, also noch vielmehr in den Leib Chrifti. uß Gott in dem materiellen Ort der Welt durch den Mittler sum alles in allem werden auf die vortrefflichfte Beife; benn es nothig, megen ber verganglichen Substanz bes großen All, daß der Auszug der menschlichen Ratur, diefer Microcosmus, welcher telle des großen All vertritt, in Sefu, nicht ohne besondere bifimmung der einzelnen Glieder, ob fie fcon in demfelben vermen find, auf ewig enthalten werde. Gott murbe ja alles um= geschaffen haben, wenn es die geistliche Erhöhung nicht erden konnte 3). Die Form und die Materie muffen fo vereinigt

die Materie als außer einander von einander theilbar ift, so ermangelt sie jener Continuität, und noch mehr ermangelt sie der Penetranz, da sie stumpf und träge ist. Es muß also durch die Kraft der lebendigen Substanz, welche alles erfüllt, welche die höhere Form und Materie ist, deren keine ohne die andere besteht, diese Substanzitrung oder wahrhafte Corporisation zu Stande kommen."

inm. 3. Die Macht bes Satans foll nicht bloß im Geift und Gemuth bes Menschen zerbrochen werden, sondern in seinem ganzen Besen, folglich auch in seinem Leibe, ebenso in der ganzen äußern Belt. Gleichwie durch die Gunde das All zerrüttet, verunreinigt, mit der göttlichen Idee in Widerspruch getommen ift, so soll durch den heiland dasselbe wieder in Ordnung gebracht, zur Reinheit zurückgeführt, mit der demselben zu Grunde liegenden Idee in Uebereinstimmung gesetzt und hiemit eines bleibenden, ewigen Dasenns theilhaftig gemacht werden. Während durch den Genuß der Früchte vom Baume der Versuchung der Tod in die Welt getommen ift, so geht

werden, daß es von ewiger Bahrung sey, wie solches Isaac Dols land in dem vegetabilischen Werk chymice gezeigt hat. Alle Dinge verlangen unzerftörlich, unzertheilbar und ewig zu bestehen, wie sie im Anfang ihr Wesen bekommen haben, und wie sie durch den Baum des Lebens oder durch das Fleisch und Blut Christi selbst von aller Verweslichkeit und Sterblichkeit befreit worden, erstlich in der bestandhaltenden Continuität und zweitens in der durchdring lichen Zartheit. Darum muß auch das S. 561 — 574 a. a. Di noch Folgende wohl beherzigt werden, damit man fur das mann liche Alter die reinen und letten Begriffe des Glaubens erreiche.

Fener,  $\pi \bar{\nu} \rho$ , ist ein Hauptwort der Schrift, indem ja Gott selbt dem Moses im Feuer erschienen, und der heilige Geist selbst Fener ist, und am Pfingstage in feurigen Gestalten sich auf die Apostigeset hat. Das Feuer ist zum Theil eines ewigen Ursprungs, zu Theil zeitlich 1). Baco von Berulam beweist, daß das Feuer ist spizig ausgehe, sondern rund, und daß erst die Luft es spizig matt Das Feuer ist etwas Geistliches nach dem Innern, indem Theil wieder ein Ganzes wird, was keiner Materie zukommt. Ausgern nach kann es verlöschen, dem Innern nach geht es au doch in seine ewige Allheit, weil Feuer schon überall ist 2). Die elementarische Feuer muß Holz haben, das electrische aber nick S. S. 85, §. 20 meines Büchleins: "Divisch's Theorie von der meteorologischen Electricität," mit welchem Manne ich bis zu seinem Tode correspondirt habe. Alle körperlichen Wesen haben gestelliche Kräfte in sich, welche erregt werden können, daß sie von ihnen

burch die Mittheilung des heiligen Leibes und Blutes. Chrifti in dieselbe wieder das Leben ein. Christus will unfer haupt werden, wir sollen als seine Glieder in ihn eingehen, und die von ihm ausgehende Kraft des Lebens wird auch die Natur aus ihrem jesigen Zustand der Sielleit wieder erheben und zur Vertlärung und Verherrlichung bringen.

Anm. 1. Detinger macht hier felbst barauf aufmerksam, baß es ein zeitliches und ein ewiges Feuer gibt. Go wird man bem nicht an ein gemeines, irdisches Feuer benten wollen, wenn er vom heil. Geift fagt, baß er ein Feuer sep.

Anm. 2. Das Feuer ift allerdings an fich felbst tein Stoff, teine Materie, sondern vielmehr ein mächtiger Lebensgeift und — im gebundenen Zustande — allerwarts vorhanden. Bergl. m. Schrift: Gott und feine Offenb. S. u. Anm. 117.

bfließen. In jedem Körper find die allerkleinsten feurigen Theile igefchloffen, welche bie allgemeine Bildung bes großen Rorpers fich baben. In den electrischen Theilen find warme, trodine, urige Theile, in den electrifabeln aber falte, feuchte aber boch urige, leidsame Theile. Sobald jene mit diesen in der electrisabeln tange burch ben in fie fuhrenden Strom der electrischen Ausfluffe reinigt werden, fo entsteht erft ein Lebensanfang 3), ober ein foles Reuer, bas mit feiner Glafticitat in die Beite mirft , bas an m Rorper in gewiffer Entfernung aus: und eingeht, bas ohne werliche Berührung auswärtige Bewegungen macht und gebmacht werden tann. In Bezug auf die beilige Schrift ift es eilich nicht besonders nothig, des Feuers innere Natur gu erkennen, fen benn bei folchen, die, wie Johannes, die Edelfteine machen unen 4), oder die, wie Abraham Gleagar, ale Soberpriefter, bas im und Tummim verfertigen. Es ift genug, daß Jefus die Berindigung bestätigt, daß Gott Licht ift, nicht nur im fittlichen Ginn, indern physice 5), und daß wir mit dem beiligen Geift als mit

m. 3. hier ift zu vergleichen die Lehre J. Bohm's von den Maturgestalten, S. 27 ff. meines spstematischen Auszuges. Die werfte Naturgestalt (ber negativen Electricität entsprechend) ergibt sich in Folge der strengen Zusammenziehung; in der zweiten (welche der positiven Electricität correspondirt) begegnet uns die Macht der Ausbreitung; die dritte erfolgt durch das angstvolle Ineinanderwirten der beiden ersten; aus dieser dringt dann die vierte, d. i. der Feuerblig, als der eigentliche Ansang des Lebens, hervor.

Inm. 4. G. die Anm. 10 ju bem Art. Ernftalle.

Inm. 5. Es ist ichon öfters angemerkt worden, daß Oetinger Gott nicht als bloßen, substanzlosen Geist betrachtet, sondern ihn, der Schrift zufolge, als eigentlich wesenhaft, als umgeben mit einer ewigen in unendlicher Reinheit und Klarheit stehens den Leiblichkeit sich denkt. Das will er sagen mit dem Borte, daß Gott ein Licht ist, nicht nur im sittlichen Sinn, sondern physice. In der wahrhaften, dem Geist entsprechenden, mithin selbst geistigen Leiblichkeit sindet er mit vollem Recht nicht eine Hemmung des Lebens, sondern eine Erfüllung desselben, also nicht eine Unvolltommenheit, vielmehr eine Bolltommenheit. So ist ja auch, nach der Lehre der Bibel und der Kirche, der leiblose Zustand nach dem Tode eine niedere, der Zustand nach der Auferstehung, im neuen, verklärten, geistigen Leibe, eine höhere Stufe des Lebens.

Feuer muffen getauft, oder mit Salz gesalzen werden, welches ift ein potentiales Feuer. Gott ift Feuer, meine Seele ift Feuer, die Natur ift Feuer.

Sinsternif, oxorog. Man lese in der Aula lucis die schon im Urtifel "Farben" citirten Blatter. Wenn wir, heißt es bier, bie vier hellen Befen im großen Bert zusammenfeten, fo übergieht ft alle eine Schmarze, daß feine Rinfterniß mit ihr verglichen werben fann. Diefe Schwärze erscheint jedoch nur in bem Element, bo unter bem Reuer ift. Go ift benn flar, bag bie Rinfternig ben Reuer gutommt, indem bas Reuer beffen Ausfluß ift\*); und bic ift eines der allergrößten Geheimniffe in der Theologie wie in be Philosophie. S. Ezech. 1. u. 10. 'In dem Berte des Dtto von Bellwig aber erscheinet diese Finfternig nicht. G. m. Metaphy aus der Chemie S. 524. 525. Dief vorausgesett, lefe man, mi fcon im Artifel "Abgrund" gefagt worden von den Graden i Binfterniß. Finfterniß ift ein Sauptwort der beil. Schrift. heißt es Joh. 1: "Das Licht Scheinet in ber Rinfterniß." Das 6, 23 .: "Das Licht in dir fann gur Finfterniß merden." 2 9 2, 4. und Juda 13. heißt diese Finfterniß & Ooc. G. d. Artik Duntel. Man muß den Borten Jeju glauben, wenn man fie for nicht in die letten Begriffe auflosen fann. Sippocrates und Rud haben mehr Begriffe von der Finfterniß als alle Philosophen. I lese bes Ersteren Berk de diaeta l. I. cap. 5. Der sein einige Pfund nicht angewandt, fondern ein fauler Anecht geblieben, wur wegen feiner Ignorang in bie außerfte Finfterniß geworfen. 6 wird es mehr oder weniger benen geben, welche die Borte Ich bie von der Sinfterniß handeln, als Worte ohne Sinn lefen.

Firmament, Σ, στερέωμα, ift ein Bort der heiligen Schrift, bas wohl auch erklärt werden follte. Nieuwentyt gibt nur Gelegen heit dazu; das nächtliche Anschauen des himmels und des ganzen Firmamentes soll uns wichtige Gedanken erwecken. Gott spricht zu Abraham 1 Mos. 15, 5.: "Siehe auf gen himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst," und fetzt dann hinzu: "also soll dein Same sein." Hieraus möchte man schließen, daß die

Anm. \*) Die nothwendigen Erläuterungen zu diesem Artitel find ichon in ben Anmertungen zu den Artiteln: Duntel und Abgrund gegeben.

Sterne ungahlbar feven. In ben Pfalmen dagegen fteht: "Er gablt Die Sterne und nennt fie alle mit Namen," Pf. 144, 4. Merkwurs dig aber ift es, baff, ungeachtet Gott bie und ba von ben Sternen fagt, daß wir daran feine Große bewundern follen, er doch niemals fagt: ob die Sterne Bohnungen der Engel feven 1) oder mas fie feien? Jefus Chriftus melbet bavon nichts, nur daß es einmal Offenb. 2, 28., heißt: er wolle dem Ueberminder geben den Morgenftern 2), und daß er fich felbft, ebend. 22, 16., den Morgenftern nennt, als die Burgel des Geschlechtes Davids. Ginmal fragt Gott ben Siob, 38, 7., ob er babei gemefen, ba er die Erde gegrundet, da ihn die Morgensterne mit einander lobeten? Bei biefen fo furzen Unzeigen läffet und Gott rathen, ob wir bienieden davon etwas wiffen follen ober nicht. Die Aftronomen geben uns vieles an, bas von wir in heiliger Schrift nichts finden, von der Große und Diftang ber Sterne. Die Milchftrafe foll eine Berfammlung ungabliger Sterne fenn. Dabei fagt sowohl Jesus, daß die Sterne merden vom himmel fallen, als Gott, bei Jefaia 34, daß der gange himmel verschwinden werde und jufammengerollt werden, wie the Pergamentrolle, auch, Cap. 51, 6., daß berfelbe wie ein Rauch waehen und in Salg folle verwandelt werden. Die dinefischen Rabrichten melben (f. Fontenelle in ber Pluralité des mondes). bef viele Sterne herabgefallen und zu Waffer geworben feven. Im Buch Siob fagt Elibu, Cap. 37, 18., daß der Simmel feft fei, wie ein gegoffener Spiegel, woraus Nieuwentyt S. 653 muth= maßet, daß der gange himmel mehr mit einem festen Rorper, als mit fluffiger Materie zu vergleichen fen. Alle Diefe Dinge, wenn wir das Firmament ansehen, geben uns den Rath, mehr die Mensch= werdung Jeju zu Bergen zu nehmen, als in Diefen Betrachtungen uns zu beunruhigen 3). David fagt: "Ich werde einmal feben die

Anm. 1. Dieser Borstellungsweise huldigte Detingers Freund Joh. Ludw. Frider (f. b. Darst. f. Syst. in Detingers ird. und himml. Philos. Th. 2, S. 263); in neuester Zeit hat sich für ebendieselbe erklärt Prof. Joh. heinr. Kurg in seiner Schrift: "Die Aftronomie und die Bibel, Mitau 1842."

Anm. 2. Man vgl. ben Artitel: Engel, Anm. 8.

Anm. 3. 3m Original fteht nicht: beunruhigen, fondern: bes ruhigen; was jedoch teinen guten Sinn gibt, und mit einer vollig analogen Stelle am Schluffe des Artitels: Stadt Gots

himmel, beiner Finger Werf, ben Mond und die Sterne, die du bereiteft." Dieselben find erft am vierten Tage jum Borfchein ges kommen.

Reifch, oapk. Jesus fagt jum Bater im himmel; Du baf mir Dacht gegeben über alles Fleifch, bamit ich benen, die bu mir gegeben haft, gebe bas ewige Leben. Das Geschäft Jesu ift, wie es, dem Poftellus zufolge, im Artifel "Reindschaft" fcon berüht ift, alles Rleifd, jedes in feiner Ordnung, gur Unverweslichkeit ju Much bas Rleisch, nicht bloß bie Seele, foll bes ewigen Lebens theilhaftig werden 1). Diese Worte hat ber Bater Jeju go geben, und wir halten une baran, wenn fie auch von den Nachfol gern bes Baumgarten herabgefett und nur moralifch gefaßt merben. Das Rleifch ift ein organisches Gewebe von Safern, Rohren und fleinen Ranalen, aber gur Saulnif am meiften geneigt. Benn fon eine fo erstaunliche Augahl von Fibern und ölhaften Theilen in erften Organismus bem Bleifche mitgetheilt werden, fo vergeht be das Rleifch; es bleibt indeffen die Rigur des organischen Geme in dem spiritu rectore2), welcher die Figuren der Dinge bet baf wir fie dort feben. Wenn alfo fcon bas Rleifch von ber 34 niß los wird durch die Auferstehung, fo bleibt doch die Rigur be fünftlichen Gewebes in ber Emigfeit. Das faulende Rleifch mit Blut namlich fann nicht zum Ronigreich Gottes eingehen, ber sie ritus rector dagegen oder die Tinctur vom Rleifch bleibt bort ve ben Mugen ber gangen Creatur besteben, als ein geiftvolles Gemete von verschiedenen lichthaften und geiftlich forperlichen Rohren. 216 bann ift Reifc auch Geift, und dieß effen und trinken wir bier und

tes teineswegs übereintommen wurde. Ohne Zweifel ift alfe hier ein Druckfehler anzunehmen.

Unm. 1. G. Unm. 3. jum Artitel: Feinbichaft.

Anm. 2. Unter ben, den körperlichen Besenheiten zu Grund liegenden geistigen Rraften (s. Anm. 3. j. Art.: Essen) hat man centrale und peripherische zu unterscheiden, von welchen erstere die lettern unter sich befassen und sie beherrschen. So sind z. B. in einem Baume gar viele besondere, in den einzelnen Aesten, Zweigen, Blättern zc. gebietende peripherische, dann aber eine, das ganze Besen des Baumes und alle jene peripherischen Kräfte leitende und bestimmende Centraltraft anzunehmen. Das Nämliche gilt von jedem thierischen Organis: mus u. s. w. Die Centraltraft ift der spiritus rector.

idet, so daß, Joh. 7, 38., Ströme des lebendigen Wassers von unserm Bauch aussließen. Uebrigens wird das Wort Fleisch in weitem und engem Verstand genommen. In letzterer Bedeutung wird es entgegengesetzt dem unzerstörlichen Wesen des Geistes; in weitem Verstande aber wird es für den ganzen Menschen genommen, wie es Joh. 1. heißt: Das Wort ward Fleisch, und wie es Jesus grommen, wenn er sagt: wir muffen sein Fleisch effen und sein Blut trinken, als Geist nämlich, d. i. in der Erhöhung 3)

fleisch und Bein, en σαρνός και σστέων, Eph. 5, 30. Diese Rede bezieht sich auf Abam und sein Weib Eva, aus seinem Fleisch und Bein genommen, und diese heiligen Worte werden in der heil. Schrift, durch Antried des Geistes der Weisgaung, je und je wiesberholt. Wir werden in jener Eröffnung der Geheimnisse den Nachstruck derselben, den wir jetzt mit menschlichen Einfällen vermischen sund dadurch schwächen], erst einsehen. Paulus sagt, das Geheimsten groß, von Christo und seiner Gemeine; daran die Fürstensten und Engel [Eph. 3, 10.], welche sonst unermeßlich mehr wien, als wir, auch die Dämonen nicht ausgeschlossen, noch in Wien Zeiten zu lernen haben.

David sagt zu den Aeltesten in Israel, 2 Sam. 19, 12.: Leid meine Brüder, mein Bein und mein Fleisch. So sagte Aun Laban zu Jacob, 1 Mos. 29, 14.: Du bist mein Bein und mein Fleisch. David sagte auch zu Amasa: Bist du nicht mein Bein und mein Fleisch? Ja, ganz Israel sammelte sich zu David fagte: Siehe, wir sind dein Bein und dein Fleisch. Alles in Bezug auf das Wort Adams, 1 Mos. 2, 23.: Das ist Bein von meinen Beinen. Lasset immerhin den großen Consistorialrath Teller iber diese Sinnlichkeit lachen. Wir werden zuletzt lachen, die wir desen sinnlichen Reden mit Respect anhangen\*).

Anm. 3. Naturlich werben jene Krafte bereinft, im Königreich Sottes, nicht in ber gegenwärtigen, von ber Sunde herrührens ben Berwirrung fortbestehen, sondern in gang anderer, höherer Beise mit einander verbunden seyn. Bergl. Anm. 3. jum Artitel: Effen.

Anm. \*) Wer nur die gemeine, irdische Leiblichkeit kennnt, von dem ist's wohl natürlich, daß es ihm abgeschmackt und lächerslich vorkömmt, wenn der Sinnlichkeit ein so besonderer Werth, eine so große Bedeutung beigelegt wird.

Aleiß, owodi. Petrus fagt: Nachdem alles von Gott geschenkt ift, so muffen wir auch allen Fleiß bazwischen miteinführen, 2 Br. 1, 5., und barreichen aus Fleiß tapfern Muth, und aus diesem thätige Erkenntniß durch Empfindung, Gefühl und Erkenntniß. Bermöge des Fleißes muß man nichts aufschieben, sondern gleich angreisen, wegen der Vergessenheit. Man muß hurtig seyn, das Beschwerlichste zuerst zu überwinden, Röm. 12, 11. Darum keht dabei: Man soll brennen im Geist. So überwindet man die Trapheit des Fleisches. Jesus lobt den fleißigen und treuen Haushalter; man wird aber erst klug, wenn man nichts unversucht läßt. Bewrow in seinen überdeutlichen Predigten schreibt schön davon, allu weitschweisig, doch nüglich. Die Sprüche Salomo's Cap. 13 u. 14 reden davon viel kürzer und tristiger; aber die kücken zwischn den hier auseinander liegenden deutlichen Lehren muß man wägänzen\*).

Auch, κατάρα. Im alten Testament, wenn Bileam gesemts so war es Segen, und wenn er gestucht, so war es Fluch, 4 22 und 23. Es ist eine große Sache, daß auf das Wort Wagus so große Dinge folgen. Das kommt daher, weil die gent Erde dem prophetischen Wort unterthan ist, und so hat es denn beleam ohne sein Berdienst, durch eine besondere Conjunctur gehalt. Weil die Erde keine bloße Waschine ist, sondern dem prophetischen Wort unterthan, — aus diesem Grunde kommt die Kraft des Gens und des Fluches 1). Als Joas (s. 2 Kön. 13, 14—193) die Erde nur dreimal geschlagen, so sagte Elisa: Hättest du stelle Geben geschlagen, so wären die Syrer aufgerieben worden.

Unm. \*) Die letten Borte lauten in der Originalausgabe: .... aber die auseinander gesete Deutlichkeit muß man ergangen.

Anm. 1. Der Mensch ist von Gott jum Rönig und Beherrscher ber ganzen Natur erschaffen, und ist dieses auch nach dem Falke, weim gleich in einem sehr eingeschränkten Sinne, noch geblieben. Es kann der Mensch noch jett, nicht bloß mechanisch oder der misch, sondern in einer noch tieferen Beise, dynamisch, auf dieselbe einwirken. In früheren Zeiten, da er selbst, wie die Erde, noch jugendlicher war, und er mit der Natur noch weit inniger zusammenhing, als gegenwärtig, war diese Art der Eins wirkung auf die Natur in noch weit höherem Maaße, als ders malen, möglich.

an er aber nur dreimal geschlagen, so blieb es bei bem prophetis

Merkwurdig ift ber Kluch Davide über Joab, 2 Sam. 3, 29 .: Das Blut Abners falle auf den Ropf Joab und feines Baters anges Saus, und muffe nicht aufhören im Saufe Joab, ber einen Elterfluß und Ausfat habe." Dieß mußte fo gefchehen. Gin namp Berbinder ber Morte, fonnte aus Diesem Grund große Dinge bun, und mit gemiffer Busammensebung ber Worte die Luft fo erigen, daß eine Schlange ihr Dhr guftopfte, daß fie nicht hörte die Rraftmorte diefer Rede2). Es ift dieß alfo nichts Abergläubisches; veil aber Ifrael es migbrauchte, fo ließ Gott diese magische Birung ber Rede verbieten, obwohl fie an fich nichts Bofes an fich atte, vielmehr die Magie gur Beit der Befferung, Bach. 14, 12., vird hoch geachtet werden. Dieg ift genug, die Rraft der besoudern fluche, welche in beil. Schrift portommen, zu beweisen. Wir lafe in aber bas beifeit', und geben zu dem Sauptbegriff des Kluches, bemit Gott, 1 Dof. 5, 29., die Erde verflucht hat. Gott ift die Me felbit: lauter aute und vollkommene Gaben fteigen von oben b, von dem Bater der Lichter. Gott ift unversuchbar gum Bos und versucht Niemanden; so verflucht er denn auch Niemanden. Drobwohl fagt Gott zu der Schlange, 1 Mof. 3, 14.: "Du feieft willucht vor allem Bieb;" und zu Udam fagte er: "Berflucht fei Wader um beinetwillen;" und Cap. 8, 21 fteht: "Ich will nicht whr die Erde verfluchen." Bas geschieht benn aber, wenn Gott was verflucht? Untwort: Gott zieht fein heiliges Liebesmefen gus t, fomobl von den Menfchen als von den Pflanzen. Dann fom: nen Dornen und Difteln hervor, die vor dem Kall nicht existirten. beforunglich follten bem Menfchen alle Thiere unterthänig fenn: un find fie ihm in ihrer grimmigen Bestalt ein Schrecken. Auch örte bas Grunen und Blühen in ben Früchten foldergeftalt auf,

Anm. 2. Detinger bezieht sich hier auf Pf. 58, 5. 6. Es ift nicht in Abrede zu stellen, daß die Thierwelt gar viele und große, vielleicht kaum recht geahnete Tiefen in sich schließe. Es befindet sich ja dieselbe, wie die ganze Natur überhaupt, in Folge des Sündenfalls, in einem Zustande von Verlarvung, worüber die bekannte Stelle, Rom. 8, 22. 23. verglichen wers den mag. Von diesem Standpunkt aus hat man auch die wunderbare biblische Erzählung von Vileams redender Eselin 4 Mos. 22, 22 ff., zu würdigen.

daß es nicht mehr fo machtig vordrang, wie es burch ben mys, burch bas machsthumliche neue Leben Chrifti in zwölferlei Rruchten [wieder] werden wird. Wir fonnen uns die beste Borftellung von bem Aluche machen aus bem Gegenfat im neuen Jerufalem. Der ernftallene Strom des lebendigen Baffers wich von allen, aber dam ift er wieder zugegen; auch die gwölferlei Fruchte, die gar nicht mehr ju feben, werden wieder ba fenn jur Speife bes Lebens. & wird fein Berbanntes mehr fenn, wie doch alles harte und Rante in den Gemachfen etwas vom Bann und vom Rluch ift's). Mid in den Salzen mar feine folche Berbiafeit, Bitterfeit und Efelbaf tigfeit, als jest in die Apothekerarzneien mit einfließt. Der em stallene Strom ift bas beilige Element, bas bat fich jurudgezogen; bie Beifen aber bemuben fich um bie erfte reine Effen, aus ben Absonth, aus dem Johannistraut, aus der Pimpinelle, aus be Erdrauch3) und andern Dingen auszugieben, ba bas Grobe un gar Froifche in dem Glafe gurudbleibt. Jefus beißt befregen Bacharias mas, weil unter ihm alles anders und neu machfen wis nachdem er in feinem Tod und Leiden alle Rluche des Bundes # Gott, 5 Dof. 29, 20-27, beschrieben, in eine andere Urt manbelt.

Hiemit ist von dem Begriffe des Fluches genug gesagt. Dellasset uns für unsere Person eilen, Christum zu lieben, weil er di Fluch für uns worden; deswegen sollen wir oft und viel seinet Todes gedenken, bis er in seiner Herrlichkeit kommt. Das geschlachtete Lamm in der Mitte des Umfangs 1) vom Thron Gond soll uns ebenso lieb, ja lieber senn, als alle Edelsteine der Stadt Gottes, welche wir niemals außer dem Tode Jesu bewundern sollen, da wir alle von Natur Gold, Silber und Edelskeine lieben. Die Menschheit Jesu nach seinem Innersten ist der Grund, dadurch aller Fluch von uns gehoben werden kann. D so lasset uns Jesum auf allen Seiten in den Evangelien und in den Episteln lieb haben;

Unm. 3. In der Originalausgabe fteht: "Erdreich;" ohne Zweift ein Drudfehler.

Anm. 4. Bie der Beiland über allen Gefchöpfen, fo throntt Gott noch über dem Beiland. Bie also die verklärte Schöspfung überhaupt Gottes Thron ift, so der Beiland die lebens dige, allbeherrschende Mitte oder das Centrum des Umfangs, der Peripherie dieses Thrones.

id weil wir ihn nicht mehr feben, fo wollen wir die heiligen Worte fto bober halten; denn bis daß himmel und Erde vergebet, wird cht vergeben der kleinfte Buchftab, das kleinfte Strichlein, bis if es alles geschebe.

Die Spiftel an die Galater fagt, daß diejenigen, welche sich lefetze außer Jesu Christo dem Gekreuzigten machen, mit denselben nter dem Fluche seven, Nejenigen aber, welche des Segens Abrazams und der gewissen Gnade Davids versichert sind, den Frieden mießen, und sich los wissen von dem Flache, weil sie nicht nach em Fleische, vielmehr nach dem Geiste in Jesu wandeln.

Formen, Figuren, Gestalten, sidoc, sidudov, sluw, sind Borst, um die Figuren der Dinge abzubilden. Die heilige Schrift det sehr sinnlich, und das verabscheut Herr Teller. Sie redet ach der Faslichkeit der meisten; sie legt Gott Augen, Ohren, Füse et, Ps. 18, 8—18. Sie redet mit Fleiß menschlich; sie sagt: iott wolle herabsahren und sehen, ob sie das alles gethan haben, ach dem Geschrei, das vor ihn gekommen, oder ob's nicht so sen, et er's wisse. So redet Gott im hindlick auf die Menscheit wist i.). Man bedenke aber, daß noch vor der Menschwerdung beisheit oder das Wort bei Gott etwas Sichtbares gewesen, werend Gott unsichtbar bleibt, und daß die Weisheit ihre Lust te bei den Menschenkindern. Die Weisheit hatte eine Form, Fisu und Gestalt; sie war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, ol. 1, 15., der Erstgeborne vor allen Ereaturen. Er war in

Inm. 1. Wenn Detinger hier und noch an einigen andern Stellen die Leiblichkeit Gottes nicht geradezu behauptet, sondern die auf dieselbe zielenden Ausdrücke der Bibel nur durch Beziehung auf die dereinstige Manschwerdung in Christo rechte fertigen will, so geschieht dieß nur, um bei den Schwachen nicht allzugroßen Anstoß zu veranlassen. Anderwärts spricht er sich für die Annahme dieser — geistlichen — Leiblichkeit auf die unzweideutigste Beise aus. S. Anm. 12. u. 14 zum Artikel Bund, dann Anm. 3. zum Art. Begehren.

nm. 2. Unter der Beisheit vor Gott ift hier nichts anderes ju verstehen, als die göttliche Ideenwelt, in der auch Chrissius — noch vor seiner Menschwerdung — vorhanden war. 3 u ihm sind, nach Eph. 1, alle Creaturen geschaffen, in ihm sollen sie dereinst alle zusammengefaßt werden.

ber Geftalt, μορΦη, Gottes, und boch hatte er die Gleichheiten, loα, Gottes bei feiner Geftalt, Phil. 2, 6. Das ift aus ben Bor: ten flar und ohne 3meifel. Gott, als Bater aller Befen, ift größer benn alles; alles hatte er in fich verborgen, aber nicht burch Die formation. Much in bem Erftgebornen mar feine Praformation, wie Ginige aus der Ginbildung mabnen, foudern ba ber Erftgeborn alle Gleichheiten Gottes, loa, befeffen, fo befaß er auch diefe, bef er die Scharfe bes unzuganglichen Lichtes und die Sanfte ber Liebe in der rubigften Bewegung hatte, babei fein geformtes Bild Stett haben fann, fondern es mar ba die Allvermogenheit aller Bilbungen oder Spielungen der Formen. "Ich fpielte vor ihm allezeit," beift es Spruchw. 8, 30. Welche Bildung nun von Gott bewilligt worden, die fam in Bufunft hervor, aus der Berordnung, wie bat Nachfolgende kommen foll aus bem Borbergebenden, nicht obni Bewirkung der bildenden Rraft des Lebens. Alfo mar fein wirfit praformirtes Bild, fondern wie die Bildniffe der Engel und Die fchen in der Beisheit erblickt worden, fo tamen fie gur geboris Beit jum Borichein. Gie lagen in feiner Praformation im 🥞 gebornen, fondern [geftalteten fich] nach der Urt, wie fich aus Abgrund der Seele Gedanken entspinnen und in eine gemiffe Di nung fammeln, ober in einen Spiegel ober Tafel bes Gemunt ftellen. Es maren alle Dinge im Erftgebornen, wie man im Trans ein Ding fieht, bas feine Greiflichkeit ober geformtes Befen bat Dief gehört jur Erflarung bes achten Capitels ber Spruchwont und jum Berftandniffe von Joh. 1. : "Außer dem Bort murde nicht ein Giniges, bas ba wurde." Diefem nach muffen alle Dinge ibr Bildung, Urt und ichiedliche Form empfangen, und es ift fein einb ges Ding außer bem fprechenden Bort. Diefes fprechende Bet

Anm. 3. Unter Prafor mation ware eine mirkliche körperliche Ausgestaltung besjenigen im Kleinen zu verstehen, was nachs mals zur vollen Ausführung im Großen gelangen soll. Auf biese Weise war weber ber Erstgeborne vor aller Creatur in Gott, noch auch irgend ein Geschöpf im Erstgebornen, sondern es eristirte die Welt ursprünglich nur in der göttlichen Idee. Auch dieses Bild der Welt ist aber kein todtes und starres Bild, sondern in ewigem Leben, in fortdauerndem Leben (Spielen) begriffen. Die Gestaltung der göttlichen Ideenwelt hängt lediglich von der Kreiheit des göttlichen Willens ab.

sirtet in allem die fieben ursprünglichen Kräfte 4), daß fie am Ende bre Form, Bestand und eigenthumliche Figur bekommen.

Frende, χαρά. Freude mit Supfen, αγαλλίασις ift ein großer Brad ber Freude. Freude überhaupt heißt eine Musbreitung ber tebensfraft in alle Glieder; wenn dief aber über bas gewöhnliche Baag geht, fo heißt es ayaddaoig. Gin Chrift follte allezeit frohlich fenn, wenn er bie neutestamentliche Berrlichkeit aus bem Tod Chrifti recht inne hatte. Er vergift fie aber leicht, und muß durch eine Erneuerung wieder erweckt werden. Jefus freute fich, Luc. 10, 21., mehr als gewöhnlich über die Unterthänigkeit der bofen Beifter unter feine Lehrjunger; er aber fah ben Satan berunter-Fallen ale einen Blit, durch das Wort nämlich ber Junger. Es gefiel Jefu gar ju mohl, baß feine Schuler ale Unmundige ben folgen Geift fich unterthan faben. Es gefchah da etwas Conderbares: Die gottliche Unbeweglichkeit des Relfen Ifraels 1) murde beweglich im Menschensohne, und fie wurde, dem Satan jum Trot, h bas Menschliche überbracht, um bem Rebellen bes Throns zu Diet fich gang menfchlich ju beweifen. Darüber hat Jefus, als 💼 etwas Sonderbares, seinen Bater mit ungewohnter Freude ge= men, einmal, nicht allezeit.

priede, είρήνη. Jesus hat seinen Jüngern, mitten im Unfrieden, fateden zugesprochen: "Meinen Frieden laffe ich euch." Davon betten sie das Gefühl erst lange hernach. So muß man denn auch ticht meinen, man muffe auf sein Gebet gleich Frieden empfinden, sondern warten auf die hülfe zu rechter Zeit, Ebr. 4, 16. Du lanuft nicht in einerlei Fassung bleiben, es gehet viel über dich. taß den Teufel über dich herrauschen, halte dich ohne Gefühl an ben Sid Gottes, Ebr. 6, 17., und sen zufrieden, wenn du zu Christo uuf namhafte Weise gekommen und vor den Gnadenthron, Offenb. 1, 5., getreten bist. Du wirst den Frieden hintennach erfahren. is heißt oft: Du wirst es hernach erfahren. Was Christus thut,

Anm. 4. Die sieben Rrafte, welche in Gott (f. den Artifel: Anfang, besonders Anm. 3.) ju unterscheiden sind, finden sich suo modo auch bei ben Geschöpfen.

Anm. 1. Die göttliche Unbeweglichkeit des Felfen Ifrael ift die ewige Rraft Gottes. Diese ging in die Junger Jesu ein, damit durch die Menschen selbst der Satan überwunden wurde.

weißest bu jest nicht. Wir haben nicht empfangen ben Geift ber Rurcht, fondern ber Rindschaft. Das nimm und tritt vor ben Ba: ter Jefu und unfer aller. Friede ift nicht allegeit mit Rube ver:= einigt. Man fann Krieden haben, mahrend auswendig Kurcht, in= wendig Streit ift. Gnade und Frieden genießest du, wenn bu de-Anfang ber υπόστασις, ober ben Grund bes Glaubens festbalti Darum heißt es Rom. 15, 13 .: Friede und Glaube. Der Glaub bat alles Runftige icon gegenwärtig, aber Gott hat feine Stunde 1 ber Gnade; barum wird er dir ein Gott bes Friedens. Der Frie De Gottes fann nicht allzeit mit bem Berftand gefaßt merben: er if bober als Berftand. Der Kriede Gottes bat icon die Rampfaabe. Phil. 4, 7. Col. 3, 15. Friede ift ein status, nicht actus. Wenn bu ichon mirklich voll Unruhe bift, wie David in den Pfalmen, fo bist bu boch ba in einem status, nämlich im Gnabenstande 1). Die fem nach ift ber Rriede ber rubige Stand ber Glaubigen, Die ein mal burch Erkenntnig Jefu von der Rluchtigkeit ihrer Gedankenle Die Klüchtigkeit wird burch wider einander laufente Triebe, von Gefet und Gnade vermischt, vergrößert. aber oft frei bavon, und baran lernt man den Frieden in fich Diefer Friede ift in ihnen, um fie zu vermahren por ber Berfuchne ihr Bachethum im Glauben ju feben und ju fpuren. auch bennruhigt durch ungefette, aber angefebene Bruder, wich manchmal das Biel hober fegen, von Bollendung der Beiligung aus anderer Mund, groß Befens machen. Wir find in Chrift allen diefen eigenen Borfcbriften, Col. 2, 18., abgeftorben. Barum lebt ihr in der Belt, und laßt euch doguara von andern Rührungen fürmodeln? "Ju mir habt ihr Frieden; in der Belt habt ihr Ungft." Sabt in Bereitschaft die Worte Jefu, Die euch ftillen. Man mis fich oft fegen und ftillen, wie David. Der Gott bes Friedens, 1 Theff. 5, 23. Phil. 4, 9., und Jesus, ber herr des Friedens, theilt den Krieden jego, ju rechter Beit, noch eben fo fraftig mit ale in den Tagen feines Fleisches. Der Geift Jesu wohnet in eud

Anm. 1. Nur in unserm innersten Befen eröffnet sich junads wie Jacob Bohm lehrt (f. meinen spftem. Auszug abeffen Schriften, §§. 318 und 319), bas neue Leben beiftes, und unser alter Mensch wird nur hie und ba von de göttlichen Lichte burchleuchtet.

nd gelüftet wider die Gifersucht 2). Laffe ihn in dir oft und viel berwinden. Es ift alles euer. Macht euch los von bem Borte : id bin Paulifd, Rephifch, Apollifch; wandelt nicht nach Menfchen.

freiheit, elaudepix. Je mehr bu Bahrheit bes neuen Teftas gentes in bir haft, je freier bift bu. Wahrheit bringt Rreiheit, nb Rreibeit bringt mabre Ginigfeit. Du fannft an dir felbft leren, mas Kreiheit fei. Du fannft bich felbft erniedrigen und erho= en, mie Refus faat: Ber fich felbit erniedriget, der wird erhobt, nd wer fich felbst erhöhet, der wird erniedrigt; also muß etwas a bir fenn, bas frei ift. Es ift etwas in-bir, wie Jefus faat, bas a finfter, und etwas, bas Licht werden fann 1), Luc. 11. Schaue grauf, baf nicht bas licht in bir Kinfternif fei. Du haft ein Auge nd in dem Auge die Freiheit, dich abzukehren und zuzukehren. Dein Auge ift bas ichonfte Bild ber Kreiheit; es ift ungabliger Undrucke fahig, und bemnach feine Daschine, fein gemeffenes bemerk. Ju einem Uhrwerk ift feine Freiheit. Ju Gott ift nichts Recanifches, fondern ewige Freiheit, Bahrheit und Ginigfeit, furg wiges Leben; und wenn bu anfängft, bich ju Gott zu nahen und b Davidifcher Urt im Gebet fortzufahren, fo erfahrft bu an bir ibft, mas Kreiheit fei, weit beffer, als wenn bu philosophisch ichbentft, daß bei der Freiheit eine Indiffereng, eine Gleichgültigs lt ber Rrafte fei 2). Laf bich vom Gobn Gottes von allen einge=

Inm. 2. Auf unruhige, fturmifche Beife, meint Detinger, folle man der Beiligung und Reinigung nicht entgegenstreben; man verfalle dabei leicht in schwere Berirrungen, wie in geistliche Soffarth oder Eitelkeit, in geistliche Eifersucht ic. Bielmehr folle man fich nur dem Geifte Jesu recht ernstlich hingeben, und von diefem in ruhiger, ftatiger Beife bem Biele ber Boll: tommenheit fich entgegenführen laffen.

in m. 1. Der Menfch tragt in fich die Rraft bes finftern fowie des lichten Dafenns und vermag der einen ober der andern Raum in fich ju geben, ju Gott ober jum Catan fich ju menden.

Man hat eine zweifache Freiheit: Die leere, formale, Inm. 2. negative oder bloge Bahlfreiheit, bann bie erfüllte, reale, positive Freiheit ju unterscheiben, welche lettere auf der Bereinigung mit dem ewigen Gute, mit Gott beruhet. In Gott nämlich, als dem Allvolltommnen, waltet teine hemmung, teine Gebundenheit, tein Biderftreben irgend einer Rraft gegen Die andere, sondern lautere Barmonie, folglich lautere Freiheit; Detinger, bibl, Borterb.

sogenen Meinungen, Vorneigungen, entlehnten Worten frei machen, so bist du recht frei. Sonst hangt dir noch immer etwas von der Knechtschaft der Sünden an. Die Römer waren Knechte der Sünde; da sie sich dem Fürbild der heiligen Lehre ergaben, wurden sie frei, wenn sie schon noch viel abzulegen hatten. Pauluk sagt: Wenn sich einer bekehrt, so fällt die Decke weg. Wo der Geist Gottes im Wort wirket, da ist Freiheit, 2 Cor. 3, 17. Ich. 8, 36. 1 Cor. 10, 29. Des Gesetzes Werke bringen dich um die Freiheit 3). Das sind wider einander laufende Triebe, davon dich die Wahrheit des Evangeliums frei macht, wie aus der Epistel an die Galater zu sehen.

Freiwillig, πρόθυμος, έκούσιος, ift eine Gigenschaft berer, bie mit Jeremia 20, 7 fagen: "Du haft mich überrebet, und bift mit ju ftart geworden." 3ch biene freiwillig, ohne 3mang, meinem Berrn, der für mich geftorben und auferstanden ift. 3ch lebe, ich fterbe meinem DErrn, ja ich lebe nicht mir, fondern Chrifto. Das ift bie Urt bes bem BErrn eigenthumlichen Bolfes, bas, nach 2 Mof. 35. und 36. williglich jum Berf bes Berrn etwas beis tragt. 2 Mol. 36, 2. überfeten Die Siebengig: Alle, Die freiwillis gewollt haben, "alle, die gern und williglich gaben, famen und brachten, beide, Mann und Beib, Befte, Dhrenringe, Ringe mit allerlei gulbene Gerathe. Dazu brachte jebermann Gold, und met bei ihm fand gele Seibe, Scharlachene, rofinrothe, meife Seibe, rothliche Bidderfelle, Dachofelle, der brachte es." Alle bie fint nach Maria Urt, Die bas Befte ermablen und nach Bermogen thun. was fie konnen. Die Mangel, vorephuara (1 Theff. 3, 10.) bei Glaubens hindern diese Freiwilligkeit nicht, auch nicht die Gunde bie une, Gbr. 12, 1. immer umftellt und trage macht. Dan fant befregen doch unter dem willigen Bolt fenn, bas bem BErri anbanat.

und wer feinen Billen bem göttlichen Billen unterwirft, be bem ergibt sich auch eine folche innere Ordnung, daß er eber falls über alle innere Beschränfung sich erhoben fühlt und Art theil gewinnt an ber seligen Freiheit des Ewigen. Diese we sentliche Freiheit tann man aber nur durch die eigene Lebens erfahrung tennen lernen.

Anm. 3. Ber in die Gemeinschaft mit Gott und Chrifto eirs geht, ber ift und foll frei senn von dem außern Gefete: di guten Berte sollen sich bei ihm frei, auf dem Bege organif scher Entwicklung ergeben. Brgl. Anm. 2 jum Artitel: Fried

Jurcht, εὐλάβεια, Φόβος Ιεοῦ. Christus hatte, bei all' seinem innigen und kindlichen Vertrauen zu seinem Vater, zugleich eine respectnöse Furcht, absonderlich, als er am Kreuz hing. "Er hat," heißt es Ebr. 5, 7., "in den Tagen seines Fleisches Gebet und Fleben mit starkem Geschrei und Thränen geopfert dem, der ihm von dem Tode konnte aushelsen, und ist auch befreit worden von seiner εὐλάβεια, seiner Furcht." Diese Furcht, die er auch um unsertwillen litt, sollte uns von unserer natürlichen Furchtsamkeit frei machen, wenn wir nämlich bedenken, daß, wie Er in der Welt war, so auch wir in Seinem Namen und wie Er in der Welt sepen-

Der Graf Chaftesbury fah, daß die Furcht ben Menichen hindere an der mahren Tugend; daher suchte er fich die triftigsten Borftellungen [zusammen], fich bon ber Furcht loszumachen. Doch, ohne Chriftum fann man wohl eine Zeitlang fich verharten, aber julegt kann man fich berfelben boch nicht erwehren. Moses mar ein großer Mann vor Gott, und boch mar er vor bem Berg Sinai, ber mit Feuer brannte, Evrpopog und ExPoBog, inwendig und aus: wendig voll Furcht. Auch die Junger Jefu, als fie bas angenehme Geficht auf dem Berg faben, waren vor gurcht außer fich, en Posos. Sogar Johannes, Offenb. 1, 17., fiel als todt nieder vor Jefu Clanz. Darum fann Jefus allein uns die Furcht bes Todes megnehmen; und wer fich in bem Sinn Jefu ubt, ber erfahrt es, baß er ohne Rurcht burch die Welt fommt. Man muß fich alles Schredliche in der heiligen Offenbarung oft vorstellen, man muß fich oft in den Tag bes Gerichts hineinsetzen, fo wird man ohne Furcht, wie die Rriegsleute in den Schlachten. Das Schredlichfte und bas Lieblichfte im Evangelio kann bie Quellen unfere Bergagens fowie unserer hoffart zustopfen. Da erfahren wir bas Bort: "Ihr habt nicht einen fnechtischen Geift empfangen," ber ans Schreden, um Robn ober aus Beforgniß ber Strafe Gott bient, "fondern einen findlichen, der mitten in der Angft fchreit: Abba, Bater!" follen wir Gott dienen, doch mit Bucht und mit Furcht, absonders Ich in der Conversation mit der Belt und mit Brudern unsere alte Manier, fich luftig ju machen, jurudhalten, im übrigen aber freudig und von Surcht ungeftort wandeln.

Unm \*) Im Original steht das erste Mal nicht inposos, sons bern inromos.

i de 9

u ine

ta fe

ice :

ž Ein

i richt

ann

ades1

i in S

Offen

z fem

ulon 3

äß el

e gille Michael

fulle, πλήρωμα. Diefes Bort wird von Paulo gebraucht, wenn er das, mas von ber Gottheit ausfließt, und ju einem Enbe fommt, bezeichnen will. Co Eph. 1, 23.: "Die Rulle beffen, ber alles in allem erfüllet," 3, 19 .: "Damit ihr voll werdet zu aller gulle Sottes," und 1 Col. 1, 19 .: "In Chrifto wohnt alle Sulle Gottes forperlich." Es wird dieß Wort auch gebraucht von der Erde und bem, mas die Erde fullet; fo 1 Cor. 10, 26. 28.; und Marcus 8, 20. gebraucht es Jefus von den fieben Brodforben, welche die πληρώματα, die Erfüllungen von Brodftuden in fich hatten. 30 bannes ber Evangelift, Cap. 1. fagt: "Aus feiner Rulle haben wir alle empfangen eine Gnade nach der andern." Es ift alfo ber Sinn Diefes Bortes nicht ichmer, wenn man nicht überflug ift, wie Dars cion und Cerinthus und Bafilides, welche eine gange Reihe von Erfüllungen aus Gott gedichtet. Es ift mahr, man fann fich leicht leere Ginbildungen vorspiegeln; aber man bleibe bei dem, mas fic an aller Gemiffen beweist, fo irrt man nicht leicht.

Gott ist ein Geist, und in diesem ist eine Gebärung des Eins gebornen. Das ist die erste Fülle Gottes, die einige, wie man eine einige Tochter hat, welche Luc. 8, 42. eingeboren genannt wird. Der Eingeborne wird nicht nur der Einige, sondern der Eingeborne genannt, der in des Vaters Schooß ist, Ioh. 1, 18. 14. 3, 16. 18. 1 Joh. 4, 9. Man darf also das Wort Geburt nicht darum fürchten 1), weil Gott ein unkörperliches Wesen ist. Gott ist eine ewig gebärende Kraft, ein actus purissimus 2). Seine erste Fülle

Anm. 1. Hier gilt abermals, auf was Anm. 1 jum Artifel: "Form" aufmerksam gemacht worden ist. Doch bekennet sich Oetinger, im Fortgange des gegenwärtigen Artifels immer entsichiedener zu bemjenigen, was er nicht sogleich und geradezu aussprechen will; er macht bemerklich, daß man das Bort: Gebuet bei Gott nicht scheuen durfe, er sagt ferner, daß die Weisheit das Eine sei, da alles innen liege, geistlich und leibslich; er erklärt endlich, was als völlig entscheidend angesehren werden muß, daß Leibhaft-seyn keine Unvollkommenheit seinsohern eine Bollkommenheit, woraus offenbar folgt, daß der Gottheit die Leiblichkeit nicht abgesprochen werden durfe, in dem ihr ja sonst eine Vollkommenheit abgehen wurde.

Unm. 2. Benn Detinger Gott ein untörperliches Befen nennt fo ift die Rorperlichteit, die er ihm abspricht, als die gemeinirdische Körperlichteit ju fassen, welche Gott freilich nicht bei
gelegt werden darf. Bezeichnet er aber Gott als einen aclus

t die Weisheit, Sprüchw. 8., ober das Wort von Anfang, und nt einen Anfang durch eine Geburt, die wir aber nicht concipiren der fassen können. Daß er Bater, Sohn und Geist heißt, das mimt von der Offenbarung seiner selbst, man mag es eine Geburt iften oder nicht. Das Wort von Ansang oder die Weisheit ist is Sine, da alles innen liegt, geistlich und leiblich. Das Sine i nicht stillstehend, sondern hat ewige Ausgänge der sieben Geister. darum ist in Gott eine unaufhörliche Offenbarung seiner selbst, anisestatio sui, durch viele Grade, wobei das unverzehrliche Feuer ch in Liebe offenbart<sup>3</sup>).

Offenb. Cap. 1. steht von Gott besonders: "Der ist, ber war, er kommt;" hernach stehen "bie sieben Geister" besonders. Diese aben Feuers und Lichtsnatur in sich, in sieben Berschiedenheiten. des alles heißt die Fülle Gottes, und in Jesu Christo wird diese ülle Gottes im Fleisch körperlich. Diese steht wieder besonders 4), nd gibt sich den Namen des Fürsten der Könige der Erde und ler Nationen. Das ist alles ganz klar für den, der nicht aus der ankschule ist; wer aber überklug senn will, der sei es. Man dante ihm indessen, wenn er begierig ist zu lernen, alles beants wrten, weil Gott, Ebr. 7, ein unauslöslich Leben 5) ist.

purissimus, so meint er damit (m. vgl. seine eigenen, Anm. 3 jum Artikel: Begehren beigebrachten Aeußerungen) junächst nur das innerste Leben, gleichsam das Centrum des Lebens Gottes, als dessen Radien aber keineswegs schon die Belt, sondern etwas anderes in der Mitte Liegendes anzusehen sei, ohne dessen Anerkennung man nicht weit weg vom Spinozismus seyn wurde.

Anm. 8. Man sieht wohl, daß hier lediglich von einer immanenten Offenbarung Gottes, mittelst der drei göttlichen Personen und der sieben Geister die Rede ist, über welche lettern der Artikel: Anfang, besonders Anm. 2. und 3. zu vergleichen.

Inm. 4. Allerdings findet sich in der Offenb. Joh. 1, 4.5. ein dreifacher Gruß, junächst von dem, der da ist und der da war und der da fommt, wobei ohne Zweifel an die Dreieinigsteit zu denken ist, dann von den sieben Geistern, die vor dem Stuhle sind, und dann erst von Jesu Christo, der nicht schlechthin zu dem immanenten Leben Gottes gehört, sondern als der Mittler erscheint zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer, wie er ja auch beider Naturen in sich vereinigt. Inm. 5. Gott konnte nicht ein unaussösliches Leben genannt

Die Erde bat eine Rulle, Gott hat eine Rulle. Darum wricht Er, Jer. 2, 31 .: "Du bofe Art, merte auf bes Seren Bort: Bin ich benn Mrael eine Bufte ober ein odes Land gewesen? Ba= rum fpricht benn mein Bolf: Wir find Derren, zu bir wollen wir nimmer. D fennteft bu mich, bu murbeft meiner fo menie als eine Jungfrau ihres Schmude vergeffen tonnen 6)." Bas ift alfo Die Fulle Gottes? "Berrlichkeit und Bierde ift, nach Df. 96. 6... por ibm, und Schonbeit in feinem Beiligthum." Alles, was im und vor Gott ift, bas ift feine Rulle. Geine Ausgange, Dich. 5, 2., find bas Bort von Anfang, und diefe Musgange haben ihren terminus in ihm felbft. In ihm find alle Originalien der Dinge, alle Rrafte und Gestalten ?). Diese Ausgange find fein Raum Drp, barin intensive, nach ber Starte, und extensive, nach ber Ausbreitung alle feine Gute, ber Grund feines emigen Borfages, bas absolutum beneplacitum decreti amoris, bas unbedingte Boblgefalles des Rathichluffes der Liebe liegt, 2 Mof. 33, 19. Die Rulle if aber gegenseitig, b. b. Gott erfüllt active, und wird erfüllt passive.

Das Wort ward Fleisch nicht nur um der Erlosung willen, sondern um seines Erbtheils willen 8); fein Erbtheil, feine Ge

werden, wenn er absolut einfach ware und nicht eine gewiff Fulle in sich truge. Im lettern Falle ware die Bersicherung seiner Unauflöslichkeit gang überflussig und bedeutungslos.

Anm. 6. Gott trägt in fich die höchfte gulle ber Schönheit: a ift nicht leer und obe in fich felber, wie unter andern einer unserer trefflichsten Dichter, verleitet von den gewöhnlichen abftracten Lehren, mahnte, und darum nach dem Reichthum der griechischen Götterwelt sich jurudsehnte.

Anm. 7. Bu der Kule der Herrlichteit Gottes gehören auch "die Originalien aller Dinge," die göttliche Idealwelt, als etwas, das "vor ihm" und völlig abhängig ist "von dem unbedingten Bohlgefallen des Rathschlusses seiner Liebe." Ueber den Unterschied, der zwischen der leiblichen Abspiegelung Gottes an schselber und zwischen der Idealwelt obwaltet, vgl. m. §. 51 meines systematischen Auszugs aus Jac. Böhms Schriften, sowie die Anmerkung zum Artikel: Amen.

Anm. 8. Chriftus hat feine Menschheit, nach vollbrachter Erlösung, nicht abgelegt, sondern wird dieselbe in alle Ewigkeit beibehalten, wie er denn auch dann Mensch geworden senwurde, wenn schon die Sunde nicht Statt gefunden hatte, jum Behuf der innigen und wesentlichen Berbindung Gotte

meine foll haben die Berrlichkeit, die Gott hat, Joh. 17; aber fie foll es alfo baben, baß Gott, wie in feinem Cobn, fo burch ibn in ber Gemeine wohne 9), nicht nur geiftlich, fondern leiblich, indem Leibhaft : fenn feine Unvolltommenbeit ift, wie man aus Schluffen bentt, fondern eine Bolltommenheit. Dieß foll aber auch gegen= feitig fenn : er ift ihr Erbtheil und fie find fein Erbtheil, reciproce. Chriftus, in welchem die Rulle der Gottheit leibhaft wohnt, ift guerft binabgefahren in die unterften Derter der Erde, und hernach binaufgefahren über alle Simmel, auf baß er alles erfülle, Eph. 4, 16. Chriftus ift bas Saupt, Die Gemeine ift ber gange Leib. Er ift über alles erbobet, also die Gemeine mit ibm, intensive nach ber jusammengezogenen Rraft, extensive nach ber ausgebreiteten Rraft. Bon biefem Grunde geht bie Austheilung aller geiftlichen Memter aus 10), Eub. 4, 11. 12. Darum beift die Gemeine die Bulle beffen, ber alles in allem erfullt und von feiner Gemeine er= füllt wird, Cav. 1, 23.

Es ift aber besonders zu bedenken, daß die Fülle Christi b. h. seine Gemeine von Paulo aus dem Haupte abgeleitet wird; und dist merkwürdig, was Nieuwentyt in der Weltbeschauung, S. 294 figt; er statuirt eine Ausrollung aus dem Haupte in den Leih. Dabei muß man aber das neu herausgekommene Büchlein "von den Geburten der Dinge 11)" lesen, damit man keine Präformation bichte, worein man unvermerkt einen Sprung macht, wenn man nicht alles mit jedem vergleicht. Die Essener werden widerlegt als

ſ

mit der Welt. S. meine Schrift: Gott u. f. Offenb. in Natur u. Geschichte, S. u. Anm. 98, und S. 284; auch ben Artikel: Amen in diesem Wörterbuche.

Anm. 9. Gleichwie Gott ju feiner Bolltommenheit ber oben befprochenen leiblichen Berrlichteit bedarf, ebenfo gehört jur Bollendung bes Beilandes auch die forperliche Ausgestaltung ber Glieder jenes geistigen Leibes, deffen Haupt ober lebendiges Centrum Er felbst fein will: Ihm follen die Menschen als feine Glieder einverleibt werden, und Er felbst hiemit gleichfam ju mannlicher Größe gedeihen.

Anm. 10. Aus der Berschiedenheit der Glieder des geistigen Leibes, zu welchem wir alle in Christo vereinigt werden sollen, sind auch die verschiedenen geistlichen Aemter in der Christensheit abzuleiten.

Unm. 11. Diefes Buchlein ift von Detinger felbft.

folde, die mohl einen Schein der Geiftlichkeit haben, aber fich nicht balten an bas Saupt, fondern Col. 2, 19., bei den Engeln fichen bleiben 12), ba boch aus dem Saupte ber gange Leib burch Gelente und Rugen aufwächst mit einem Wachsthum Gottes. Mus bem Grunde, daß Chriftus das Saupt fei, Eph. 4, 11 - 15. wird gefagt, daß er Lehrer gegeben babe gur Aufbauung bes Leibes Chrifti, ber bann ferner beschrieben wird. Insonderheit ift B. 16. nach Rieuwentyt's Ginn alfo überfett: . . . "aus welchem Saupt ber gange Leib in eine proportionirte Gleichheit gusammengestellt," (welches die Grundbildung eines jungen Rindes auszudruden fcheint), "und zu einer Busammenhangung gebracht, burch alle Rugen ber Bufammenbringung" (und Diefes icheint zu feben auf Die Erfüllung ober Ausrollung ber Grundbildung des Leibes eines flet nen Rindes mittelft besjenigen, fo zu dem Ende herzugebracht wirt, um es in ben Stand zu ftellen, baß es fich an einander fuge und aus folder Geftalt ein großer Leib werden moge), "nach der Bir fung eines jeglichen Theiles in feinem Magke, ben Bachsthum bes Leibes machet zu feiner felbst Auferbauung in der Liebe." 2. 13. aber beißt es: . . . "bis daß wir werden fommen zu einen volltommnen Mann nach dem Maaf der Grofe der Bolltommen beit Chrifti," welches auch fouft heißt: nach dem Magg ber Groft ber Kulle Chrifti, indem daffelbe Bort πλήρωμα bier auch gefun ben wird, bas Cav. 1, 23. burch Rulle überfest wird, mogu Reins uns, die wir noch Rinder find, gleichwie das Saupt dem Leite thut, zu erfüllen Belieben haben und und dazu aufwachsen laffen wird. Dag in der That Diefe Birfung des Sauptes im Erfullen und Ausrollen ber Theile bes Rindes allein bas Augenmert fei, erhellet aus dem Folgenden, Cap. 4, B. 14-16., daß wir nams lich nicht mehr Rinder fenn mogen, sondern B. 15. allesammt auf wachsen in Ihm, ber bas Saupt ift, Chriftus.

Nieuwentyt glaubt, ber 5, Pf. 139, 16., fei die Grundbildung, weil es bedeute etwas Zusammengewickeltes, ein Bunblein ober eine Rolle Faben. Daß nun folche Grundbildung zu einem

Anm. 12. Gott ist bas haupt Christi, Christus bas haupt ber Menschen, ben Menschen aber sind, freilich nicht nach berm gegenwärtigem Zustande, wohl aber ihrem eigentlichen Besen nach, die Engel untergeordnet. 1 Cor. 3, 23. 11, 3. Eph. 1, 4. 1 Petri 1, 12. Eph. 3, 10. 1 Cor. 6, 3. u. s. w.

Menfchen werbe, bas bestärft er, G. 292 und 293, baraus, baf eine kleine Frucht von 21 Tagen 7/12 eines Daumens lang ges wefen, und dabei bas Saupt allein den dritten Theil diefer Lange gehabt bat, mas er mit bes Malpigius Zeugniß bestätigt. Daraus Mieft er benn, bag ber Leib bes Menfchen mit Recht bas abnwua, die Erfüllung bes Sauptes fonne genannt werden. Das ift m Sangen wohl angebracht; aber daß die Erfüllung allein aus em Saupt tomme, ift noch nicht gewiß; überdieß ftellt er es allgu nedanifc vor. Man ichlage auf in dem ichon angezogenen Buch= ila "Divifch's Electricite" S. 88. Da findet fich, bag bei Dingen, ie einen Lebensanfang befommen, gur Grundbildung eine innere nd außere unmechanische Wirksamkeit zusammengeordnet fei, selche mehr magnetisch, ale mechanisch zu erklären. Ragneten icheint es fo: Wenn bas Wefen von außen anzieht ber wegftogt, fo ift ba ein innerlicher unmerkbarer Streit zweier vidriger Rrafte, die einander verschlingen, wie in S. M. Sellmag's. inter herrn Prof. Ries gehaltenen Disputation zu feben, ba nach Mulliere und le Sage angeführt wird, daß retardatio und acaratio einander verschlingen. Mus diefem innern Streit wird eine Merniß und aus der Kinsterniß ein Licht geboren 13). wa übermechanisch, und [diefe Erkenntniß] tragt viel bei gur Emficht in die fonft | unbegreifliche Erzeugung der Grundbildung Menfchen. Es wird dief niemals gang verftandlich werben, bo tommen die magnetischen Erfindungen [ber Sache] alle Jahre tiber. Pater Bell in Bien bat entdeckt, daß der Magnet ein Una: Agon fluidi nervei fei, wodurch er mit Ringen viele Rrante curirt, abem da eine beständige Electriffrung verursacht wird. Siehe die Kitung des Herrn Cotta in Stuttgart, 153. Stud.

Babe, χάρισμα, δωρεά. Die verborgene Kraft, womit der erfte Rensch über alle Geschöpfe hat herrschen konnen und woraus er bien Namen gegeben nach ihrem innern Wesen, ift nun durch ten iall verfinstert; wenn dieselbe aber nach einem gewissen Theile leber erweckt wird, so hat der Mensch wieder, was er Anfangs

Inm. 18. Die Ertlärung biefer lettern Gate läßt fich nur in ber Lehre Jac. Bohm's von den fieben Naturgestalten finden, worüber man den dritten Abschnitt meines systemat. Auszugs aus deffen Schriften, sowie die Ginleitung zu biefem Borters buche veraleichen tann.

hatte. Beil er es jedoch nicht wohl gebrauchen kann ohne Gefahr ber Erhebung, so ist's besser, daß es ihm in Christo ausbehalten sei 1). Inzwischen ist jene Kraft doch durch Handauslegung zum Theil, so viel zum gemeinen Rugen nöthig ist, zu erwecken möstlich. Die Gaben des Geistes sind sehr verschieden. Nach der Gabe, deutlich und verständlich zu reden zum Nutzen des Menschen sollen alle streben in der Liebe. Die andern Gaben, davon 1 Cor. 12, 8. steht, sind wohl auch an verschiedenen Orten, doch sehr sparsamlich offenbar. Paulus hält die Gabe zu weistagen d. i. deutlich preden, für die größte, 1 Cor. 14, 31. — Unter dweich und zu piopux ist ein Unterschied: jene wird geschenkt, ohne Rücksicht auf die Fähigkeit, Röm. 5, 17.; dieses richtet sich nach der Art eine Menschen. Dem einen wird gegeben Weisheit dur ch den Gesk, dem andern Erkenntniß nach dem Geist, einem andern die Gabt gesund zu machen, 1 Cor. 12, 8. 2).

Ganz, δλόκληρος. Hier ift der Spruch 1 Theff. 5, 23. zu tharen: "Der Gott des Friedens heilige euch bis an's Ende, dareder." Luther überseit: "durch und durch." Das hat aber teine bestimmten Sinn, es muß beziehungsweise, auf einen Endzust genommen werden, nämlich: bis ihr nicht nur keine υστερήματα Mängel des Glaubens mehr habt, 1 Theff. 3, 10., sondern auf bis eure Liebe völlig werde unter einander und gegen jedermanden. 3, B. 12., oder bis Gott das Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in der Kraft an euch erfülle, 2 Diff. 1, 11. Ferner ist in dem Spruch zu erklären: "und euer gange Geist muffe ohne Flecken." Ganzer Geist Werten."

Anm. 1. Detinger will fagen, es fep für uns in der Regel be fer, wenn die von Christo, als dem Saupte der Menscheit ausströmende, die gegenwärtige äußere Beltordnung den brechende heilige Kraft, die Kraft der Bunder, in dem Sem festgehalten bleibe, jest noch nicht wirklich in uns eingeht sondern erst in der seligen Ewigkeit, jum Behufe der uns wegewiesenen Theilnahme an der Beltherrschaft sich über mit ausbreite.

Anm. 2. Ueber den Unterschied zwischen dem acyos copias und dem acyos pruseus vgl. man Detinger's Selbstbiographie S. 59.

Anm. 1. Man vgl. den Artitel: Befledungen, besonder Anm. 1., dann Anm. 1. jum Artitel: Bildnif.

bem Anscheine nach: ber icon fur fich, ohne die Seele, aus Jesu Onabenfulle bas Recht ber gangen Erbichaft in fich bat, Luc. 16, 11.2), ber bas Siegel ift auf die funftige Erbichaft, ben ihr anfänglich in ber Taufe empfangen und ber burch Erneuerung wachft zu bem ungerftorlichen Wefen bes fanften und ftillen Geiftes, 1 Detr. 3, 4. Eph. 6, 24. Da nun ber Geift fur fich eine Gangbeit hat, fo foll auch die Seele j duxi oder das Leben im Bergen und in ben Gliebern, und der Leib, der aus Gliebern besteht, ohne Bleden, μώμους, auf die Erscheinung Jesu behalten werden. Beift nämlich fann beflect werben, 2 Cor. 7, 1., Gub. 4, 30. in feiner geiftlichen Leiblichkeit; dann bat ber Beift felbft Rleden, munove. 2 Vetr. 2. 13. Die Seele fann auch beflect merben burd ben fortwährenden Bandel nach dem Fleifch, und fo ift bann ber gange Leib fein Dufer Gottes, Rom. 12, 1., fondern von mill= fürlichen Luften angefacht, nicht nur von unwillfürlichen Unbangigfeiten, Rom. 7, 24., Die bas Blut Jefu reinigt. Der Geift aber beißt odonangog, weil Leib und Seele ben Menfchen nicht gang macht, fonbern ber Beift3), auf baß ihm nichts fehle zum Rind, Bingling und Maun 4), 1 30h. 2, 13. 4, 12.

Webebet, προσευχή, eine Bitte um eine göttliche Stärkung, wie wie. 3, 14.: "Ich beuge meine Knice gegen den Bater unsers vern Jesu Christi, daß er euch Kraft gebe nach dem Reichthum seiner Herrlichkeit, stark zu werden an dem inwendigen Menschen." Benso gehören dahin die Gebete aller Heiligen, zu welchen der Engel aus dem Altar sein Rauchwerk gegeben, Offenb. 8.; auch das Alleluja: Heil und Preis und Ehre und Kraft sei Gott uns sern, Offenb. 19. Die vierundzwanzig Aeltesten und die vier lebendigen Besen sind auch in der Gemeinschaft. Diese sollen wir allezeit vor Augen haben, wenn wir zu dem Gnadenthron nas ben, und wenn wir "in der Wahrheit," nach dem Inhalt des Worstes, äußerlich, und "im Geist" innerlich beten, Ioh. 4, 23. —

Anm. 2. Etwas befremblich ift allerdings diefes Citat; daß man aber bei demfelben nicht an einen Druckfehler zu benten habe, ergibt fich aus einer ähnlichen Anwendung von Luc. 16, 12. im Artikel: Effen.

Anm. 3. Der Geift an fich tann teinem Menschen fehlen; es handelt fich aber hier um das wirkliche hervortreten des mahrs haften Geifteslebens.

Anm. 4. Giebe den Artifel: Alter.

Davon ift unterschieden dentie, eine Bitte um das Nothburftige, 1 Zim. 2, 1., nach den vier legten Bitten im Gebet des hern.
— Fürbitte- und Danksagung gehört auch jum Gebet ter Glaubigen mit einem weiten herzen für alle Menschen, in Ruhe und ohne viele fremde Gedanken; denn wenn man kräftig beten will, so muß man festen herzens senn, erbaut auf den allerheiligften Glauben, ohne zweifelhafte Gedanken, Jac. 1, 6.

Man muß Gott den Bater unterscheiden können von Jesu, dem Gott die Herrlichkeit gegeben, auf daß wir Glauben und hoffnung u Gott haben; absonderlich muß man den hohenpriester Jesun, nach der Spistel an die Ebräer, kennen, und auf solche Art innig mit ihm bekannt werden. Man muß deuken: Elias sei ein Menst gewesen, wie wir\*), und wenn wir das Zeugniß Jesu, die Kraft, und den Inhalt aller Propheten haben, so können wir mit Freuderteit beten, doch alles nach dem Billen Gottes, 1 Joh. 5, 14. 15, als kleine Stäublein unter dem Samen Abrahams, in Kraft de Baffers, Blutes und Geistes Jesu.

Gebieten, εντέλλομαι, παραγγέλλω. Jesus hat seinen Jungen oft geboten, nicht als Knechten, sondern als Freunden, nicht meinen Testament, bei Strafe Marc. 10, 3., sondern er gebes eigentlich commisit, Marc. 11, 6., das Füllen herbeizusüben, leberhaupt hatte wohl Jesus Macht zu gebieten, Marc. 13, 34, er gibt aber seinen Jüngern ein neu Gebot der Liebe, Joh. 15, 12. 14. So sind denn die Gebote Jesu sollen, welche der Mensch wenn er sie sieht, um des vollen Nutzens willen an seinem Besten gern thut. Die Gebote Jesu sind Gebote der Freiheit. Zeit megeise wird ein weiser Mensch erkennen, Pred. 8, 5., und da kan ihn niemand richten, 1 Cor. 2, 15. Er kann in vielem, das den andern unrecht dünkt, Ausnahme haben vom Herrn, Jac. 4, 14. Wenn aber Paulus den Thessalonichern gebietet, sich zu entziehn, so thut er es aus Autorität Christi, und das kann oft geschehn, 2 Thess. 3, 6.

Geburten, peveosic, ift ein in der heiligen Schrift oft vortom mendes Bort, das aber jest wegen der neuen Philosophie in 26

Anm. \*) Elias mar nur ein Mensch und dennoch, vermöge be Gebetes, ein fo großer Bunderthater und herrscher gleichsen über die Rrafte der Natur.

gang will gebracht werden. G. bas neu berausgetommene Buch: lein von Erzeugung und Geburten ber Dinge. Bonnet und andere Reulinge wollen feine Geburt, emigeveoiv, mehr leiden. Ordent= lider Beife fest eine Geburt ben Billen eines Mannes und eines Beibes porans, und wenn die Zeugung geschehen, fo lauft es burch die Tavrauooon (?), umgestaltende Kraft Gottes 1). Beut zu Tage wollen die Praformations : Lehrer nur eine Ausrollung, Evolution annehmen, welche nur eine Bergrößerung ber vorgebildeten Theile befagt. Im Innerften aber geben unfichtbar taufend Geburten por. Go auch durch's Wort der Bahrheit in der Wiedergeburt burch Baffer und Geift, davon wir aber nichts feben, fondern glauben. Seitbem ber Teufel fein Befen aus ber Ordnung ge= ett2), ift er ein Beuger und Gebarer ber Lugen : baraus werben bm Tob Kruchte gezeugt, nicht nur verblumt, fondern wesentlich, Satau hat aus seinem Grunde etwas bervorgebracht urch Wirksamkeit bes Circular=Umlaufe, Jac. 3. Wenn es auf in Leidendes fallt, fo tommen Dinge 3) organisch hervor, die Gott icht geschaffen, bie aber im Gericht abgethan werden.

Sedanken, έννοια, ένθυμήσεις, διάνοια, διαλογισμός, νοήματα, ενοήματα; ebraifch רוֹבֶר מַחְשְׁבִּרֹח, eine Gestaltung der Gedanken; שְּׁחָשׁ von שַּׁחָה, Jusammenzählen; הוֹשִׁשְׁ find Gedanken in eins bracht, von שִּׁשְׁדֵּר, unum, unitas numeri seu cogitationis (vid. hmidii Concord.); lateinisch cogitatio, coagitatio. — Diese Worte Isen uns so weit, daß wir sehen, wie die Griechen, Ebraer und tteiner die Gedanken sich vorspiegeln. Der Grieche hilft sich mit γιζεσθαι, νοείν; der Ebraer vergleicht daß mit dem Bilden eines

Anm. I. So sehr Gott den geschaffenen Wesen eine gewisse Birtsamteit einräumt, so bekommt doch deren Wirken erst durch
die göttliche Wirksamteit seine wahre Bestimmung und seine
rechte Entscheidung. Man vgl. Sprüche Salom. 16, 1. 33.
21, 31. Ps. 44, 7. 127, 1. 1 Cor. 12, 6.

Anm. 2. S. d. Artitel: Eigen, besond. d. Anmert.

Anm. 3. Gin eigentliches Schöpfervermögen tann bem Satan natürlich nicht zukommen, boch übt berselbe, nach Eph. 6, 12, eine gewisse Wirksamkeit in der Natur, und dieser zufolge könnte ihm wohl vielleicht die Erweckung von Afterorganismen, deren Existenz nicht im eigentlichen Willen Gottes läge, sons dern die bloß eine Zeitlang von ihm geduldet würden, dann aber wieder gänzlich verschwinden sollten, zugeschrieben werden.

Topfers; ber Lateiner bat ein Aneinanderbewegen im Sinne, ban wenigstens zweierlei gebort, namlich 1) eine innere Empfindung, wenn ein außerer Borwurf meinen Geift in etwas transformir, und 2) ein Geben und Erfennen Diefer Transformation. Die amei wechseln mit einander ab, und bringen Gefinnungen ober in einander gehende 1) Schluffe ober fettenformige Gedanten berbet Schluffe macht ber Menich aus bem vorhergebenden Glied eine Rette, wie g. E. Bas bas Beichen eines Baffers bat, bas it Baffer: Dieles bat bas Beichen; alfo ift es Baffer. augenblicitich in uns vor, ohne bag wir baran benten. Gebanle find also eine Reibe von Schluß : Retten. Go findet man in bi Evifteln Dauli eine Menge von Schluffen 2). Der fonft am Belmont 3) irret febr, indem er dieß der abfalligen Bernunft pi schreibt, ba es boch vom beiligen Geift gur sermocinatio inten vermittelft ber Muttersprache nothwendig gebraucht wirb. Di ift ber Unftog beren, die zu viel auf Gefühl halten, und bie foli maffigen Gebanten verfaumen.

Anm. 1. In der Originalausgabe fteht: "in einander gleichent Colliffe," ohne Zweifel ein Drudfehler.

Anm. 2. Man vgl. Detinger's Selbstbiographie, S. 51 & a. a. D.

Anm. 3. G. die betreffenden Aeußerungen Selmont's in Rip ner's und Sieber's Leben und Lehrmeinungen be rühmter Physiter, Seft 7, S. 31 ff.

Anm. 4. Bum Beweise hiefur dient die Erfahrung, daß bei torperlichen Uebeln das Dentvermögen öfters gehemmt erscheint, ja daß ichon außere auf den Leib einwirtende Bedingungen deffen Thatigteit entweder forderlich feyn oder aber berfeiben hindernd entgegentreten tonnen.

chluffen dabei. In diefer Absicht nennt fie Paulus ενθυμήσεις, eil fie eben aus bem Jouw, aus bem untern Theile bes Leibes uffteigen, und weil die Geele mit ihren Birfungen an die Theile es Leibes, an Berg, Birn, Gingeweide gebunden ift. Paulus icheis et die Schluß: Gedanken, έννοίας und die untern, ένθυμήσεις wie it einem Schlachtmeffer von einander. Die Gbraer fagen gang ichtig, daß die Gedanken eine Bildung feien, und nicht bloß fpieelhaft 5), fondern durch wirkliche Berfammlung ihrer Elemente. tobert Soote ift ber einzige Philosoph, ber ber heiligen Schrift eifommt und die Elemente der Gebanten beschreibt. Maupertuis at biefer Sache auch grundlich nachgefpurt, aus bem Grunde, wil die Beisheit Gottes felbft bie milbeften Sprachen regiere. Inher heißt es, Pf. 94: "Gott lehret die Menschen, mas fie Men." Dan lefe in meinem Buchlein über ben Jesaiam: "Etwas Bunges vom Evangelio," in ber erften Ausg. G. 61, in ber zweim 6. 214, mas ich ba von den Gedanken geschrieben. Je weniger in Gedanke von felbstermablten Ginfallen bat, je mehr er mit dem Mufter ber Worte und Werke Gottes übereinkommt, befto reiner gr. Bofe Gebanten hangen auch an einander, darum heißen fie Buch der Beisheit συλλογισμοί άμαρτίας: 1 Chron. 9, 1. t ein Spllogismus 6) eine Rechnung. Der Geift Jesu ift ein wit ber Ordnung. Wer da hat, dem wird gegeben, und wer nach bier Ordnung feine Gedanken aus den Worten Jefu gurecht ftellt, Demfelben mirtet und wohnet ber Beift. Diefer icheidet die Af-Beten, Die Berfanglichkeiten, Die Borneigungen - von der Bahrde. Die von unten aufsteigen, werden von den oberen verbeffert : et ift, Ebr. 4, 12., die Scheidung von Seele und Geift. Pf. 76 eift es: Wenn die Menschen wuthen, so legft du Ehre ein. Die Biebengig geben bas beiläufig alfo: Wenn die Menfchen gleich= Altig find gegen die Schrift, fo muffen fie doch endlich erkennen, aß fie Recht habe. Wenn fie aber feindfelig find, fo wirft bu fie 16 Siegeszeichen um dich gurten. Die Siebenzig haben bas Bort νθυμήσεις nicht gebraucht; sonst steht es Matth. 9, 4. 12, 25. nb Apoftelg. 17, 29. fo, daß es allen Gebanten gutommt.

Anm. 5. Das Bild im Spiegel ift gang unwesenhaft, untorpers lich; nicht fo, meint Detinger, die Gedanten.

Anm. 6. An der angeführten Stelle steht: συλλοχισμός, nicht συλλοχισμός.

Gefängniß, αλχμαλωσία. Sier tommt in Betrachtung de wichtige Spruch Eph. 4, 8 .: "Er ift aufgefahren in die Bobe, und hat das Gefängniß gefangen geführt" (vgl. Col. 2, 15.), fowie auch B. 9. und 10. vom Sinunter = und Sinauffahren. Es ift ber Dube werth, die Cache tiefer herzuholen. Der Beibes: faame foll der Schlange den Ropf gertreten, oder mit flaren Bor ten: Das Reich des Lichtes foll burch die Menschheit Christi bas Reich der Rinfternig, fo durch den abgefallnen Engel bervorge: brochen, gernichten (f. C. 15 des "Inbegriffes ber Grundmeis: beit 1). Nun ift bas Reich ber Rinfterniß in eine große Beite ausgebrochen; doch wiffen wir nicht, ob es über die Planeten binands gereicht oder über den Morgenftern2), den Jefus den Seinen geben wird. Bir bleiben bei dem Sinabfahren und Auffahren Sein. Es ift ohnehin Gefahr, wenn wir weiter finnen, als die Denfcheit Jefu und Grangen fest, daß wir und in Sachen einlaffen, Die und bas Nothige verdeden. Bir lernen aus dem Sugenius, daß in bem großen MU ber Dinge eine Ranonentugel, wenn fie abgeschoffen murde, fiebenmal hundert taufend Sabre laufen mußte bis gum nachsten Rixstern; aber Diese Sache wollen wir vorbeigeben. Jeft hat nicht fiebenmal hundert taufend Sahre gebraucht gu feiner Miff fahrt über alle himmel. Doch haben wir gar wenig Berftante was bei feiner Auffahrt in Unfehung der Fürftenthumer und 36 walthaber bes Teufels vorgegangen, Col. 3, 15. Genug, Jeft Christus hat das Recht über die Reiche der Rinfterniß, fo weit fit waren, emporgeführt durch fein Auffahren und Sinabfahren, # bat bas Gefängniß gefangen geführt. Diefes Gefangniß icheint nicht bloß eine Sammlung von bofen Beiftern gewesen zu fent, fondern es maren bamit begriffen die Gefangenen in der Grube Bacharia 3), die bann burche Blut bes Bundes herausgelaffen

Anm. 3. Unter dieser Grube, darin, nach Bachar. 9, 11. tein Baffer ift, hat man das Todtenreich zu verstehen, wie dasselb vor Christi Leiden und Sterben, vor der Bergießung seine heiligen Blutes gewesen. "Die Frommen," sagt Jac. Bohn in seiner zweiten Streitschrift wider Stiefel, "haben Christun



Anm. 1. Dieses Buchlein ist ein turger Auszug aus Jacob Bohm's Schriften, welchen Detinger 1774 ju Frankfurl und Leipzig hat erscheinen lassen.

Anm. 2. In Betreff bes Morgensterns vgl. man den Artitel: Engel, Anm. 8.

vorden. Saul und Samuel waren nach dem Tode noch beisams nen4). Diese sind alle bei der Abfahrt Jesu in die Tiese inne vorden, daß das sinstere Gefänguiß mit dem Lichte des Lebens sesu den beleuchtet, und die darinnen waren, etwa in einem Orte gesummelt worden, da ihnen die Berkündigung des Lebens kund worsen 5). Da wurden Saul und Samuel besonders gestellt, jeder in inem Theil. Luther sagt gar: Jesus habe nach dem Tode noch eiden gehabt, und Gott habe Christo die Schmerzen des Habes usgesich mich nicht, es ist auch nicht glaubsch. Petri Wort in seinem ersten Briefe 3, 18. macht Vieles klar. as Gefängniß, von welchem da die Rede ist, hat Christus mit iner Verkündigung heller gemacht und das mit seiner Auffahrt uch weiter bestätigt 4).

Es ift zu vermuthen, daß die Altväter, welche die Berklärung brifti nicht erkannt, so lange allda nach Graden aufbehalten orden, bis aus dem lebendig machenden Fleisch und Geist Jesu urch's Sichtbare und Unsichtbare, mittelst seines Todes, ein leues 3) durchgebrochen. Es gibt kühne Wislinge, welche Frenaum, m ersten Kirchenvater und noch andere Bäter und Zeugen der babrheit widerlegen wollen. Diese verrathen ihre Naseweisheit, dem sie nicht wollen, daß wir, Jesu nach, in gewissen Graden, afkeigen, sondern sagen, was ihnen selbst widerspricht. Christus

vor seiner Menschwerdung nur im Bunde der Verheisung, nicht im Befen, sondern bloß in der Kraft, nicht im Fleische, sondern bloß im Geiste angezogen." In Folge seines Todes aber, sagt der nämliche Autor in der Schrift von den drei Prinzeipien, 25, 52, "hatten die Heiligen, welche ihre Zuversicht auf den Messias gesetzt hatten, das reine Element zu einem neuen Leibe." "Diejenigen," heißt es endlich in der Gnadenzwahl, 10, 45, "welche an ihn geglaubt und den Bund im Geiste angezogen hatten, in denen ward jeht der Bund mit himmlischem Besen erfüllt."

Inm. 4. "Morgen," sagt Samuel ju Saul, 1 Sam. 28, 19., "wirft du und beine Sohne mit mir sepn." Gine bestimmtere Scheidung in der Beisterwelt konnte erst in Folge der Erscheinung Christi in derselben sich ergeben. Gine noch weitere Berscherlichung der Gerechten ward, wie auch weiter unten anges deutet wird, durch die himmelfahrt herbeigeführt.

Inm. 5. Man vgl. ben Artitel: Ende aller Dinge, befons berd Anm. 1.

ift mit bem lebendig machenden Beift in bas Irdifche eingegangen, und bat bas fchmache Licht wieder erweckt. Abam bat burch feinen Rall die Finfterniß noch mehr herrschend gemacht und bas Licht geschwächt 6); Chriftus dagegen hat bas Licht emporgeschwungen. In Chrifto ward Abam, bas Rleifch und die Gunbe gum Tod ver urtheilt; in Chrifti Auferstehung und Auffahrt wurde bas Lebn wieder eingeführt 7), und der gange Grund bes Lichtes bat trium Bu berfelben Beit, ba Tod und Leben ale zwei Sphan ober Reiche mit einander gestritten, und ber Gieg bei bem Geit Chrifti gestanden, ift die gange Natur wegen der übermundenn Rinfternif in Erschutterung getommen 8). Die Sonne mußte fcwargen, ein Erbbeben mußte entfteben, und die Relfen mufte fpringen. Bare Chriftus nicht auferftanden, fo mare alles be Tod und ber Finfterniß anheim gefallen. Bei dem Tod Chriftia ichienen die Tobten, als aus bem Land ber Stille ober aus it Grube, morinnen fein Baffer mar, burch bas Blut bes Bund Diefe, von dem lebendig machenden Beifte beld entlaffen 3). baben fich über die Rinfterniß hinausgeschwungen. Daber tom

Anm. 6. Durch die Empörung Lucifer's ift die Finfternis ber großen Menge der demselben untergeordneten Engel ich schend geworden, durch ben Fall Abams aber hat ebenbieden auch noch bei dem Menschengeschlechte Gewalt befomme

Anm. 7. Der Mensch ist durch die Sunde aus der parabisfschen in die verderbte irdische Leiblichkeit herabgesunten, wie diese, die Gestalt des sündigen Fleisches hat auch der Keiland um den Menschen nur faßlich zu werden, annehmen miffelle Gestalt aber des sündigen Fleisches konnte nicht bleiben sondern sie mußte im Tod aufgesöst werden, damit aus ist der wahrhafte himmlische Leib hervorgehe, den uns der Den mittheilen, in welchen er uns selbst ausnehmen und so der Den lichkeit theilhaftig machen will, in welche Er selbst verwössischer Himmelfahrt d. i. seiner Aufnahme in das Leben der heiligen Dreieinigkeit eingegangen ist.

Anm. 8. Auf ganz ahnliche Beise spricht sich über die furcht baren, ben Cob des herrn begleitenden Naturerscheinungen Jacob Bohm aus. Er findet in denselben (S. meinen spettem. Auszug aus dessen Schriften, S. 227.) eine hindeutung auf den Untergang der irdischen Belt, welche in Freuden zu erwarten, nachdem durch Jesu Sieg in und über dem ver derbten irdischen das reine himmlische Wesen wieder hervorzertreten sei.

e tiefen Reden Pauli und Petri, daß nicht nur die Todten, fons rn auch die Lebendigen fammt ihm auferwedt und fammt ihm is himmlifche Licht verfett worden. Rurg, bas Reich bes Lichtes at feinen ftandhaften Unfang und Principium gefaßt, und ift nun mmer im Birten, wie Jefus gefagt bat: "Wenn ich erhöht werbe, will ich fie alle zu mir gieben." Bas aber weiter im Unfichts eren porgegangen, ba Chriftus bei feiner Auffahrt Die bofen Geis ber ausgezogen und einen Triumph aus ihnen gemacht, ift uns ufaflich. Die himmelfahrt batte unbegreifliche Wirtungen im bichtbaren: fie mar eine Ausbreitung und Ueberwindung 9) bes Da wurde erft flar, mas die Erlofung fei, nämlich eine ichtes. leberwindung alles Widrigen, fo bag es nicht mehr fann emporwamen. Die Auffahrt mar eine Berklarung der Menschheit Jesu, ber fie geschah ftufenweise, und wird in langen Beiten fich bis w Bollendung ausbreiten, bis in die Stadt Gottes 10), ja bis Bott fenn wird Alles in Allem. Alle Bungen werden endlich bekenien, baß Befus ber Berr fei. Wir wollen es lieber jest gleich thun, be nicht fo lange marten 11).

: Befühl, alognoic. Der Menich bat in fich Erkenntniß und Ge-Die Erkenntniß geschieht burch ein Wiffen, bag etwas vor egenwärtig fei, fo fich von andern Dingen unterscheibet, fintlich durch ein Seben einer figurlichen Umzeichnung ober einer Wgeftellten Figur. Es ift aber in beiliger Schrift, Phil. 1, 9., Epruch, daß man reich werden folle in Erkenntnig und allem Befühl (πάση αίσθήσει). Go muß es benn ein Gefühl bes Geiftes wa mancherlei Urt 1) geben, wie benn Jef. 11, 3. vom Deffias

Inm. 9. Natürlich ift das Bort: Ueberwindung hier nicht im paffiven, fondern im activen Sinne ju nehmen.

Anm. 10. S. d. Artif.: Stadt Gottes. Anm. 11. Deutlich genug weifet hier unfer Berfaffer auf die endliche Biederbringung aller Dinge bin, welche aber freilich bei den Gottlofen nur auf (intenfiv) unendlich fcmergliche Beife erfolgen fann.

Anm: 1. Ebenso viele Ginne, als beim Menschen jest, in feinem jum Broifden herabgefuntenen Buftande ju unterscheiben find, ebenso viele tommen ihm nach seinem himmlischen Befen ju. Doch find die lettern jest bei ihm fast ganglich verschloffen; taum daß fich bei fehr tiefen und innigen Menfchen ber bimm= lifche Gefichtefinn einigermaßen wieder eröffnet zeigt. G. Unm. 2. jum Art.: Chriftus.

gefagt wird : "Sein Riechen wird fenn in der Furcht des hem." Es gehört aber eine große Junigfeit und Abgefchiedenheit baju, wenn man bas Gefühl bes Geiftes erlangen will. Bir lefen in ben Berten bes gottseligen Joh. Bapt. von Selmont (G. 1122 bet beutschen Uebersetzung), daß er die Gabe gehabt, die Rrauter und ihre Wirkungen in fich felbft gu fublen 2). Wie vielmehr werba die Apostel die Rraft aller Gefühle beseffen baben, die wir bent ju Tage nicht erlangen. Doch naben fich die Zeiten, ba die Gaba fich wieder eröffnen werden. Wir begnugen uns aber in unfem Schwachheit und glauben, wie Paulus fagt, Apoftelg. 17, 27. baß man Gott fühlen und finden tonne, wenn man ihn fucht; wi dieß aber geschehe, läßt fich nicht beschreiben. Es findet übrigen viel Ginbildung Statt beim Gefühle. Den Frieden Gottes fit man aus dem Gegenfat, wenn man aus der Unruhe in bie Sit Die Liebe gibt uns, wie Phil. 2, 1. ju lefen, ein gant Gefühl von Erquidung, von Gemeinschaft bes Geiftes, von 6 geweiden 3) ber Barmherzigkeit. Das find Dinge, die man fitte aber bas Gefühl geht boch vorüber, und ber Glaube als ein 36 bendes erinnert fich diefer Empfindung. 3ch habe einen Auf über Empfindung und Ertenntnif nach Berlin geschickt, barin Das gefucht habe zu entwickeln. Spalding hat bas Gefühl zu weit meggeschoben, er hat aber, nach feiner Art, nur bas pie taftische Gefühl gemeint, womit viele fich felbft betrugen. De Seele hat Berftand und eine Sehnsucht nach dem Ewigen Die Liebe. Der Berftand erfennt, nach 1 Cor. 13, ftudweise, ale die Liebe ift etwas Besonderes, und diese fühlt eigentlich. Es Im in der Seele etwas, fo man Ahnungefraft oder Zauberfraft me nen mochte (S. Relmont a. a. D. S. 1050), und diese wird # wedt, 1 Lim. 4, 4., durch Sandauflegen. Simon Magus ich baß es eine höhere Rraft gebe, als er hatte. Man muß nicht be fen, daß allezeit ein Bund mit dem Teufel dagu gehore; auch mi man nicht alles Gegensprechen fur Aberglauben halten, wiemel Gott diese Dinge um der Abfälligkeit willen verbietet. Darübe hat Divifch lange mit mir correspondirt; der hatte gefunden, wet 3ach. 14, 12 (?) ftebet.

Anm. 2. S. Rirner's und Siber's Leben und Lehrmein. ber. Physiter, Seft 7, S. 9. ff.

Unm. 3. Man vgl. ben Artitel: Gedanten.

Beheimniß, avornoiov, heißt nicht eine unbegreifliche Cache, wie menn man a. B. fagte: daß brei Ginbeiten ober brei von einander fcbiedlich gemachte Wefen gablweife wieder konnten Gins fen, ohne daß die Schiedlichkeit ober Judividualität mahrgenommen wurde. Das tann niemand glauben, und ift auch nicht unter bie Bebeimniffe ju rechnen. Geheimniß beift in beiliger Schrift niemals etwas Unbegreifliches, fondern etwas Berborgenes, das offenbar tann gemacht werben, fo baß es fich an aller Gewiffen als wehr beweist. Diejenigen, welche bas Gegentheil annehmen, mifin nicht, mas fie fagen, noch wovon fie gewiß feien, 1 Zim. 1, 7. Babre erleuchtete Lehrer muthen niemals Jemanden gu, etwas ananehmen, das bem allgemeinen Menschenurtheil widerspricht. Gin inderes find angenommene Grundfage, Die Die Beltweisen felbit jegen einander umftogen; Diefe tonnen feine Regel fenn in Glaubens-'achen. Der Abt le Pluche hat im zweiten Theil des achten Bandes icines "Schauplates der Natur" febr fcon angemertt, baß die Edrift feine tiefen Naturgeheimniffe gur Regel ber Begreiflichkeit maebe, fondern Dinge, die im gemeinen Leben fur ficher und gewiß Mgenommen werden. Es gibt gewiffe fleine Puntte in beiliger Shrift, die nicht Jedermann zu wiffen nothig hat, die aber aus ewigen Berftand fließen, [und die man nicht abläugnen barf,] Bott bie Ehre ju geben, baf ber beilige Geift die bochfte Berunft und der hochfte Berftand fei. Diefe fonnen am Ende der Beweise auch bagu gezogen werben, baß man wiffe, mas man fage and wovon man gewiß fei; aber man muß hiebei Langmuth und Sebuld brauchen. Das Geheimnig von Gott dem Bater und von Chrifto ift in der Patriarchalphysift\*) fehr deutlich gemacht, und in fo fern ift es fein Geheimniß, fondern es foll allen Menfchen tundgethan werden, Eph. 3, 5. 9. Rom. 16, 25. Die Offen= barung ift fehr vernehmlich von bem Mann Gottes Bengel erflart worden, obwohl noch viele tiefe Dinge in funftiger Zeit werden sachgeholt merben, wenn die Beit tommt, daß ftudweise vollendet verbe in eigenen Zeiten bas Beheimniß Gottes, Offenb. 10, 7.

Geift, πνευμα. Ueberhaupt genommen deutet Geift eine viel unnere und beweglichere Sache, ale Luft und Feuer an. Baco

Anm. \*) Der Sitel biefer von Oetinger verfagten Schrift heißt: "Entwurf riniger Grundfabe der Patriarchalphyfit." Langensfalga 1772.

von Berulam, der die eingeschobenen Begriffe ausgemuftert in feinem Buche "Sylva" &. 98., baß Geift nichts fei, a allerdunneft aufsteigenden Rorper, welche in ber Dede ber 1 perborgen fepen. Er gibt nicht zu, baf Geift und Leib gar gar nichts gemein baben. Die Schrift weiß nichts vom m und immateriali, und boch ift Gott und die Seele und ber tein bloges materiale 1). Das Aleisch und Blut Jesu ift vom und Leben nicht auszuschließen2). Dhue diefes wird man ewiges Gezante tommen über ben Ginn Jefu im fechsten J bes Johannes 3). Der Geift hat von Gott bas Giegel, nicht wie ein Rorper tann gerftaubt merben. Geift ift, me Theil wieder ein Sanges werben tann. Darum ift Fener fein materialifches Befen. Jefus fagt: "Diefe Borte find Bei Leben; bas Rleifch ift tein nube." Dan laffe bie Banter und bleibe bei dem, worin die gange beilige Schrift übereink Beift ift etwas Ungerftorliches, alfo ift er weit vom Leib Schieden. Der Geift hat etwas von Gott in fich, bas nicht ve Sonft beift Geift noch spiraculum, ein Athem, eine Luft, Gott muß ihn verfiegeln, fonft ift er tein Geift, fondern & Salomo fagt, Preb. 3, 21 .: "Ber ertennt, baß ber Ge Menschen wieder aufwarts läuft ju Gott, und ber Geift ber wieder niederwarts?" Das ift icon genug. - Es gibt ab

Anm. 1. Bekanntlich war es Cartesius, gewissermaßi Antipode von Baco, welcher Leib und Geist auf das schärfeste einander entgegenstellte und alle Beziehung des auf den andern völlig abläugnete. Bon einem solchen is weiß die Schrift freilich nichts, welche den Tod, die nung von Leib und Seele, nur als etwas Gewaltsames, die Sünde Herbeigeführtes darstellt. Wiederum wisse Cartessame nicht von einer geistigen, d. i. einer dem selbst entsprechenden, sondern eben nur von einer mit im Biderspruch stehenden Leiblichkeit. In Ermangelung biblischen Begriffes ist aber jene — am Ende freilich gaphisosphische Auseinanderhaltung von Leib und Geist leicht erklärbar.

Anm. 2. S. den Art. Blut, befonders Anm. 1. u. 2.

Anm. S. G. ben Art. Effen und ben Art. Fleifch.

Unm. 4. Gott lagt ben Geift aus bem leiblichen Befi uber biefes fich erheben burch feinen schöpferischen Bille aus 1 Dof. 2, 7. beutlich erhellet.

side Streitfragen; man schlage nach in dem Buch der Prinzessin kntonia<sup>5</sup>), wo ich alle Sprüche vom Geist zusammengetragen habe. Ran wende auf die Perlen der heiligen Schrift so viel Fleiß, als ver französische Staatssecretär Lannon, der eine Concordanz aller Borte geschrieben. Eher soll man nicht decidiren in Sachen des Beistes, bis man so viele Jahre langmüthig und ohne Vorneigung iese Dinge bedacht, singula cum omnibus conserendo. Im Ezechiel<sup>6</sup>) indet man Grund, wie man den Geist concipiren soll. Es hat derziebe eine bligende Decussationskraft in sich, wenn er sie schon nicht ein secundo exeritt, Ezech. 1, 13. 14.

Geift Gottes, nvedua deod, ist alles, was von dem Mund Gotzes ausgeht. "Der Mensch lebt nicht vom Brod allein, sondern we einem jeden Bort, das aus dem Mund Gottes geht." Der Best Gottes hat im Ebraischen eine weibliche Art: er schwebt, wie der Bruthenne, über Allem. Er ist lege continuae assistentiae bei Umm; er bildet allen Meuschen das Herz; er formirt in der tiefen labegreiflichkeit aller Stäublein, Alles, was zur Ewigkeit gelangen sol, Ps. 139; er schafft, er bildet, er macht Alles, Jes. 43, 7.; er ber Finger Gottes, das Erste und Letzte im Geschöpf, und doch dem Geschöpf unendlich unterschieden. "In ihm leben wir, in ihm besegen wir uns, in ihm sind wir." Warum disputiren wir, mehr

Anm. 5. Detinger meint hier das "Dentmal der Lehrtafel der Prinzessin Antonia von Burttemberg." Tübingen 1763. Sier werden S. 236—333 alle Stellen neuen Testaments, in welchen vom Geist die Rede ist, angeführt, und wo es nöthig schien, denselben Erläuterungen beigegeben.

Anm. 6. S. ben Art: Anfang, besonders Anm. 3., dann ben Art.: Feuer, Anm. 3., endlich ben Art.: Blis. In der vierten Naturgestalt offenbart sich eben die Decussationstraft: durch sie und in ihr wird die Verwirrung der in und unter einander freisenden vorhergehenden Gestalten überwunden, und der Durchbruch der wahrhaften Besenheit möglich gemacht. Der actu primo hervorgebrachte Geist sollte sich aber auch, sofern nämlich bei der über ihn ergehenden Versuchung jene niedern Naturgestalten sich wieder erheben wollten, in einem (ebenfalls unter göttlicher Beihülfe und Gnade erfolgenden) actu secundo in seinem, eigentlichen Daseyn consirmiren, was freilich nicht immer wirklich der Fall ist, dann nämlich nicht, wenn er die ihm eigenthümliche Decussationskraft zu exertren unterläßt.

ju wiffen, als uns fur unfer Alter in der Weisheit nothig ift? Es kömmt von selbst, bei ruhiger Geschäftigkeit, ohne daß wir rennen und laufen. Er ist nicht im Feuer, nicht im Erdbeben, er ist inder Stimme sanfter Stille. Durch die heilige Schrift lernen wir, was der Geist Gottes ift.

Geist Christi, πνευμα Χριστου. Der Geist gehet vom Bater aus, aber er ist in die Maria eingegangen und hat sie beschattet; da ist er dann mit Marta gereinigtem Wesen aufgewachsen, und in Jesu Fleisch und Blut, Geist und Fleisch geworden 1). — Es ist unnöthig viel davon zu schreiben für die Disputirer dieser Zeit; su gehen hin und suchen die Quelle, da ganze Ströme hervorstießen. — In meinem kurzen Büchlein: "Muster eines leichten Catechismus," habe ich den Geist Iesu genug gezeichnet. Der Geist Iesu in einer glaubigen Seele ist: 1) ein Wesen, das aus Gott herak kommt; 2) nicht zertheilbar, sondern überall, durch alles schindung gehend]. Es sind darin viele Kräfte der sieben Geister Gottes is einander, ohne daß man es in sieben auflösen kann. Doch schist unter den vielen Kräften und Wirkungen eine vor der andern bie dir vor und macht eine die audere nachgeben. Darum kann aus

Anm. 1. Der Sinn diefer allerdings fehr dunkeln Stelle schitt folgender zu fenn: Der Geist Jesu, d. i. das Saupt ober Centrum der göttlichen Idealwelt (f. Anm. 7. zum Art. Essen und Anm. 4. zum Art. Fluch), ist in Maria eingegangen und hat diese dem himmlischen Wesen (s. den Art. Christus, be sonders Anm. 4.) so weit verähnlicht, daß er selbst Realität is ihr gewinnen konnte. Das himmlische, göttliche Wesen Ist durchdrang aber das aus Maria angenommene irdische Reise und Blut, so daß dann allmählig nicht nur in und über seinem Fleisch und Blut sein geistiges Leben (s. Anm 4. zum Artikle Geist) hervortrat, sondern auch sein Fleisch selbst erhöht, d. i. ein vergeistigtes wurde.

Anm. 2. Der Geift Jesu im weitern Sinne fast alle Menschen in sich, die ja allmälig ju Gliedern des Leibes, dessen Daupt Er selbst ift, umgestaltet und erhöht werden sollen. Dieser Geist liegt denn unser aller Leben und Dasein ju Grunde, und wenn er schon gar vielen, durch ihre eigene Schuld, über ihrem irdischen und sinnischen Ringen und Streben tief verborgen bleibt, so drängt und treibt er doch, wenn gleich in höchster Milbe und Langmuth, ju unserer allmäligen Vereinigung mit ihm selbst hin.

[biefer Geift] viele Gestalten, viele Arten zu erkennen, zu fühlen, und aus bem Borte Gottes zu faffen - annehmen. Es fann baburch ein glaubiger Denich im Berborgenen umgeftaltet werden - mehr ober weniger - in bas Bild ber Berrlichkeit Jesu Chrifti, als vom hErrn, bem Geifte, 2 Cor. 3. 3) Er ift ein Befen, war eins mit dem Geift in Gott, aber boch bleibend in bir felbft, und durch befondere Gineignung in dir mobnhaft, unter dem thierischen ober feelischen Leben verborgen; 4) ein Befen, welches in bem Leibe bes Tobes bes Menschen fich gemiffen Formungen, Leiben= fbaften und Schwachheiten unterwirft, bas aber boch 5) die Gigen= fcaften bes fiebenfachen Geiftes behalt, und bei aller emporschme= benden Sauptgeftaltung, entweder eines cholerischen oder gartlichen, bemoch in jedem feines gottlichen Geschlechtes bleibt; 6) ein Befen ablich, begabt mit einer Rraft zu machfen und fich zu erweitern, und von dem Borrath der lebendigen Borte Gottes von einer Rraft in die andere überzugeben. - Doch, es tommt alles barauf an, waß man dieß bei fich felbst erfahre; sonft helfen die vielen und wanderlei Lebren febr menia.

Gemeine, Gemeinschaft, εκκλησία, κοινωνία. Darüber lefe man borderst in dem historisch moralischen Borrath den Artikel von ben Schluffeln des himmelreiche. Man überlege den Spruch Eph. 4 1-6., daß die Mitglieder Ginen Gott, Ginen Chriftum, Ginen Gift haben, daß fie, 1 Cor. 12, 12., alle viele Glieder und boch Ein Leib fenen, daß jeder, Rom. 12, 4., feine Gabe erwecken folle um gemeinen Nugen, daß die Geringsten, 1 Cor. 12, 18., oft bie besten Dienste thun, daß sie alle, Eph. 4, 15., durch gliedliche Sandreichung an ihr haupt machfen. Jedes Glied muß burch ge= wiffen Sinn ber Mahrheit, dazu diefes Borterbuch etwas dienen fann, gur Ginheit der Liebe und gur Freiheit eines jeden beitragen, ibne parteiifches Unbangen an Paulus, Petrus, Bengel ober Luther. 26 gehören bagu mohl auch ber Bindes und Lofeschluffel gegen bie Inartigen und Angefochtenen, aber biefe Gewalt wird heut zu Tage erbrangt durch den Unglauben. Die Sauptsache ift babei ein icheres Urtheil, daß man, Jud. 16, wiffe, ohne aufgeschwollene Borte ber Citelfeit, ohne jugendliches Berlaufen, Jef. 50, 11., af, wie wir urtheilen, fo werbe auch im himmel geurtheilt; aber agu gehört ein Riechen 1) in ber Furcht bes Derrn und viele Er=

Anm. 1. G. ben Art. Gefühl, Anm. 1.

fahrungen in mannlichem Alter2). Rinder und Junglinge folen fich nicht magen, folde Urtheile gu fprechen. Die Borfpiele folder Gemeine waren ichon in ber Bufte, ba fie alle einerlei geiftliche Speife und Trant von ber himmlischen Menschheit3) als bem Ach fen genoffen, wegen der gangen Gemeine, und boch des Biels ver fehlt haben; fie maren bei Abraham, Ifaat und Jacob, am meifen aber zur Beit Davide und Salomo'e, Beut zu Tage muß man aufrieden fein, wenn Diener bes Borts bas Berlorne fuchen und bas Gefundene weiden, Ezech. 34, 16. Man muß vor Augen ber ben bas zwölfte Capitel ber Offenbarung und bie große Gemeine von Ifrael bis auf die lette Beit jum Grund feten, wo benn bie fichtbaren Particulargemeinen eben auch Theil haben an ben Ge burtemeben und an der Errettung von den Unfallen der Schlange. Jebes Glied foll fich, als ein von der Belt Abgesonderter, feine Berufes murbig aufführen, nicht viel Redens machen ohne Rraft, fondern reden aus Gott, vor Gott, in Chrifto, ben Berbeigungen vom Ronigreich gemäß murbig manbeln in allen Studen, und beis lig fenn in allem Mandel, absonderlich in ben Urtheilen über bie Belt und über den Untichrift. Da nun aber nach fo langen Zeiten bas Untidriftenthum febr angewachsen und die Gemeinschaft ber Beiligen gefdmacht worden, fo haben Epener und Undere viel beis getragen zu Biederaufrichtung der Gemeinschaft. Infonderheit bet Gott ben Grafen Bingendorf bagu erwedt, und begwegen foll man fein Leben mohl beherzigen, wie Gott und Jesus mit fo großer Langmuth feine vielen Fehler jugebedt und um der Gemeinschaft willen die gange Sache burch gefahrliche Laufe durchgeführt. Run weiß man, wie haverius im Unfang fo große Dinge gethan, und am Ende lief es boch babinaus, baß fie ben Succest ihrer Gemeins Schaft der Mahrheit vorgezogen. Der Gott des Friedens vermahre fie por biefer Berfuchung.

Gemuth, vouc. ist ein Wort, das sehr viel Unbestimmtes in sich hat. Eph. 4, 23. stehet: "Erneuert euch im Geist eures Gesmuthes." Geist und Gemuth wird hier unterschieden, wie auch 1 Cor. 14, 15.: "Ich will beten im Geist, und will beten im Sins oder im Gemuth," ev rovot. Was Luther oben Gemuth heißt,

Anm. 2. G. ben Art. Alter.

Unm. 3. G. ben Art. Abendmahl, Unm. 1.

nemt er hier Sinn. Geist 1) nennt Paulus das Inwendige, das man dußerlich mit keinem deutlichen Rennzeichen ausdrücken kann. Sinn heißt alles, womit man sich gegen einen andern verständlich machen kann. Geist, das Inexplicabele, aber von Gott Rommende soll mit dem wohl unterscheidenden Sinn vereinbart werden. Jessus, ber mit den armen Menschen am vernünftigsten geredet, setzt und Bahrheit dem äußerlichen Anbeten auf dem Berg Barizim und zu Jerusalem entgegen. Da ist "Geist" und "Wahrs helt" so viel als "Geist und "Sinn," nur daß es mit innerlichen Roten unterschieden ist.

Gemuth ift Alles, mas man aus ber Lehre bentlich unterscheibet in fich felbft, wie wenn eine Melodie in Noten gebracht ift; Geift der ift die Rraft aus Gott, welche man nicht wie Dufifnoten unterscheiden tann. Sinn foll nicht fenn ohne Geift, und Geift tann nicht besteben pone Ginn. Daber bat Aristoteles Die ganze Seele the dudeliggen, b. i. eine Fortichreitung vom Geift jum Sinn und magetehrt genannt. G. auch bas Gebet bes Joh. Baut. v. Belwat, welches feinen Berten fatt einer Borrebe poranftebt. Gben bif ift auch ber Begriff von Rusbroch und I. Bohm; obicon We Manner nichts gelten in Bergleich mit ber heiligen Schrift, hanf man fie boch auch boren und vergleichen nach ihren ver-Miedenen Gaben. Un Die Borte muß man fich nicht febren, fonman ben Sinn. Benn die Damonen Bahrheit reden oder ber Emfel felbit, fo muß man fie boren. "Wer nicht wiber euch ift, ber ift fur euch." Darum "babt Salz bei euch," Darc. 9. Bir Wen aber noch mehr bavon reben.

Gemüth ist eine innere Sammlung ber Gebanken, wie auf einer Kafel, Spruchw. 3, 3. In jedem Menschen geht aus dem hersten?) eine unsichtbare Kraft durch den ganzen Leib und steigt auf in's hirn durch einen verborgenen Canal, den Archimedes gesehen, is ein Licht; beides macht das Gemüth aus. Darum sagt Salomo so viel vom herzen und vom Gehor der Rede, Spruchw. 2, 1—3. Doch mögen viele nicht annehmen, daß jenes beides das Gemüth ausmacht; und so kann man denn bei der erstern Ers

Anm. 1. S. die Artitel: Beten und Buch ftab.

Anm. 2. S. die Artitel: Ehre und Bilbnif. Dem Sprach= gebrauch ift übrigens biefe Ertlarung vom Befen bes Gemusthes nicht angemeffen.

klärung bleiben. Die Ebräer übrigens, als das weiseste Bolt wa Anbeginn, haben festgesetzt, nach Jach. 12, daß Gott den Geist in Centro oder in der Mitte gebildet, nicht nur geschaffen habe, m dieser wirke dann unter sich und über sich. Hiemit stimmen di Gedanken (s. diesen Artikel) von oben und unten zusammen. Di Alten haben auch geglaubt, daß wirklich Bilder unsichtbar an dem Menschen ausgehen und sich in alles zerstreuen, welches kla ist aus einem Lichtstrahl in der Camera obscura. Wenn man m die Ahnungskraft der Seele, davon Baco von Berulam in de letzten Centurie seiner Sylva schreibt, gebraucht, so versammeln sie diese Bilder entweder in ein Glas oder einen electrischen Spiegel daher konnte Joseph aus seinem Becher oder Glas weissagen. Die wird von vielen verlacht, ift aber doch gewiß aus der Ersahrung

Es gibt viele, welche ihren Sinn und ihr Gewissen verhant aus Eigengefälligkeit. Diese lasse man geben ohne Streit, wen sie nur nicht unter benen sind, die in ihrem Sinn dis Papulen 1 Tim. 6, 5., der Wahrheit beraubt sind durch fremde Philose phie. Jesus recommandirt gegen diese jugendliche Versuchung die auch Johannem, Marc. 9, angefallen, das Salz der Unterscheidung und des Friedens. Dazu gehört, daß man die Lehre die Gottseligen Helmonts in Betracht ziehe, welche dem Buche übe Die Therese von Bordeaux3) angehängt ist: von der Verborgenhe der Zauberkraft oder von der Ahnungskraft in der Seele, S. 62: Aus diesem Grunde kann man die falsche Zauberkraft der hem natürlich erklären. Dieß alles zu unterscheiden, sagt Jesus, "bel Salz in euch selbst und habt Frieden unter einander." Siehe, weich mit Wenigem berührt habe im Artikel: Gefühl.

Genngthnung. Gott als Schöpfer und Erhalter muß seine w verborgenen Bolltommenheiten eröffnen im Evangelio. Die ver borgenen Bolltommenheiten aber sind, daß er seine Heiligkeit d. Schärfe des Lichts uns in Christo angeuehm macht, da sie us an sich erschrecklich ware 1). Das Fundament davon findet sich den Worten Davids, 1 Chron. 30, 11; This und Think sin zwei contrare Rrafte, stehen in principio luctae und vereinigen si

Anm. 3. Leben und Briefe Maria de la S. Therese, herar gegeben von unserm Detinger, Frankfurt 1734.

Anm. 1. S. ben Art.: Evangelium ber herrlichteit, ! fonders Anm. 4.

ה הקאָלָה, in dem schönen Lichte, worin doch die Widrigkeit noch icht gang verschwunden ift, sondern durch die vierte [Rraft] הצו ift übermunden wird, daß fie in die reinfte Berrlichkeit und Da= ifeffation des Junersten der Gottheit, and genaunt, ausbricht, Mefer Spruch ift ber Schluffel Davids, und es tann berfelbe feine ndere Erklarung haben, wie aus Ezechiel erhellet. Wir loben lottes Attribute nicht, wie David Pf. 68, 35. Man foll ihn ben in ber Starte, in ber centralen Busammenziehung feiner P7, feiner Unermeflichkeit, Pf. 150. Weil man Diefes nicht zu funde legt, tann man auch die Genugthuung Jefu nicht gulange d erschöpfen, wie Grotius fie nicht erschöpft bat. Gott hatte em David feine Gunden ohne Satisfaction ichenten konnen, weil taber, nach 2 Sam. 12, 14., die Reinde des Berrn bat laftern emacht, fo mußte Genugthuung geschehen; und weil ber Teufel 46 Erlofungewert Gottes laftert, fo mußte Genugthuung gefcheen, aber man muß bas tief herholen 2).

Kαταβολή d. i. die Schöpfung dieser Welt kann nicht ohne den kall des ersten Engels begriffen werden 3). Nach dem Falle erst bie Schöpfung, Jes. 43, 7. Ebr. 1, 10., κατ' άρχάς, nach mi Anfängen kund gemacht, während ohne den Fall keine solche til Anfänge 4) zu concipiren wären. Christus hatte in Gott die latheit, ehe die Welt herabgesunken oder in καταβολήν gefallen ar. Da waren keine άρχαί, sondern nur Eine άρχή zu beherzigen, te Joh. 1, 1. es heißt: ἐν άρχη ην ο λόγος. Bei der Schöpfung der ging eine Niederwerfung, καταβολή vor, wie es Jesus selbst oh. 17. genannt hat. Die Klarheit Gottes, die der Sohn Gottes itte in seiner intellectuellen Welt, war vor der Niederwerfung, r der καταβολή κόσμου 5).

Inm. 2. S. den Artitel: Austaufen, besonders Anm. 1; auch ben Artitel: Aufnahme an Rindes Statt.

nm. 3. G. Anm. 2 jum Artitel: Austaufen.

inm. 4. Diese drei Anfange find schon im Artitel: Anfang namhaft gemacht. Abgesehen vom Fall maren dieselben in einen Einigen Anfang verschlungen gewesen.

nm. 5. Natürlich war bas Dasenn Christi vor ber Belts schöpfung nur eine ideale. Sbenfo war die Belt damals in Gott auch nur ideal vorhanden; es ware aber dieselbe, wenn tein dem göttlichen widerstrebender Bille sich geltend gemacht hatte, aus der Idealität sofort in die der göttlichen Idee völlig

In Gott war bas Universum, Df. 90, schon ehe bie Belt ge Schaffen worden, aber noch nicht in der Materialitat. Da aber bet erfte Engel gur Materialitat ber Belt Urfache gegeben, fo bat fic Die anziehende icopferifche Rraft aus Gott muffen in Die Entzut bung gieben laffen, welche ber gefallene Engel erwecket 6). Die Centralfrafte find in Unordnung gefommen; und haben die grote Materialität in die naraßoln gebracht. Bas vorber nur fubile Lichtsatome gewesen, die find burch biefe Bewegung ju febr ber bedt und, wie der bofe Engel felbft, tartarifirt worden, 2 Dett. 2, 4. Das wollte zwar Gott fo particular vor ber Rlarbeit bes Sohnes Gottes nicht haben; weil er aber ben Kall nicht verhinden, fondern zu etwas Befferem brauchen wollte, fo ließ er es fo ge Schehen, bag bernach Gott, nach Jef. 43, 7., bas finftere Chaos, Can. 45. gum erften Object ber Schöpfung machen mußte, worand er erft bas Licht formirt und die grobe Belt mechanisch ober w ganisch gemacht 7).

Die nun die Remtonische Philosophie die erften Gedantens) oder raisons der Menschen revoltirt, so revoltirt auch diefer Begiff

entsprechende Realität übergegangen. In Folge der Sunde erge fich dagegen ein Abfall von jener Idealität, ein Gegensat ge gen diefelbe; es trat ein, was Oetinger in dem biblifchen Bom καταβολή angedeutet glaubt.

Anm. 6. Die gemeine irdische Materialität ist nicht die wahr Wesenheit, sondern sie ist herbeigeführt durch eine Zerseuns jener ursprünglichen wahrhaften Besenheit. So wird ja aus das ursprünglich gang reine klare Basser durch Fäulniß unreindick, schlammig. Durch den Abfall des Thronengels erfolgt aber vor der Materialisirung erst eine Entzündung der Naturauf welche Gott zunächst milbernd und sänftigend einzuwirku genöthigt ward. S. §§. 81 und 82 meines system. Auszustaus Jac. Böhm's Schriften.

Anm. 7. hier begegnet uns wieder die Dreiheit des göttlichm:
Chaffens, Formirens und Machens, nur daß hier bes
Schaffen nicht als ein primitives anzusehen ift. Gott bewahrtt
die verdeckten Lichtsatome und rief sie aus der Finsterniß, von
welcher sie verdeckt und von der sie gebunden waren, wieder
heraus.

Anm. 8. Unter ben erften Gebanten ober Grundgebanten find hier naturlich nur bie gewöhnlichen Gebanten, Borurtheile ju verftehen.

von der xara βoλή oder Herunterwerfung der materialisch sensibeln Belt aus der intellectuellen die ersten Grundgedanken; wenn man aber alles mit jedem vergleicht, so legt sich die Revolte der raison, und die Beisheit wird von ihren Kindern gerechtsertigt. Es heißt: "Anger dem Wort vom Anfang ist nicht ein Einiges worden, was worden." Es ist worden, es ist nicht direct geschaffen), sondern auffanden, indem Gott die unordentliche Acceleration und Retarz dation in der Schöpfung wieder aufzuheben wußte. (S. Kies' Differtation de motu corporum, S. 13.) Jacob Böhm sagt zu viel von den drei Principien, die erst nach dem Fall zu concipiren nözthig, indem man sonst in die ungegründete Meinung fällt, als wenn in Gott selbst ein Principium der Finsterniß oder Materialität wäre, was nicht der Fall ist 10).

Es gehört in der That zur Genugthuung eine tiefe Ginsicht in die vom Satan erregte Unordnung bei der Schöpfung, und weil Satan immer lästert, so kann diese kafterung nicht abgethan werden inne Satisfaction. Es bleibt bei Davids Worten, Ps. 51, 6.: Damit du gerechtfertigt werdest, wenn du das Urtheil aussprichst, demit du rein gesprochen werdest, und dir niemand, keine Schuld ine, wenn du richtest." Gott muß Recht gegeben werden wider Ealumnien des Teufels von allen Creaturen, das ist Satissation 11).

Gerade, anfrichtig, redlich, ei θύς, Ebr. 1, 8., είλικρινής. Μενος, της, της. Wer von ganzem Herzen thut, was er thut, wer nicht mit Nebenabsichten die Hauptsache verliert, wer alles aus Einem Grunde thut, der ist gerade, aufrichtig, redlich. Wer Gott in allem respectirt, der ist fromm. Der 119. Psalm handelt von solchen. Paulus sagt, Col. 3, 23.: "Alles, was ihr thut, das thut von herzen;" "in Einfalt des Herzens," Eph. 6, 5.; "Gott richte eure Herzen zu in's Gerade," 2 Thess. 3, 5. Thümmig hat eine besondere Rede von der Aufrichtigkeit, aber er fordert zu viel, wie die Philosophen insgemein mehr fordern als Christius; hier heißt es

Anm. 9. In dem Ausbrucke "worden," Joh. 1, 3., findet Detinger einen weitern Beweis dafür, daß bei der Mosaischen Schöpfungsgeschichte nicht an eine eigentliche Schöpfung, son- dern nur an eine Wiederherstellung der Natur zu denten sey.

Anm. 10. Man vgl. Anm. 3. jum Art. Dreieinigfeit. Anm. 11. S. ben Art. Born.

aber: "Thue das, so wirst du leben." — Die Doppelherzigkeit, &  $\psi v \chi / x$ , steht der Aufrichtigkeit entgegen; aus ihr kommt zweizungigkeit, Jac. 1, 8. 4, 8. 1 Zim. 3, 8. Wan soll vielmehr gerade einhergehen, opdoxodes, Gal. 2, 14., nach einem Einigen Biele. Offenb. 19, 5. stehet: "Lobet unsern Gott, alle seine Anecht, und die ihr ihn fürchtet, beide, Kleine und Große." Die ihr fürchten [noch nicht lieben], sind die Niedrigsten; [aber] auch diek sind aufrichtig.

Gerechtigkeit, gerecht, dinasogun, dinasog. Gerecht ift, wat mit bem Gefet übereinkommt. Run ift bas Gefet geiftlich, wir find fleischlich. Darum beschreibt Daulus bas Gefet niemals ab eine Regel bes Lebens, fondern nach bem Theile, ba es Born an richtet und widerwärtige Triebe im Menschen erregt. Demuat fann bas Gefet feine Gerechtigfeit im Menichen gumege bringen Das Gefet ber Natur ift fein Gefet, weil die Ratur vermifcht it aus Bos und Gut1). Man lofe boch nur ein einiges Berf ba Natur auf, fo wird allemal bas caput mortuum unrein fein. Diefe nach kann ber Menich weder durch's Gefet Mofis, noch burd's Gefet der Natur in einen beffern Stand gelangen, ohne Bertunb gung des Gnadengefetes des Lebens. 3mar fteht im 19. Pfalm: Die Gebote Gottes feien, wie der Lauf des Simmels allesamm gerecht 2), aber hier wird bas Gefet im vollfommenften Ginn # nommen. Das Gefet ber Gnade hat Ginfehen mit dem Berbeibn bes Menfchen; es zielt auf eine große Bolltommenheit bis auf lette Beit 3). Weil aber biefe ingwischen nicht fann erreicht werbei.

Anm. 1. Die irdische Welt ist allerdings gemischt aus Gut und Bos; benn sie steht oder schwebt in der Mitte zwischen him mei und Hölle, und ist deren beiderseitigen Einwirkungen op ponirt. Von ihrer Unreinheit und Unvollkommenheit, über welche man S. 167—205 meiner Schrift "Gott und seine Offenb." vergleichen kann, legt allerdings auch das sogenannt caput mortuum, der unreine Niederschlag, der sich bei jeden chemischen Experimente ergibt, Zeugniß ab.

Anm. 2. Es find das nicht Worte diefes Pfalms felbst; bed ergibt fich diefer Sinn aus der gangen Fassung, Composition besselben, indem da zuerft von der Offenbarung der göttlichen herrlichkeit in der Gestirmwelt, und dann von der Herrlichkeit des Gefehes die Rede ift.

Anm. 3. Das Gefet ber Gnade fordert von uns nicht fofot

hat Gott in Refu Chrifto verordnet, daß, mer gewaschen ift Tvielbr: gemaschen fenn foll], nur die Ruge maschen durfe, nicht inde und Saupt, b. h. bag ihm die fünftige Bollfommenbeit on als gegenwärtig folle angerechnet werben, weil er ja boch in rifto ift, ber geftern und heute und in Ewigfeit ebenderfelbe ift, b meil Gott ben Menschen nach bem Willen ichatt. Auf biefe t bat Gott auch die Gläubigen des alten Testaments gerecht geatt, obicon bie Gerechtigkeit Jefu noch nicht ericbienen mar. er ift gerecht, ber nach bem Beifte bes Evangeliums manbelt, im. 8, 1 - 3., fen es auch noch unter vielen Rehlern, wenn nur ber eift in ihm die Dberhand führt. Wer an ihn glaubt, mehr ober iniger, der ift gerecht nach allerhand Stufen. David fagt, Df. 18 .: Le beine Rechte habe ich vor meinen Mugen, barum vergilt mir ber Err nach meiner Gerechtigfeit, nach ber Reinigfeit meiner Banbe, epor feinen Augen fur voll geschätzt wird. Daraus ichlieft er: Bei m Bundegenoffen bift bu ein Gott bes Bundes, bei ben mehr billommnen bift bu volltommen, bei ben Reinen bift bu rein. Bie man Gott auch nach bem geringften Grad im Billen ohne with erkennt, fo ift einem Gott auch 4). Darum fprach Sefus Anfangern die Gerechtigfeit ju in Bergebung ber Gunden, fo ihr Wille bennioch nach ber Bollenbung ber Gerechtigkeit getet mar, und fo wird es ihnen auch nach bem Tob angerechnet mben. Es gibt Bundegenoffen, es gibt Aufrichtige, es gibt Ber-Mite, es gibt Reine. Jeber findet in Chrifto fein Seil. Das M. bas Bort fagen: fein Glaube wird ihm gur Gerechtigfeit ge= onet. Er muß aber im Ginn haben feine Beiligung, in der gurcht bites, fortaufegen bis an's Ende. Es geht ohne Schwachheiten icht ab. Paulus fagt, 2 Cor. 12, 10 .: Wenn ich fchwach bin, wird die Rraft Chrifti in meiner Schwachheit vollendet. 'Eniulen heißt nicht redeiow; jenes hat Grade, diefes nicht. Chriftus

die höchste Reinheit und Bolltommenheit, vielmehr will uns die Unade der Reinheit nur fucceffive entgegenführen.

Inm. 4. Die Menschen konnen fich felbst anlugen, aber Gott ift mahrhaftig; und wie ein aufrichtiger Menfch Gott in feinem Bergen ertennt, fo ift und in Diefem Berhaltnif fteht Gott wirklich ju biefem Menfchen.

Inm. 5. ... "so daß" heißt hier soviel, als: "in der Boraus= fegung, daß ....." Detinger, bibl, Borterb.

ift allein vollfommen beilig , redeiw Bele , Ebr. 5, 9. Dan muß nicht immer gurudieben, wie gerecht und beilig man fei. Die Berechtiafeit Gottes leuchtet uns an. Bir find in uns felbft nie ge recht, fondern burch Erfenntniß bes Angefichts Gottes in Chrift. Bei vielen Schwachheiten von Beit, Orten, Buftanden find wir aber; [bennoch] gerecht. Jefus hat Die Seelenwaage; er wiegt Die Beifer. Dem Bort Gerechtigfeit muß man einen weiten Ginn geben. 6 beißt nie Born Gottes, fondern Gerechtigkeit ift dem Born entgegen, Rom. 1, 17. 18. Die Gerechtigkeit wird in den Propheten fet wunderbar beschrieben. Dan lese Jes. 45, 8.: "Die Erde thu fich auf und bringe Beil, und Gerechtigkeit machfe mit auf. 36 ber Derr, ichaffe es." "Die Berge, Pf. 72, 3., werben ben gin ben verfundigen und die Sugel die Gerechtigfeit"6). Es ift mm fonft, die Gerechtigfeit mit furgen Borten gu beschreiben. De lefe Jes. 40-60. Teller will eine leichte?) Gerechtigkeit einfit ren; er will die Religion von den falfchen Bergnugungen der Em bildungefraft an finnlichen Bilbern losmachen, und fieht bei nicht, daß das Sinnliche in der Schrift die Sauptsache ift 8).

Die Geschöpfe werden in den tausend Jahren die Uebereinlust der Reden Jesu mit dem Fühlbarsten der Natur verkündigen. De Gerechtigkeit mit Schuldefinitionen zeichnen, ist nicht möglich; folchen wird sie in der heiligen Schrift nie erklärt, wie sich dem die Schrift überhaupt nur wenig bedieut, sondern vielmehr der Sinnbilder der Natur und durch unzählige Beziehungen der Sinnbilder der Natur der Stellen anziehen. Die Gerechtigkeit wird vorgestellt: deine Person Ps. 85, 11., als eine Speise Matth. 5, als ein Kind Ps. 119, 19., als ein Fundament des Throns Ps. 89, 15., de ein Opfer 5 Mos. 33, 19., als ein Himmel Jes. 62, 1., als Mosen Desen Mal. 4, 2., als Mosen Mal. 4, 2., als Mosen Nal. 4, 2., als Mosen Nal. 4, 2., als Bestücht. 11, 5. Jes. 26, 7., als Alderschungen der Gerechtigkeit als unsere Gerechtigkeit

Anm. 6. Man vgl. Anm. 4. jum Art. Bund.

Anm. 7. "Leichte" .... heißt hier foviel, als "leichtfaglicht" Gerechtigfeit.

Anm. 8. S. Detinger's Borrede ju biefem Borterbuche, be fonders Anm. 11.

. 33, 16., die Gerechtigkeit als ein König und Reich Röm. 6, Um der Gerechtigkeit willen empfängt man, Rom. 5, eine ze Fulle und Welt voll Gnade und Gabe.

Billft bu Gerechtigkeit befiniren, fo muß Bollen, Wiffen und men in Richte gebracht fein. Go ift benn Gerechtigfeit ein in und Borfat, fein Ronnen und Bermogen nicht andere als Liebe und Beisheit ju gebrauchen; folglich ift Gerechtigkeit : mit Beisbeit vollzogene Liebe 9), eine mit Beisbeit, und Gute geubte Macht. Aber mas nutt une biefe foulmagige Berglies ung ber Begriffe? Beffer ift, Die Gerechtigfeit in ber gangen glogie, ale in abgeriffenen Erklarungen angufeben. Dach ber glogie der Begriffe Pauli ift die Gerechtigkeit mit der Berrlich-: verbunden; und hiebei zeigt fich die philosophische Bergliederung blind wie ein Maulmurf. Deutliche Begriffe haben ift wohl ; aber, wie es ber große Mann Bengel (f. beffen Beltalter, 369) eingesehen, ber Bormand beutlicher Begriffe fur fich allein ein Sinderniß ber Beisheit, eine Schminke bes Unglaubens, b bas ftarffte Mittel, ber himmlifchen Bahrheit zu entflieben. michfeit, do Ea ift es, worauf bas gange neue Teftament binaus , und davon Plato mehr fah, als hundert Leibnige 10). Ge= teit muß fenn aus der Berrlichkeit, aus den paradiefischen teen bes unauflöslichen Lebens, nicht aus bem Gefete bes folichen Gebotes, Ebr. 7, 16. Wir mangeln ber Berrlichkeit fites; barum find wir Gunder, Rom. 3, 23. Aus ber Berrlich: t ber Gnade muß die verlorne herrlichkeit wieder in uns fomn, aber mittelbar burch's Bort. Der Glang und die Berrlichkeit Mtes fallt in unfer Berg, aber das Berg empfindet nichts davon. Mauf fällt fie auf bas Evangelium, worin bas Gefet erhöht ift. tmittelft Diefes Gefeges bes Beiftes 'ber Berrlichkeit muffen wir 'Gerechtigfeit Gottes empfangen, fo bag bas Bort ben gottlichen lang in unfer Berg gurudftrablt, und Diefes auf folche Beife ein plegel wird der herrlichkeit, b. i. ber Gerechtigkeit Gottes 11).

nm. 9. Befanntlich ift bas biejenige Definition ber Gerechtig= teit, welche Leibnig gegeben.

nm. 10. Ueber bas weiter Rachfolgende vgl. man gur nahern Erlauterung den Art. Bund.

nm. 11. In der Originalausgabe lefen wir .... "und wird auf Diefe Art mittelbarer Beife ein Spiegel ber Berrlichkeit, das

Darum heißt es: die Gerechtigkeit Gottes, als die nämlich objective von Gott auf uns fällt, wie der Sonnenglang; sie heißt nicht subjective die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, denn auf diese Beise ware sie inhaerenter in uns. Sie bleibt aber in Christo, und wir haben sie nicht als eine Qualität, als etwas Erarbeitetes oder als etwas Berdienstliches in uns, sondern wir empfangen sie täglich als Bettler. Siehe, das ist unsere orthodoxeste Lehre, aber ohne michtun des Gesetes; denn das Geset gibt kein Recht zum Leben, auf nicht, wenn es von Christo erfüllt ist. Das Geset ist ein steischild [außerliches] Gebot 18); Ehristi königlich Priesterthum ist unse Gesetz. Die Antinomer schafften das Gesetz ab, brachten aber det Priesterthum nicht an dessen Stelle. Wo übrigens das Priestwathum verändert wird, da muß auch das Gesetz verändert werden 2), Ehr. 7, 12.

Gericht, \*ploic, \*plua, dinalwua. "Gerechtigkeit und Gericht if beines Stuhles Grund," Pf. 97, 2. hier wird Gericht als besterenge Recht genommen, das von der gütigen Gerechtigkeit, 33, 5. 99, 4., gemildert wird. Ganz anders ist das Bort 39, 8. zu verstehen: "Er hat seinen Stuhl bereitet zum Gericht sichlunger, auf den Tag des Gerichts nämlich, da die Gerichte wird zogen werden. "Die Gottlosen werden zum Gericht behalm." 2 Petr. 2, 4., "zum Gericht des großen Tages," Jud. 6. Man wird- "schuldig des ewigen Gerichts, "Marc. 3, 29., das "Gott dem Sohn übergeben," Joh. 5, 22. Das jüngste Gericht ist mir der Ansang des ewigen Gerichts, das nicht bloß einen Tag wähm wird 1), sondern da alle Thaten, die der Teusel angestiftet, werde protocollmäßig 2) an's Licht fommen; da die Heiligen die Belt richten, nicht, als wenn ihnen erst von andern müßte gesagt werder,

ift, der Gerechtigkeit Gottes werden." Dienach mare auch in biefem Sage "das Wort" Subject; damit mare aber aller fott foritt des Gedankens aufgehoben.

Anm. 12. S. den Art. Freiheit und den Art. Friede.

Anm. 13. Bum Ueberfluß verweisen wir hier nochmals auf ben Art. Bund.

Anm. 1. Den Beweis für diese Behauptung findet man in melner Schrift: "Gott u. s. Offenb." S. 475—487.

Anm. 2. G. den Art. Buch bes Lebens, Anm. 2.

is die Bofen auf der Welt verübt haben, fondern, da fie im Leib fu Chrifti, b. i. in ber Rlarbeit bes glafernen Meeres und in ben ichern ber Berte merden alles anschauend feben und barnach richs 18); ba die Ronigin von Mittag auftreten und Diejenigen verdams en wird, welche fein Gericht geglaubt haben. Bacharias, Cap. i, 6. 7., fagt, es werde ein Zag fenn, bem Berrn befannt, da Ute und Rroft der Glemente ausbrechen und die Glemente por ite gerschmelgen merben, die Glaubigen aber, die bes Leibes Jesu Ungerftorlichkeit theilhaftig find, feine Ralte, fein Froft, feine ite anrühren wird, wie die Manner Daniels im feurigen Dfen 4). och wir find viel zu ichwach, die vorfallenden forperlichen Behaffenheiten bes Gerichts zu beschreiben. Nach Offenb. 20, 4. erden Stuble ba fenn, worauf fich die Beiligen fegen, wo ihnen as Gericht gegeben wird. Jefus fagt zu feinen Jungern, Matth. 9, 20., daß er figen werde auf dem Stuhl feiner Berrlichkeit, nb daß auch fie ba figen und richten werden die zwölf Geschlechter frael. Darnach, wird das emige Gericht auch über die Nationen geben, Offenb. 2, 26. 27., und wird bis in die Stadt Gottes 5) men, ebendas. 21, 24. Daß übrigens ein funftiges Gericht merde, das fagt die Weisheit auf ber Gaffe ober ber Sensus munis, Pred. 3, 17. 12, 14.

"Geruch, οσμή. "Wir sind Gott, 2 Cor. 2, 14., ein guter Ges

Ann. 3. Unter dem glafernen Meere hat man die Abspiesgelung der herrlichkeit Gottes überhaupt zu verstehen, insonberheit aber Christum in seiner himmlischen verklarten Leiblichsteit. In der Reinheit und heiligkeit Christi ist gleichsam die Regel oder das Maaß gegeben, wonach alles in den "Buchern der Werke" Niedergelegte zu beurtheilen, das Gute vom Bösen zu scheiden, und ersteres der nun in völliger Nacht und Stärke hervortretenden Pein zu übergeben ist.

Inm. 4. Das reine gottergebene Befen der Freunde Daniels durchdrang felbst deren irdischen Leib, und bewahrte ihn solchers gestalt vor der Verzehrung durch die sie umgebenden Flammen. Ein Aehnliches wird in Ansehung der zur Verklärung gelangens den Frommen und Gerechten beim jungsten Gerichte und dem damit verbundenen Untergang der irdischen Belt Statt sinden.

nm. 5. Auch die Beiden follen dereinft in die Stadt Gottes eingehen.

worden; und diese waren, weil sie Christi Leiden abgebildet, Got ein guter Geruch, nicht verblumt, sondern eigentlich. Gott an fic riecht zwar nicht, aber er gibt sich um Christi willen die Eigen schaft, daß er wirklich riecht 1). Gott nimmt wirklich ein Sensorium ein Fühlungswerkzeug an, wie Newton statuirt, daß spatium eh Sensorium Dei sei, worin er empfindet, hört, riecht 2). "Der dat Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören?" Gott schämt sich nicht zu heißen unser Gott; er hat ja nach menschlicher Urt den Seinen eine Stadt zubereitet, und aus diesem Grunde gehen alle Sinnliche keiten der heiligen Schrift.

Befet, vonoc, ift durch Mofen gegeben, die Gnade und Bahr beit ift durch Jefum Chriftum worden. Nachbrudliche Borte in ber Rurge! "Gegeben" fommt einem Diener gu; benn bas Gege bene empfängt jener andermarts ber, und gibt es nach Befehl wicher audern. "Worden" tommt dem bimmlifden Konig gu, Gnade mb Wahrheit ift burch ibn worden; nicht burch Connexion ber vorigen Anstalt des Gefetes, fondern fur fich, mit der Macht, Gunben # Darum fpricht ein Diener Chrifti gang anders, als th Gin Diener Mofis fpricht mit Bedingung: Bem Diener Mofie. bu bas thuft, fo wirft bu leben. Gir. Diener Chrifti fpricht: 34 febe, daß du glaubit, und die Gnade und Bahrheit Sefu ertennfi bu follft leben. Ber Gnade und Bahrheit verfündigt, ber fpricht Ihr feib getöbtet bem Gefes burch ben Leib Chrifti; barum felb W frei vom Gefet. Es ift mobl zu merten, baf bas Gefet gwa geiftlich ift, fofern ber Geift Jefu es jum Gefet bes Geiftes macht aber Dofes hat ber Unftalt nach fein geiftliches Gefet gegeben fondern ein nach dem Bleifch accommodirtes Gefet; barum beif es Gbr. 7, 12. ein Gefet bes fleischlichen Gebots. bas gange neue Teftament barauf, daß, weil bas Gefen Dofis Di fundlichen Leidenschaften nur mehr erregt, Rom. 7, 8., man porbeigeben und Chrifto anhangen folle. (G. überhaupt die Epift an die Romer, bann die an die Ephefer und Coloffer.) Wenn ab Jefus gefagt hat: 3ch bebe bas Gefet nicht auf, fondern erful

Anm. 1. G. ben Art. Gefühl, befonbers Anm. 1.

Anm. 2. Detinger unterscheibet (f. ben Art. Geficht, Anm. eine innere geistige und eine außere leibliche herrlichte In und mit letterer besitt Gott eben jenes Sensorium.

es, fo hat das ben Sinn, daß er alle Punktlein im Gefet und in ben Propheten geiftlich wolle in Gang bringen und erfüllen.

3d geftebe, daß es fcmer ift, Diefa Sache recht zu verfteben, indem Stephanus gefagt bat, Dofes babe lebendige Musfpruche gegeben, mundere mich aber auch jest nicht mehr über die Antinos mer und bie Berner Spnobe, wie ehemals, ba ich einen Auffat wider die herrenhuter gefchrieben. 3ch habe mohl eingefeben, baß to viel muffe zu bedeuten haben, baß Paulus niemals bas Gefet bes Lebens als eine Regel und Tugend anfieht, fondern ale bie Araft ber Gunde, ale eine ohnmächtige Unstalt jum Leben, als ichwache, durftige Sagungen. Ich verftund aber auch bamals, als ich [ale Bugabe ju, bem von mir erffarten Buch Siob] bas Gefprach über die Mahrischen Bruder geschrieben (f. besonders 6.313. 314.), noch nicht recht, baß im Sobenpriefterthum Chrifti bas Gefet bes Geiftes und bes Lebens, auftatt bes Gefetes, bas burch Mofen gegeben, zur Gnade und Wahrheit geworden war. Benn aber bas Gefet fo fcbone Ramen hat, ale: Bort, Ausbride, Rede, Bahrheit, Zeugniß, Teftament, Bund, Rechte ber Gnechtigkeit, fo ift es alles in Absicht auf das vollkommene Gefet Reiheit im Sobenpriefterthum Chrifti gefprochen, baber auch Malmift oft und viel, um baffelbe von den Satzungen Mofis # unterscheiden, fich außert. Go heißt es Pf. 119, 142.; Deine Gerechtigkeit ift eine ewige Gerechtigkeit, und bein Gefet # Bahrheit;" D. 89 .: "SErr, Dein Wort bleibt ewig, fo weit Der Dimmel ift." B. 90.: "Deine Bahrheit mahret fur und fur. Du haft die Erde jugerichtet und fie bleibet fteben;" - ale follte ges fagt werben: Das Gefet Mofis ift nicht bas Gefet, bas unfere Geele fattigt; wir hungern, burften, verlangen, fuchen ein ewiges Geiftesgefet, bas fo unveranderlich ift, ale die Ordnung ber Natur. Gie haben damals das Sohenpriefterthum nach der Ordnung Mel-Difedet noch nicht gewußt; daher tommt diefes angftliche fummer= Ude Berlangen, in bem mahren Gefet des Lebens unterrichtet ju Das liegt im gangen 119. Pfalm gu Tage 1).

Post.

:3 (

61

iate

: 144

iato

. eli:

bt: }

तंब

(d

S. I. S. I.

Sier ift noch anzumerken, daß Gott dem Adam anfänglich kein Gefet gegeben, als daß er fich vor bem Tod verwahren, d. i., daß er bie Grundanfänge feines Wefens ober die Coordination feiner

Anm. 1. Bu allem Vorhergehenden vgl. man die Art.: Bund - Abam - Berechtigkeit - Freiheit - Friede.

anerschaffenen Rrafte in der Dahrheit, durch Erhebung feiner Freis beit nicht vermirren folle, wie es ber erfte Engel gethan, ber, wie Exech. 28 unter dem Bilde des Ronigs ju Tprus ju erfeben, fich erhoben hat, weil er fo fcon mar, und fein Beiligthum verderbt; weßhalb denn Gott ein Reuer hat aus ihm angehen laffen, baß er, B. 17. 18., ju Afchen oder tartarifirt worden. Der Teufel ift nicht bestanden in der Wahrheit, b. i., in der Busammenordnung feiner fieben Rrafte, fondern er bat ein lugenhaftes Befen aus fic Darauf ging das Berbot, das Gott dem Mdam felbit ermedt2). gegeben: er tonnte namlich nicht in die Confequentien und Rolam des Todes und der Auflofung feiner Rrafte hineinfehen; darum gob ihm Gott ein vaterlich Gebot, nicht von dem Baum des Erfennt niffes zu effen, daß er nicht fterbe. Nachdem er aber gefallen, bat er ein anderes Gefet nothig gehabt: "Thue bas, fo wirft bu leben." Dieß Gefetz ging wohl die Ifraeliten am Berg Ginai an, aber nicht fo, daß fie fagen follten: Alles, mas du gefagt, das wollen mit thun, fondern fo, daß fie-fagen follten: Das muß ein anderer fi uns thun, ber Schlangentreter namlich; ber follte bieß Befet bi Darauf zielt die gange Spiftel an die Galate, Berte erfüllen. daß fie fich nämlich nicht unterfteben follten, mit Berten ber 30 schneidung und Opfern bas Gefet zu erfüllen, indem fie fonft unter ben gluch fallen murben.

Dieß wird unter dem heutigen Streite der Gelehrten in man cherlei hinsicht nicht beachtet. hielten sich dieselben an Chriftum, so waren sie frei vom Gesetze. Die den Geift des Lebens haben die werden das versteben, Rom. 8, 1—3.

Geschöpf, Creatur, xrioic. Jesus nennt sich, Offenb. 3, 14, ben Anfang ber Creatur Gottes, mit Beziehung auf Spruchw. 8, 22.: "Der hErr hat mich gehabt im Anfang seiner Wege; ebe er etwas machte, war ich ba"1). Darum konnte er sich auch nen nen den Amen, ben treuen Zeugen, ber bei allen Graden ber Schöpfung zugegen gewesen. Diese Grade aber (s. Jes. 43, 7.) heißen: chaotisch schaffen, formiren in eine sichtbare Lichtsgestalt, und auch machen, d.1., mit mechanischer Ordnung<sup>2</sup>) zu Stande bringen. So

Anm. 2. S. die Art.: Abam und - Eigen.

Anm. 1. S. Die Unmertung jum Art.: Amen.

Anm. 2. Auffallend ift es und wohl nur einem Berfeben juft' fcreiben, daß hier nur von einer "mechanischen", nicht auch

infangs alle Creatur fehr gut, durch den Fall aber murde fie er Plumpheit3) und mit vergeblicher Sitelkeit beschwert. fagt Paulus, Rom. 8, 19., daß die Creatur mit ausgereck= aupte ihre Befreiung erwarte.

ie Geschöpfe haben ihren Unfang genommen aus dem Uns Wir maren alle, Pf. 90, 2., in Gott, ale einer tatte, 1772, verborgen, aber ohne Figur und forperlichen Inebe die Berge und die Belt maren. Demnach find mir tein igb) aus Gott, fondern haben unfer Befen, Offenb. 4, 11., em Billen und Bohlgefallen Gottes. Wir haben alle einen ber wieder ju Staub wird, und einen innerlichen Leib, ber Der erfte hat Maag, Bahl und Gewicht, ber , den wir nach dem Tod haben, ift von anderer Beschaffens ine Behausung, 2 Cor. 5, 2., die vom himmel ift 6). Dabei ! Creatur mit etwas Ewigem begabt 7), Beish. 1, 7. Pred. . (im griech. Text)8); und bas ift bas große Geschäft Sefu, bas Rorperliche ber Creatur wieder in die erfte Reinigkeit Darum hat er Macht über alles Fleisch; barum ift ihm as Bericht übergeben, ba er bes Menschen Gobn ift; baber d Gott von feiner Sobeit berab und handelt, weil er Menfc

on einer "organischen" Zusammenordnung die Rede ift, wie i den Art.: Genugthuung und Creatur.

<sup>3.</sup> S. ben Art.: Benugthuung, besonders Anm. 5.

<sup>. 4.</sup> Diefes Reich der Unfichtbarteit nennt Jac. Bohm Myfterium magnum". S. 5. 54 meines fuftem. Auszugs.

<sup>. 5.</sup> Ueber ben Unterschied zwischen Emanation und Schos ung f. Anm. 4. jum Art.: Ereatur.

<sup>. 6.</sup> Benn man fich dem Beilande ergibt, fo ergibt fich nem auch der Beiland. Damit gewinnt man aber innerhalb is irdifchen Leibes den Reim oder Unfat jur himmlischen iblichkeit.

<sup>7.</sup> Dieß behauptet auch Jac. Bohm. G. S. 383 der igeführten Schrift.

<sup>.</sup> S. In der Originalausgabe findet man hier noch die dorte: "Jede Creatur ist geschaffen mit einem Saamen, 1 Mos. 12; daher gibt Gott jedem von dem Saamen seinen eigenen ib." Man sieht selbst, daß durch diese Worte der Zusammensung der Gedanken auf wohl unbegreislich zu nennende Art iterbrochen wird.

geworden, menschlich mit uns in alle Errigfeit. Er ift ber Lempel, ber uns umgibt. In Menschengestalt, aber boch ale Lamm<sup>9</sup>), nich er uns führen zu bem lebendigen Bafferbrunnen, und nicht über bas Ziel.

Befdlecht, yerez, mas von Ginem Bater berfommt; bas brundt feiner Erflarung. Conft beift es auch: ein ganges Bolt in einen aemiffen Beltalter. Co fagt Calomo: "ein Gefchlecht tommt, ein Geschlecht gebt ab." und David biente Bott in feinem eigent Befdlecht. Ranchmal wird ein ganges Gefchlecht bos, wie # Sauls Beiten, manchmal wird es wieder gut, je nachbem bie Ste führer und Bater beichaffen find. Rach jebem Geschlecht unt man fich in die Beit ichiden. Das vorbergebende Geschlecht entilt oft icon bas nachfolgende, und weil eins ans bem andern fommt, fo wird auch eine Ewigfeit yeren genannt, Ephes. 3, 21., inten ja eine [Ewigteit] aus der andern geboren wird, ohne Praforme tion. Das Geichlechteregifter Chriffi ift befimegen ba, bamit mit febe, wie Jefus aus bem Stamm Juba getommen; bagegen w Reldifebet, Cbr. 7, 6., nicht mit feinem Geschlechte ber Boratus gezählt.

Gesicht, öurusia, 2 Cor. 12, 1., auch öpuux. Dieses wird som meiniglich von einem Gesichte im Traum, jenes von einem solen im wachenden Zustande gebraucht. Doch wird öpuux auch einem, nämlich Matth. 17, 9., für öurusia genommen. Die Gesichte im Traum haben keine Substanz, das Gesicht aber auf dem Bage hatte Subsistenz; denn Jesus war ja in seiner Berklärung als is seiner ganzen Person da. In den Entzückungen sieht man auf subsistirende Dinge. Paulus war entzückt die in den dritten himmel, und war doch vielleicht noch im Leibe, welches er selbst nicht unterscheiden konnte. Davon konnen die reden, welche Entzückungs haben. Ich kann nicht aus Erfahrung reden, ich habe die Gake nicht; ich wielle aus die Worte der Propheten, und lasse auder über jenes, judiciren, welche geistlich richten können; Philosopha verstehen sich nicht darauf. Damit wir aber auch Erempel ver Gesichten bringen, welche in diesen Zeiten geschehen sind, so will

Anm. 9. Auch hier hat man fich eine Abanderung des Lertel erlaubt. Die Borte "aber boch als Lamm" fiehen in ber Originalausgabe an einer andern Stelle. Es heißt hier: "Er ift der Tempel, der uns umgibt, aber boch als Lamm."

ich helmont's Worte anführen aus dem schon angezogenen Buche ber Therese von Bordeaux S. 579. Helmont war, denke ich, frei den Einbildungen. Im Jahre 1633 sah er auf eine viel hellere Art, als Elias Cammerer, Prof. med. in Tübingen, seine Seele. Er sah eine geistliche Substanz, wie einen Crystall, die ein Licht von sich gab; dieselbe war aber eingewickelt in ein anderes, weit vankleres Wesen, als gleichsam in ihre Schaale. Dabei kounte er ucht recht erkennen, ob diese Hülfe noch einen Glanz außer sich elber hätte; das Geschlechtszeichen war nur an der Schaale. Obspleich dieser Crystall, sagt er, etwas Schönes war, so behielt doch weine Seele von diesem Gesichte nicht die geringste Bollkommenheit: 18 hatte die Figur eines Menschen 1).

Ferner will ich bier auch einruden, mas fur ein Geficht Termlienus anführt in feinem Buche de anima. "Wir haben, fagt n, nach Johannes prophetischem Buche auch ein Recht, forperthe Eigenschaften in den geiftlichen Dingen anzutreffen. ine Schwester unter und, die der Gnadengabe der Offenbarung teilhaftig worden, welche fie in der Gemeine unter ben fonntag= Men Uebungen durch Entzudungen im Geift leidender Beife em-Gie hat Umgang mit ben Engeln, juweilen auch mit Sie fieht und bort die geheimften Dinge, fie unter= Mibet einiger innerftes Berg und theilt benen, die es verlangen, nepen aus. Je nachdem entweder bie beilige Schrift gelesen ter Pfalmen gefungen ober Ermahnungen vorgetragen ober Ge= lete vorgelesen werden, wird ihren Gefichten auch Stoff und Mas Wir waren im Gesprach, ba biese Schwester im Brie bargereicht. Nachdem nun das Bolt nach Endigung ber Gemein= dafte-Uebungen entlaffen worden, fo erzählte fie une, mas fie geden habe. Wir nehmen aber auf's fleißigfte mabr, es zu prufen. Sie fprach: Unter andern ift mir auch die Seele - forperlich geeigt worden2). Der Beift murbe auch gefeben, aber nicht leer,

Anm. 1. Man vgl. hier ben Art.: Bildniß, Bild Gottes. Anm. 2. Bon Tertullian ift es bekannt, daß er lehrte, "alle Subftanz sei körperlich, also auch Gott und die menschliche Seele." Daß er aber hiebei nicht gerade die irdische Körperslichkeit im Auge gehabt habe, läßt sich leicht daraus abnehmen, daß er die Lehre von einer Schöpfung aus nichts, deren Läugner her hermogenes gegenüber, so entschieden behauptet hat.

fondern in der allerdunueften Burudftrablung, leuchtend und von bimmilicher Rarbe, übrigens nach allen Studen in menichlicher Geftalt. Dien ift bas Geficht." Gott aber und Chriftus ift Beuge Wenn bich alfo die gange Sache nach allen Studen nicht überzeugt, fo follft bu es nicht glauben. Wenn indeffen die Seele leiblich ift, fo muß auch die Gigenschaft ber Karbe ihr anhangen, die Karte Die biefe3) bunn, ja burd ber blauen und leuchtenben Luft. leuchtig ift, fo muß auch die Seele fo fenn. Go tannft bu die nach beinem eigenen Gefühl ein Bild von ber Seele machen, nam lich ein menschliches. Als Gott in bas Ungeficht bes Menschen ben Doem der Leben eingeblasen und der Mensch in eine lebenbige Seele ausgegangen, fo muß ber gange Dbem allerdings burch's Mr geficht in alle innerlichen Theile gewandert und zugleich ber Saun oder das Ende des Leibes dichter gemacht und alfo in allen Lines menten ausgedruckt worden fenn. Siemit haft du einen innerliche und einen andern auswendigen Menschen. Der inwendige Denich bat auch Augen, Ohren und andere Glieder, deren er fich im And fprechen bedient. Go hatte ber reiche Mann im Sabes eine Bund und Lazarus hatte Finger und fitt im Schoof Abrahams tie perlich 4).

Endlich wollen wir hier noch beifügen das Geficht des Ep chiel 5), davon ift die Summe fürzlich diese. Ezechiel (f. Cap. 1

Anm. 8. Sier hat man sich eine Beranderung des Tertes erlaubt. 3m Original heißt es: . . . "Beil aber alles dunn und lust ahnlich, ja durchleuchtig ist, so muß auch die Seele so fenn." . . .

Anm. 4. Der innerliche Menich, von welchem hier im Geges fat vom außerlichen die Rede ift, ift ber fogenannte fiderische ober Aftralleib, welcher dem materiellen Leibe jum Syunde liegt, der eigentlichen Körperlichteit aber entbehrt.

Anm. 5. Eines ber merkwürdigften Gesichte ift unftreitig bat bes Propheten Ezechiel, im 1. und 10. Capitel seiner Beisse gungen mitgetheilte. Detinger verbreitet sich darüber in einer eigenen Abhandlung im 2. Theile seiner "irdischen und himmslischen Philosophie," S. 307—356, wo er benn darthut, daß in Gott eine doppelte, eine innerliche und eine außerliche herrlichteit zu unterscheiden, lettere aber von erstetet boch unzertrennlich sei, worauf schon 2 Mos. 33, 23. hingewiesen werde. Die innere geistige herrlichkeit oder die anteriora Gottes, das Centrum gleichsam des Ewigen sei ohne Bild, ohne Zeit, ohne Raum, ohne Bewegung, ohne Succession, während

mb Cap. 10) hat gesehen: 1) eine finstere Wirbelwolke von Mitzernacht, und mitten in der Wolke ein concentrirtes Feuer. 2) Aus er Ritte dieses Feuers hat er vier lebendige Wesen entstehen sehen, i Thiersgeskalten, welche Jax heißen. 3) Er hat gesehen, daß er Lauf der lebendigen Wesen geradezu gegangen, wenn sie schon wendig eine bligende Kreuzgestalt trugen. 4) Er hat gesehen, eil es aus einander vorgestellt werden mußte, nicht in einander, ie in der Offenbarung, auf der Erde ein Rad nahe bei den Thiesm, das in viele Gegenden seine Aussicht hatte. Hieraus mußten lernen, was Leben sei, womit eben diese lebendigen Wesen besaht waren. Leben ist nämlich eine Fassung von vielen Kräften, selche von Gott freithätig ausgebreitet werden. Hiebei ist zu zerken:

Erstens: In der Offenbarung waren keine Rader, sondern nur thiergestalten, deren inwendige Circularbewegung die Rader aus: jemacht, doch, daß sie voll Augen, voll Gesicht, voll Verstand varen. Die Thiere bedeuten das auswendige Leben, die Rader vas inwendige. Doch waren beide, Thiere und Rader, nur Ein Bing.

bie posteriora des Beren oder feine Peripherie und Leiblichkeit alles diefes, obwohl in eins verschlungen, in fich faffe. nachst werde 1) der Grund Dieser außern Berrlichteit Gottes als eine finftere Bolte dargestellt, in Dieser aber 2) auf ein in fich freisendes Reuer hingewiesen; 3) aus dem Umlaufe diefer beiden ergebe fich bann die Ocharfe bes Glanges, der immerbin boch nur als ein Dampf auftrete, bis 4) daraus der mahre Reuerbliß oder das Centrum hervorgerufen werde, worauf dann Die Beburt der vier lebendigen Bestalten erfolge, welche 5) jur Rechten einen Menschen und Lowen, 6) gur Linten einen Ochfen und Adler, inegefammt aber, wie fie ja auch einander ineristirten, 7) vorzüglich einen Menschen prafentirten. — Man fieht wohl, daß diefe gange, nur eben phanomenologische Auseinander= fegung mit der Lehre von den fieben gottlichen Beiftern (f. den Art. Anfang) übereintommt, wobei ju bemerten, daß eben diefe burch die Raber bezeichnet werden, mahrend bie andern Gestalten ale deren leiblicher Effect ju betrachten Wenn es aber weiter heißt, daß die vier Rader als find. eines erscheinen, so wird damit die phanomenologische Darftel= lung einigermaßen wieder aufgehoben, und mit der Behauptung, baß die Rader immer gerade ausgegangen feien, die hingebung ber außern leiblichen Berrlichteit Gottes an feine innere Berr= lichfeit, an den gottlichen Geift und Willen angedeutet.

3meitens ift zu merten, daß die Rader dem Ezechiel erschienen als ein einiges Rad, indem die vier Rader ebenfo wie Lome, Ralb, Menfch, Adler in einauder gewefen. Daraus ift flar, bag bes Leben in den Lebendigen in einander fei, daß eine Rraft in der andern ftedt, fo daß alfo das Leben eine Bufammenfaffung ber Bermogenheiten und Rrafte beißt, welche ber Geift Gottes in eine gebracht. In der Wirbelmolte, in den Thieren und in den Raden war nur Gin Geift, ber von den Rraften, die auch lebendig mart unterschieden gewesen. Sie find aber nicht nothwendig, fonden freithatig von Gott fo geordnet worden, nicht emanirt, fonden Sie haben einen Unfang aus der finftern Bolle, göttlich gefaßt. find alfo nicht die unanfängliche Gottheit. Diefe Rrafte find in Die Stäublein eingesenft, fo daß bas Leidende in das Birfent burch Umlauf und Circularbewegung erhoben worden, daß im Um laufe bas Leidende materialisch herabfalle und wieder in bas' 200 fende erhoben merbe.

Drittens ift zu beachten, daß zwar von den sieben Geistern in keine Meldung geschieht, daß aber doch eine ewige Gebärung wigöttlichen Gestalten hieraus kann ersehen werden. Gott ist ich stillstehendes Wesen, sondern ein actus purissimus, der sich gewise Gestalten gibt, um sich der Creatur mitzutheilen, während dies die Gute Gottes den Geschöpfen incommunicabel, unmittieb bar wäre. Uebrigens glaube ich nicht, daß Jesus je ein Gescht gehabt, indem dieß (vgl. 4 Mos. 12, 6—8.) seiner hoheit zuwider wäre.

Geftalt, andere, annehmen, μετασχηματίζεσ θαι. So nimmt Satan, 2 Cor. 11, 13., die Geftalt eines Lichtengels an sich. So nimmt Paulus mit Apollo die Gestalt eines Demuthigen an sich damit die Corinthier lernen, daß niemand höher von sich halte, ils geschrieben ist. Dagegen ist μεταμόρφωσις eine innerliche Umgestaltung der Gedanken, nicht ein bloßer Ueberzug, ein andere σχημά von außen. Durch neue Gedanken oder Bordersäge ändem sich die Schlusse. Man lese den Melodius darüber, wie tief alle Schlusse verborgen liegen; diese werden umgestaltet durch neut Säge der Wahrheit.

Gewalt, ekovola, nparoc. Die Worte der Schrift find etwas ganz Besonderes. Jesus sagt, Joh. 17, Gott habe ihm auch die

Unm. 6. Man vgl. ben Art. Entgudung.

orte gegeben, und so muß man in hauptsachen auch von ben vofteln benten, ja Jesus gibt ben Seinen auch gewisse Worte für be Zeit.

Das Bort: Gewalt, kommt 1 Chron. 30, 11. vor unter ben sbipruchen oder Eigenschaften Gottes; es heißt hier anglag, grieslich paaroc, daher Gott genannt wird παντοκράτωρ, der alles in iner Gewalt hat, dem nichts unmöglich ift, was auch die Philosphen für unmöglich halten. Gott kann aus Steinen Kinder erseden, als der an nichts gebunden ift, der nichts vor sich hat, das he dewegen sollte, sondern der frei ift von allem, der ewige Bersland. Paulus hat im dritten himmel unaussprechliche Borte sehört, und kann demzufolge die Gewalt Gottes nicht beschreiben, mb doch müssen wir uns an die Worte halten, die Gott selbst aussesprochen. Die heilige Offenbarung sagt uns vor, wie wir reden sollen, ob wir schon den innersten Unterschied nicht erschöpfen.

Rraft geht, nach unserm Begriffe, der Gewalt vor; doch ist die Gewalt vor der Rraft; Offenb. 4, 11. und 5, 12. aber geht Kraft der Stärke oder Gewalt vor. Sonst ist in der Herrlichkeit Gottes größte Stärke, κράτος της δόξης, und man soll Gott loben in wausbreitenden Stärke, της γρημα, Ps. 150, 1. Da gehören kan zanksuchtigen Einwurfe her, sondern Leute, die Sanftmuth wien und ihre Unwissenheit bekennen.

Gewalt üben hat bei den Menschen einen bosen Sinn, seine digkeitliche Gewalt nämlich, die Gott gibt, wider Recht aussschren. Sonft liegt viel daran, daß man Kraft und Gewalt wohl mterscheide, was Bengel nicht allezeit beobachtet, indem er für Kraft oft Macht sett.

Gewicht, βάρος, wird von Paulus 2 Cor. 4, 17. (ewiges Gesticht des Glanzes) gebraucht, um die Seligkeit in der Herrlichkeit lechdrücklich zu zeichnen. Er fagt: Unfere wenige Drangfal, wo ke am höchsten ift, bringt ein noch höheres, ein ewiges Gewicht der Perrlichkeit zuwege.

Anm. \*) Unter Gewalt versteht hier Detinger offenbar benjenis gen Lebensgeist in der ewigen Natur Gottes, durch welchen deren unendliche Contraction bedingt wird. S. den Art. Anfang, Anm. 2 und 3.

Inm. \*) Wie überall, so macht auch hier unser Detinger auf die Körperlichkeit, auf die Massivität der biblischen Bezeich= nung der göttlichen und himmlischen Dinge aufmerksam.

Sewißheit, πληροΦορία συνέσεως. Diese will Paulus ben Coloffern, weil fie ihn in Perfon nicht getannt, anpreifen. ben Coloffern maren, wie unter ben Philippern, viele Stlaven, und boch municht er ihnen, daß fie jusammengefaßt merben in ber liebt und Gemutheruhe zu allem Borrath der völligen Gemigheit be Einficht, ju erkennen bas Geheimnig Gottes und bes Baters un Chrifti. Dieles wird in der Patriarchal-Phyfif 1) fcon entwickt, obicon beut ju Tage wenig Achtung barauf gegeben wird. Gewifheit fommt oft2) aus ber überwundenen 3meifelhaftigfeit, adianpiola, Sac. 3, 17. Die Spruchm. 25, 1. portommenba Borte umfdreiben die LXX alfo: "Dieß find Unterweisungen 66 Iomo's, die feinem Zweifel unterworfen find, maidelai adianarmi indem nämlich die Spruche Salomo's alle ein Mitwiffen mit ficht. mit Gott und mit aller Menschen Gewiffen an fich haben, mas the Urt ift der Gewißheit, in fittlichen Sandlungen nämlich und alle meinen Borfallen. Die Gewißheit des Geiftes fest iene Gewiftet voraus; erftere aber wird heut ju Tage unter dem Bort Demm ftration über bas Biel bes allgemeinen Menfchenverstandes erhold Die Gemifibeit bes Geiftes erfordert ein inneres Berbaltnif # Theile gegen einander. Diefelbe muß gefund fenn und unmite fprechlich, mit feiner Gegenerkenntniß zu widerlegen, anarayvword, Tit. 2, 8. Sie hat zwar das in fich, daß nichts Widerfprechent babei ift, boch nicht in fremder Demonstration, fondern bas Lette bavon ift Rraft bes Beiftes, 1 Cor. 2, 4. 5., nicht Principium con tradictionis und rationis sufficientis, Sat bes Widerspruche und be Bureichenden Grundes; baber man es benen, die feinen Geift #

Anm. 1. Außer dem "Entwurf einiger Grundfage der Gefelicaft ber Patriarchal=Phyfit," der ju Langenfalza im Jahre 1772, also zu einer Zeit, da Detinger tein Bert unter seinem Remererscheinen laffen durfte, an's Licht trat, eriftirt von ihm noch eine frühere Schrift, welche geradezu den oben bezeichneten genftand behandelt, "das Geheimniß Gottes und Chrift über Eph. 1 und Col. 1", 1754.

Anm. 2. Der Gemifheit geht ber Zweifel besonders bei benjents gen Individuen voran, welche sich mit wissenschaftlichen Dingen befassen.

Anm. 3. Unter dem "Mitwissen mit sich" meint Detinger ohne Zweifel die Uebereinstimmung ber gegebenen Ausspruche mit ben eigenen Gemuthe.

liebe haben, nicht erweislich machen tann. "Wer es faffen tann, ber faffe es."

Bemillen. guvsiongic, ift in ber beiligen Schrift nicht bloß ein Inteil über die Sandlungen nach dem Gefet, fondern es wird nach 2 Cor. 4, 2. Rom. 2, 15. viel allgemeiner genommen fur bas Mitwiffen mit Gott, mit andern, mit fich felbft, fo bag es amifchen en verklagenden und entschuldigenden Gedanken eine richterliche, on bes Menschen Willfur unabhangige Oberherrschaft in Bezug uf etwas Allgemeines in allen Menschen führet, welches an bem roffen Tage Jefu ben Menfchen aus feinen eigenen Borten vernammen oder lossprechen wird, Rom. 2, 16. Matth. 12, 37. Das Wort Gottes, bas er in fich aufgenommen 30b. 12. 48. nach einem Particularverstand, wird ihm dort offenbar werden im Bangen, und wird ihm zeigen, daß er taufendmal wider fich felbft geredet, und, indem er andere gerichtet, fich felbft verdammt habe. Im Menfchen bleibt bas Mitwiffen mit fich felbit in Unfebung bes Bergangenen und ber begangenen Gunden, baber Themiftocles artem Mirionis vorgezogen bes Simonides arti memoriae; in Ansehung des Anftigen aber besteht eine machtige, sich felbst unbekannte anonapain aller Creatur. Daber fann bas Gemiffen mohl beflect, muntelt, mit Borhangen verfinftert, mit Nageln verhartet werden, 4, 1, 15, 1 Tim. 4, 2; aber weil ein fo großes Barten auf ben großen Tag im Bergen ift, fo fann es mit nichts als mit ber Menntniß Jefu beruhigt, erfüllt, gereinigt und ju feinem Biel er= boben werden. Das Gewissen ift, wie die ganze Seele, eine Leuchte bes hErrn; es hat schon die Ewigkeit in fich, Spruchw. 20. Pred. 3; es verklagt uns, daß wir irdifch gefinnt find, sobald wir und felbst fommen. Aber dieses Ewige ift dem Gingriff falscher trafte unterworfen, aller Grimm bes Satans gebet babin, bas Jewiffen einzuschläfern und zu verblenden mit einem gangen Spftem on falschen Entschuldigungen. D Mensch, du mangelft der herr= Dreit Gottes, Rom. 3, 23., und es ift genug, bich zu verdam= en, wenn du dich verstockft und ein πνευμα κατανύξεως, Rom. 1. 8., in bich bekommft, welches eben heißt: mit eingeschlagenen ageln gewaltsam verharten und die Bahrheit in der Luge gurude Iten. Uebrigens ift es allerdings mahr, daß bas Bort Gemiffen neuen Teftament auch in einem engern Berftanbe genommen ird, genug aber, bag es auch fo portommt. Die Schrift und te ebraifche Sprache ift nicht geometrifch ober mafchinenmäßig, fondern sie dehnt aus und reftringirt nach den vor fallenden Radergestalten, Spruchw. 25, 11. Ich habe um bei schriftmäßigen Berstandes des Gewissens willen etliche Bucher geischrieben. Herr Dr. Faber hat die Hauptsache daraus zusammen getragen, und Herr Dr. Clemm bauet in seinen "Absichten der Religion" auf diesen Grund.

Blanz, doga, ift ein Bort, darauf bas ganze neue Testament beruhet. Inwendig ift diga Leben und bat in der That einen inner lichen Glang, wie ber Beift bes Menschen (f. ben Urr. Geficht), foll aber in diefer Sterblichkeit nicht hervorleuchten. bie do Za oft in den Glaubigen plotlich hervor, aber fie icheuen fich, es zu fagen: fie verbergen es, weil ihr Leben verborgen ift in Gott. Man nehme alle Stellen in Schmidit Concordang gufammen, f fieht man, daß diga überall ber verborgene Grund ift, wie bem auch die Gnade (f. ben Art.) ihre doga hat. Gott hat fein Lick ungertrennlich bei fich. Die Berrlichfeit Gottes ift gwar etwit Anderes als Gott, boch ift Gott nicht offenbar, als in ber ben Darum fagte Jefus: "Bertiare mich, Bater, mit lichfeit. Berrlichkeit, doga, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Belt Diefe Berrlichkeit bricht aus Chrifti Leiden und Tod hervor: be# fie erft vollkommen, da hat fie alles Irdische verschlungen 1). # Schwachheiten, in Rothen, in Mengsten ift oft mehr Rlarbeit we borgen, als in Gesichten und leuchtenben Darftellungen2).

Anm. 1. Man hat in Gott (vgl. Anm. 5 zum Art. Geficht eine innere und eine äußere Herrlichkeit zu unterscheiden. Lettere faßt (f. Anm. 7 zum Art. Fülle) den Grund der gewilichen Jbealwelt in sich, als deren Haupt oder lebendiges Erwtrum (f. den Art. Fluch, Anm. 4, und Abendmahl, Anm. 4) der Heiland zu betrachten ist. Während seines Wandels auf Erden hatte aber Christus die Herrichkeit nicht, wie selbe Get von Ewigkeit her in der Idealweit erschaut hatte; da war selw Derrlichkeit hinter seiner Knechtscheftalt verborgen oder vielmes noch nicht wirklich erreicht. In seinem Leiden und in seinem Tode aber sollte sein irdisches Wesen aufgelöst und daburd die Umgestaltung zur himmlischen Herrlichkeit möglich gemacht werden.

Anm. 2. An den "Gefichten und leuchtenden Darftellungen" habet oft die blogen Naturverhältniffe einen größern Antheil, ale das eigentliche, reine Glaubensleben.

Blanbe, mloric. Es ift ein toftlich Ding, bag bas Berg fest werbe, welches geschieht burch bie Unftalt ber Gnabe, und nicht burd Unterschied ber Spelfen. Das Berg ift von Natur unbeftans big, in einem immermahrenden Wechsel von Luft und Rurcht, von Erot und Bergagung, Jer. 17, 9. Wenn auch ber Menfch viele Offenbarungen, Gefichte und Traume hatte, fo murde damit das Der boch nicht fo fest, ale burch ben Glauben. Denn ber Glaube ift eine onooraoic, eine Grundfeste aus Ueberzeugung, Ebr. 11, und tommt aus bem Gebor, b. i., burch außerliche Pflanzung eines gewiffen Sinnes, Jac. 1, 21. Gott will namlich bie fpllogiftische Didnung der Gedanten nicht aufheben, fondern beleben, Gal. 3, 21., and bagu hat er bie Unftalt ber Gnade im Epangelium gegeben, Rim. 4, 21. Die Logit ift nicht bie Unftalt bazu, fonbern fie ift ur ein Gefet, nach welchem aber Riemand confequent wandelt, bas nur in ettichen Studen eine maschinenmäßige Rorm ber Chanten jumege bringt. Im Evangelium bagegen muß jeber telle Gedante nicht nur geformt, fondern geboren merben. At Gedante gur Diedergeburt muß fenn: Jefus ift der hErr, Mer. 12, 3. In wem aber Chriftus geboren und zur υπόστασις meden, dem überfieht Gott viele gehler und Schwachheitelunden, Mile gange Lehre, Ephes. 4, 13., jur Befestigung tommt. Der Ming des Glaubens, um beffen willen Gott den Menichen für micht halt, ift ein ftarfer Gindruck, wodurch eine Luft und ein Boblgefallen am Sohn Gotres entsteht. Dadurch halt man für Wiß und mahr, fo daß es das gange Leben confequent macht, ben fortrag: daß dem tiefen Berberben nichts helfen tonne, als die uftalt der Gnade. Darum begibt man fich auch fogleich darein, mit dem Berlangen, in alle Wahrheiten geleitet zu werden. Der Infang bagu tann febr flein und gering fenn. Paulus 3. B. sah 4 bem Manne zu Lyftra, Apostelg. 14, 8., weiter nichts, als baß Blaubete, ihm mochte geholfen werden; fo muffen Rnechte Sefu em febendes Muge und ein borendes Dhr vom Seren haben. Behort auch hierher, mas furz vorher im Artifel: Gewißheit, gemeldet worden; nur haben freilich nicht Alle das Biffen. Manchen ift es genug, daß ihnen Gott das Berg neigt und fie dabei Mile find; benn "die Stille ift dir ein Lob," Pf. 65, 2., und [Lob ommt dir] von den Unmundigen, Lut. 10, 21. Saben fie ein eftes Berg, fo bemeist fich ihr Glaube an der Uebereinstimmung brer Berke, ba Miles aus Giner Burgel gebe. Der Sprer faffet

bas Bort: Glaube, ale: Restigkeit ber - Gedanken. Sonft ift zu merken, baß in ber gangen beiligen Schrift keine Definition ober Erklarung vom Glauben vorfommt, als die Ebr. 11, 1., daß et fei eine Grundstellung ber gehofften Dinge und eine Gewißbeit, eint Ueberzeugung und Reftbaltung an ben Berrichtungen, die im Um fichtbaren vorgeben, durch den Sobenpriefter Sefum namlich und feine Gläubigen. Beut zu Tage verwandelt man den Glauben it eine Biffenschaft, in eine logische Demonstration, aber ba irrt ma Wenn man nur [gewiffe Lebr=] Gate, wie in der Etts meftunft, für mahr halt, fo braucht man die Schrift nicht, fonden Durch diese lettere betrügt man fich felbit; benn d fehlt da die Burgel im Lebensgrund. Glaube bat eine inner verborgene υπόστασις; fie fei fo flein fie wolle, fo fchreitet fie bo fort in alle Babrheit burch ben inwohnenden Trieb bes Geiftet Wenn man nicht fich, fondern dem hErrn lebt, redet, dentt m thut, fo bat man in Gott und in Christo alle andern Begriffe, wen icon nicht allezeit im Sinn, fo boch im Beift.

Sleich, Tocc. "Gleichheiten Gottes zu fenn, einer Toa daf' Phil. 2, 6., ist eine Redensart, die soust nirgends vorkommt, bist man nicht viel darüber schreiben kann. Critice sagt man etm, Homer habe Abverbien für Adjective gesetzt; Ehrysostomus set das Adjectiv statt des Adverbiums; Hiob 10, 11. wird es sen LXX] adverbialiter genommen: "Du hast mich, gleich, Tou, dem Kase, coagulirt."

Gnade, & pic, heißt eigentlich Annehmlichkeit, Lieblichkelt, Schönheit, zugleich auch Freiwilligkeit, Gutherzigkeit, freie Resumng zu schenken und zu geben, ohne daß einem Jemand etwas zuvorgegeben. Die Worte der Schrift sind pragnant, d. h. vielbegreifende Worte, wie eben die ebraische Sprache auch eine sold Sprache ist. Darum, wer auf geometrische Art mit den Worts der Schrift umgeht, indem er nämlich einen gewissen Theil diese pragnanten Sinnes abschält, dieselben in eine gewisse Ueberdeutlich feit stellt, und daraus ein ganzes System von Lehrsägen durch icht tige Schlüsse herausspinnt, der hat den rechten Griff, sich selbst eigensunig zu machen, der ganzen Wahrheit gegenüber; und dase

Anm. \*) Ueber ben Gegenfag von Sinn und Geift ift der Art. Amt des Buchftaben und des Geiftes nachzusehen.

ift so viel Gezant von der Natur und Gnade entstanden, indem man ja nicht weiß, was man sagt und was die Granzen der Natur voer der Enade sind, weil man das Wort Gnade nicht nimmt nach dem pragnanten Sinne des neuen Testaments.

Dlato bat den erften Theil [b. i. die erfte Bebeutung] ber gapig wohl erfaßt, weil er aber nichts von den Rechten, dinaiduagi, nichts von der Rechtfertigung, dinaiwoei, gewußt hat, fo hat er eben fo faliche Schluffe gemacht, als diejenigen, welche das lette ohne das Erfte [Die lette ohne die erfte Bedeutung] in ichlugmäßige Dronung gebracht haben. Wir fehlen Alle mannigfaltig ex penuria datorum ad quaesita. Darum laft uns nicht um Borte ganten, fondern Salg 1) und Frieden gegen einander gebrauchen. Ich liebe die geometrifche Accurateffe, aber nicht die Ueberdeutlichkeit, benn fie thut 3ch will bemnach bier ftudweise zu Werk geben, und He Ausbrude, mo bie Gnabe in ber erftern, bann biejenigen, mo Mefelbe in der audern Bedeutung porfommt, gefondert, bernach aber beibe wieder in einander, wie die Schrift thut, vortragen. Bon der aftern Urt find die Ausbrude: doga rn; xapiroc, Berrlichfeit, Richthum ber Gnabe, Eph. 1, 6. 7.; xapic Zuffe, Gnade bes mens, 1 Petr. 2, 7.; doyor rfic xaperoc, holdselige Reden, Luc. \$22.; mit Lieblichkeit fingen, Col. 3, 16.; Geift ber Gnabe, 10, 29.; Evangelium ber herrlichkeit, Evangelium ber Stade, 1 Tim. 1, 2., Apostelgesch. 20, 24. Bon ber andern Art bie meiften Ausbrucke, wo Gnade dem Gefet und den Werken entgegengefest wird, wie Rom. 6, 14., 11, 6., ober wo von einem Sichenk austheilen die Rede ift, wie Rom. 5, 15. Wenn man aber Acht gibt, wie Leben, herrlichkeit, Majeftat, Rraft, Starte in fo großer Berbindung mit dem moralischen Sinn ber umfonft rei ausfließenden Menschenhuld fteben, fo weiß man nicht, Buade als eine Suld, oder als eine Rraft, oder als ein reizender Renftand in dem Wort vordringe. Die Gnade wird Rom. 5, 47., Is replocela, ale ein ganger himmel voll Leben bem Tode ent= Bengesett. Mus einzelnen Worten fieht man es nicht, aber alle eBiehungen ber Borte zeigen, baß Freiheit Gottes entgegen ben Feben ber Ratur, ungezwungener Untrieb entgegen bem moraben Gefete, reizende Schonheit bes Lebens entgegen bem fürch=

Anm. 1. G. ben Art. Galg.

terlichen Tode, huld Gottes entgegen dem Berdienste, in i Berbindung gestellt sei, daß Gnade die ganze Berfassung des nigreichs Jesu in der Seelen-erquickendsten Anordnung ganz züglich bedeute, daher es auch gekommen, daß wir die For vom "Reich der Allmacht" und "Reich der Gnade" gebrat Kurz, es können weder Plato noch die Mystici von der Gnade wie sich's geziemt.

Plato, in feinem Brief an den Konig Dionnfius, fpricht "Circa omnium regem cuncta sunt; ipsius gratia omnia. Ipse est pulcrorum omnium. Humanus animus affectat, qualia ilk intelligere." Sier will Plato mit dem Pulcro, als einem St ber durch Alles bringt, die Gnade ausbruden. Aber bas ift Gnade, weil ba teine Freiheit ift, fondern eine [blofe] 9 Ordnung. Rusbroch, ber größte Mpftifer, redet ein wenig bavon, im "Spiegel des emigen Beile," S. 84. "Gott i Geift," faat er, Ler bat jede Seele ale einen Spiegel erich Die Rlarbeit Gottes ichieft in bas oberfte Theil unferer C belle Strablen, Beisbeit, Berftand, Biffenschaft. Die unerme Liebe Gottes berrichet in der Reinigkeit unfere Geiftes al Brand glubenber Roblen, welche das Berg entzunden, und in Rraften eine unebgemeffene Ungeftumigkeit, ober einen von f Daß wiffenden Aufall ober Trieb der Liebe erwecken. aber, mit welchen wir mider bie verzehrenbe Liebe Gottes fam welche alle liebenden Beifter in fich felbft verschlingen und verbr will, find Erleuchtung des Berftandes. Damit befiehlt er uns wir widerftehen und ftreiten, und das Recht unferer Liebe, fo wir tonnen, wider ibn fchuten follen 2); und eben biegu the uns Berftand und Beisheit mit." Das find nachdrudliche 2 aber nicht nach bem Stilo von der Gugde: es ift zu viel wicklung in ber Ratur ber Sache und ju wenig in ber 21 Gnade. Dagegen abstrabiren die Orthodoxen zu viel von

Anm. 2. Die Unendlichkeit ber Liebe und Bollfommenheit & mußte und eigentlich zu einer unendlichen, bis zur Vernid gehenden Gegenliebe hintreiben. Um aber wirklich zu li bedurfen wir auch unferer Selbstheit, indem ja gerade ir Singabe ber Selbstheit die Liebe besteht. So muß allerdings um ber Liebe selbst willen unsere Selbstheit ber werben.

keben Gottes, von der Gnade des Lebens, und tragen es allzu idifc vor 3).

Die Apostel aber reben alfo, bag bie gottliche Gnabe ober Cottes Soldseligkeit und Gute bas Berlangen ober die Liebe ber . Seele gewinne, daß feine Berrlichkeit die Bertraulichkeit ber Liebe in Schranken halte und boch bas Bertrauen bes Gunders nicht unterdrückt werde wegen feiner Unwürdigkeit, daß die Bergebung eicheine wie der weite Bimmel und die Gunde wie ein abfallendes Blatt eines Baumes. Go ift Dault Rede von der Gnade. Rom. Da ift ein Ueberschwang ber Berrlichkeit ber Gnabe, moburch ein Sunder alauben fann, bag die Liebe Gottes in fein Berg ausgegoffen fei, erftlich: meil Chriftus fur uns gestorben ift, ba wir noch Gunder maren; ameitens: weil, wie burch Gines Gunde die Berdammnis über alle Meuschen fommen ift, alfo auch durch Eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung bes Lebens über alle gelommen, damit, wie die Gunde geberricht hat durch den Tod, alfo and berriche die Gnade burch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben burch Jesum Chriftum. Dier werden bie Reizungen ber Schönheit, be Starte ber Rraft, bie Rulle ber umfonft geschenkten Gaben gur arechtigkeit fo fcon jufammengeftellt, daß die Gnade ein Ronig= ber Liebe in der ichonften Berfassung prafentire. Darum tam Menich von der Gnade reden, wie die Schrift; auch die fredlichsten Gerichte find Gnade und Wahrheit, Pf. 89, 15. **9** 136, 15. 17. 28.

Gog und Magog, Offenb. 20, 8. Ezech. 38 und 39. Alles, bas Ezechiel und die heilige Offenbarung vom Gog und Magog wissagen, wird zu dieser Zeit erfüllt werden. Was im Ezechiel usführlich beschrieben ist, das wird in der heiligen Offenbarung ar kürzlich berührt. Gog heißt der oberste herr in dem mittersichtigen Morgenland Magog. Er heißt auch der Fürst von Ros, besech und Anbal, 38, 2. 3. Zu diesen werden sich die Perser, ohren und Libner, auch die Araber und alle Bölker schlagen, und ber das Land Israel wie eine Wolke bedecken wollen. Allein Derr wird machen, daß eines Teglichen Schwert wird wider

Inm. 3. Die fogenannten Orthodoren ftellen die Berfohnung und Gnade allzu irdisch, d. i. nach abstracten, vom Staatsleben hergenommenen, und auf Gott und unser Berhältniß zu ihm nicht gang paffend übergetragenen Begriffen dar.

bes Andern seyn, und er wird mit Pestilenz und Blut gerichtet werden. Auf ihn wird der hErr regnen lassen einen Platzegen von Schlossen, Feuer und Schwefel, damit der Name Gottes wieder groß und gefürchtet werde unter den übrigen heiden, ebend. 5. 13. 21—23. Absonderlich wird in selbiger Zeit abermals ein Zittem und Beben des Erdbodens seyn, daß auch die Fische im Meer, Bieh und Alles, was sich reget, davon erschrecken sollen. Die Berge sollen umgekehrt werden, und alle Mauern zu Boden fallen, B. 19.20. Sieben Monden lang wird Ifrael an dem erschlagenm Gog begraben und sieben Jahre lang mit dem Holz allein von den Wassen Feuer machen, 39, 9. 10. 12.

Gott, Θεόc. Jesus sagt von Gott, seinem Bater, 1 Joh. 1.: "Das ift die Berkundigung, die wir Apostel von ihm gehört haben und euch wieder verkundigen, daß Gott Licht ist und keine Finstein niß in ihm," wie gleichwohl die Cerinthier und Irrgeister aus Unverstand vorgeben. Wenn wir also von Gott wollen eine reine Abbildung haben, so sagen wir: Gott ist lauter Licht. Gen das lehrt auch Jacobus, wenn er sagt: Lauter gute und vollkommet Gaben steigen herab von dem Bater der Lichter, bei welchem keine mapaλλαγή, wie in den creatürlichen Lichtern, kein Uebergang ober Wechsel zu sinden ist in der Art und Weise, womit die geschaffen Lichter, Sonne, Mond und Planeten sich unterscheiden und allezett Licht und Schatten haben.

Die Apostel haben die Irrlehren des Cerinthus und Simm Magus widerlegen wollen, welche viele Ausgänge von Budic, orgund dergleichen, wie Irenäus erzählt, viele Beränderungen von einer Tiefe, Stille und ich weiß nicht was von Gott angegeben und gesagt haben, der Gott bei Mose sei nicht der rechte Gott, sondem vor ihm sepen andere Götter entstanden, woher denn auch der Mosnichäismus seinen Ursprung genommen. Alles dieses wollte Inhannes abschneiden, 1 Ich. 5, 20., und wegräumen, 2, 26., und sagt kurz, das Wort von Anfang sei bei Gott gewesen und Gott selbst sei der ewige Verstand oder Wort, Licht und Leben gewesen, und habe neben und bei sich das Wort gehabt. Folglich hat Inhannes Gott und das Wort als ein einiges Licht und doch auch mit einer Zweiheit bei und neben Gott bezeichnet; von einer Oreiheit aber hat Johannes an dieser Stelle nichts gemeldet i.

Anm, 1. S. die Anmert. 1. jum Areitel Anfang.

fo ift klar, daß die Berkundigung, Gott fei Licht ohne Finsterniß, b bezogen auf die Frrlehren der Cerinthianer, welche aus Plato id der migverstandenen Cabbala Bieles Gott angedichtet.

Bir wollen aber die Saupterscheinung, die Mofi miderfahren t, bagu nehmen. Gott ift bem Mofes erschienen im Reuer, und wil er eine fichtliche Geftalt batte, fo bat Stephanus, Apostelgesch. . 35. fich also ausgedrückt: Gott babe Mofen als einen Rührer nd Erlofer gefandt, en xeipl apyehou, vermittelft eines Engele, ber on ihm gesehen worden im brennenden Bufch. Diese Offenbarung eift Stephanus einen Engel, b. i. eine von Gott gefandte Erbeinung im Reuer und Licht, wobei bas Innerliche Gottes Namen mr "Sch werde fenn," bas Meußerliche aber ein unverzehrliches mereaturliches Feuer 2). Es ift eine bekannte Sache, daß die Ilen meinten, wenn fie ben Engel bes Angefichts Gottes gefeben Atten, fo mußten fie fterben. Go meinte Gibeon, Richt. 6, 22 ff., ind fo fagte Manoa, Cap. 13, 16 ff.: "Wir muffen fterben, daß Die Dinibe, Gott gesehen haben." Da ist unter bem Engel Die enbarung Gottes zu verstehen, und zwar seine Offenbarung im te, womit denn übereinstimmt, daß Gott Licht ift. Diefes Licht pat feine befondern Ausgange, welche die Alten Sephirot aeund mit aus 1 Chron. 30, 11. genommenen Namen be= Minet haben 3). Eben diefe Ausgänge, מליצָאלה, Mich. 5, 1., b die fieben Geifter. Diese alle find das Licht, wovon Johannes Sacobus fagen, daß Gott Licht fei, Gin Licht nämlich und od in fieben unterschieden, ausgehend vom Zeuger und Bater ber chter 4). Go viel darüber, daß Gott Licht ift.

Gott an sich selbst kann nicht gesehen werden, wohl aber kann sine Offenbarung gesehen werden nach verschiedenen Graden und Stufen in der Weisheit, Sprüchw. 8. Diese Unterscheidungen im icht Gottes hat der Evangelist Johannes in der heiligen Offensarung zuletzt faßlicher gemacht durch den Gruß von dem, der ist, er war und der kommt, und von den sieben Geistern. Aber die Iffenbarung Gottes im Fleische des Menschensohnes ist die größte Iffenbarung, welche indessen von den Jüngern (Joh. 14, 9.) lange

Unm. 2. S. ben Artif. Geficht, besonders Unm. 5.

Unm. 3. G. Unm. 3. jum Artit. Un fang.

Anm. 4. S. ben Artit. Dreieinigfeit, besonders Anm. 4.

nicht verftanden worden. Doch haben fie Alle hernach die herrlich feit und bas Licht Gottes in dem Angeficht Jefu verfundigt, und find (Col. 1.) nicht ftehen geblieben bei dem Fleifch Jefu.

In vorigen Tagen hat Gott dem J. Bohm Bieles von in Berrlichkeit Gottes geoffenbaret, es wird aber von den Ungefette und Gelbftflugen übel verftanden. Bohm fagt in bem Buche Mr sterium magnum mehr, als alle Cabbala der Juden, aber es ift m für diejenigen geschrieben, welche ihre vorlaufenden Abneigma gegen bas Buch zu bestreiten wiffen, wie Dr. Spener. Im fiebente Capitel biefes Buches lehrt er, wie die Cabbaliften, welche fagen baß Gott אַרָיד אָנפִין, flein von Geficht, und אַרָיד אָנפִין, groß שו Geficht fei 5). זְבֶּיר אַנְפִיר ift fo viel, ale daß bae Licht Gottes en ber Bolte, aus dem Dunkeln hervorbreche, nicht daß in Gott fi fterniß fei, fondern baß fich Gott im Dunteln offenbare; אָכֶּבֶּיךְ aber ift bas Licht Gottes, bas alle Sinfternig verschlingt, me eben in dem Licht Gottes nicht tann gedacht werden. Das find! Rrafte Gottes in dem nu, d. i. in der Ueberwindung alles 21 teln, 1 Chron. 30, und in ber Unauflöslichkeit des ewigen Let Ebr. 7. Es fest aber Bohm folgende Unterscheidungen in Licht Gottes: Die erfte ift bas Gine, barin Alles liegt; Die mit ift die Weisheit, ba alle Karben ber Ginigen Rraft offenbar mette wie in dem Thron Gottes, Offenb. 4; die dritte, da fich biefe In burch ein Liebesfener icharft und zu lauter Liebe und Leben ant führt; die vierte ift bas Del des gottlichen Glanzes, bas fich mit

Anm. 5. Man muß fich daran erinnern, daß Gott feine, ihm Befen nach duntle Natur (vgl. Anm. 2. jum Art. Anfang) ewig ju feinem reinen und lautern Lichtleib ausgestaltet. Gein innere oder geiftige Berrlichkeit (val. d. Art. Beficht, Anm. 5) ist demnach ursprünglich noch als verhüllt oder verborgen bink der Natur, und diefe nur theilweife durchbligend ju denten es erscheint also hier sein Antlig allerdings nur als ein fleinch Groß dagegen und in feiner vollen Klarheit ftellt fich Gott Angesicht dar, sofern man die dunkle Ratur oder Befenfich als völlig umgebildet ju feiner ewigen Leiblichkeit auffaßt. Di lettere Betrachtungsweise ift die eigentlich mahre, weil ja dief Umgestaltung ewig erreicht wird; die erstere ift eine abstract und in fo fern unwahre, gleichwohl aber eine nothwendige weil diese Umgestaltung ewig erreicht werden muß, inden Bott lauter Leben, ja unendlich freie Lebensthätigkeit ift, mas er ohne diese ewige Selbstformation nicht fenn fonnte.

r Liebe und bem Feuer in eine sanfte Tinctur begibt; die fünfte , daß sich diese feurige Liebe mit dem Wasser des Lebens mildert nd der Creatur aunähert<sup>6</sup>), daß der heilige Geist in dieser Kraft mnte die Maria überschatten und den Sohn Gottes im Fleisch ebaren. Dieß wird Alles, trotz diesen Unterschieden, nur Ein Ding. die Unterscheidungen sind eben nur Abbildungen der mancherlei lusgänge aus Gott, dem Bater der Lichter; sie sind die Theile, wraus die Herrlichkeit und das Licht Gottes ohne Finsterniß estehet.

Wer nun dieß nicht fassen kann, der bleibe, bei der einzigen berkundigung Jesu, daß Gott Licht ist. Er liebe Gott und werde on ihm erkannt, und halte sich in der Einfalt an die Spistel Josannis: "Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt Gott und Gott in ihm": so wird ihn der Geist schon nach und metter führen in alle Wahrheit, und ihm die Puppens und Fenfreude an seinen eigenen Ersindungen und Concepten wegräusten, daß er sich nicht sogleich stoße an Worten, welche, weil sie Leit etwas Unsägliches, «genfrov zum Gegenstand haben, die heit etwas Unsägliches, «genfrov zum Gegenstand haben, die he nie ganz erschöpfen. So wird man alsdann mit wenig bas Büchlein lesen von der Grundweisheit, so über Jacob gedruckt ist."). Die Offenbarung Gottes in der Seele ist

Inm. 6. Man fieht von felbft, daß diefe, gang Bohm entnom= mene Darftellung, wie man denn auch hier nicht fieben, sondern nur funf Momente findet, nicht die Construction der fieben Das turgestalten enthält. Bielmehr hat man unter dem Einen, das rin Alles liegt, den Brund der erften gottlichen Perfon, Des Baters, ju verfteben; bei bem Zweiten hat man an den Sohn ju benten, ber bie form ber gottlichen Beisheit in fich foließt; das Dritte ift die Rraft des heiligen Beiftes, in welchem der Wille des Baters und der des Sohnes gusammens gehen. Durch die Birtsamkeit diefer Drei wird die feurige Rraft der drei erften Naturgestalten überwunden, fo daß durch Diefelbe die gottliche Beisheit hindurchbricht und hiemit bas Bierte, die fanfte Tinctur erreicht wird. In diefe reihet fich bann ale bas Funfte das Baffer ober bas reine Ele= ment, welches den Grund, wie jum ewigen göttlichen Lichtleibe, fo auch jur Incarnation darbietet. Daheres hierüber findet man im zweiten und dritten Abschnitt meines Musjugs aus J. Bohm's Ochriften.

Anm. 7. Gine von Detinger im 3. 1774 herausgegebene fleine Schrift.

gar verschieden. Es heißt: Mofes schreibt, wie sich's treibt. Richt Jeber hat die Gabe, mit reinen Borten sich auszudrucken. Da muß man lernen, wie die Geifter der Propheten den Propheten unter than find.

Gottesdienst, darpela. Ein folder war der levitische. De Papiften unterscheiden zwischen darpela und doudela, die Schit aber braucht diese Borte in gleichmäßigem Ginne, Rom. 1, 25 Im neuen Teftament haben wir auch eine darpela, aber nicht mi fo vielen Laften und Formen. Schon Jeremias, 7, 22., hat daran gezielt, daß Gott ben Batern weber Brandopfer noch andere Doft geboten, fondern daß fie es felbft fo baben wollen, worauf es ban Gott ju Furbildern auf Chriftum gerichtet. Petrus fagt: "Bett wir noch unsere Bater haben bas Joch ertragen mogen." A aber haben einen vernunftigen Gottesbienft, ber fich an dem ! wiffen aller Nationen legitimirt, indem nichts baran ift, mas ! ber allerbeften Bernunft ftritte. Streitet es aber wider die 64 ber Beltweisen, fo ift eben in diefen feine bobe Bernunft, die an Allen beweiset. Es wird baraus eine έθελοθρησκεία. Chen widerfahrt denen, welche die Offenbarung Johannis fur und nunftig balten.

Gottessurcht, sooséssea. Hermes sagt: Der philosophirt und ben höchsten Spigen der Bernunft, der Gott fürchtet. Die hehm haben dieß wohl erkannt, aber auch eingesehen, daß ihnen etwas sehle, nämlich die geoffenbarte Herrlichkeit Gottes in Christo. Das nannte Cicero honestatem. Sonst ist Furcht Gottes der niedrigke Grad der Bollkommenheit, wie aus Offenb. 19, 5. zu ersehn. Petrus dagegen führet die Gottesfurcht in ihre wahre Gestalt. Dieselbe muß nämlich aus den Uebungen des Glaubens, der Ingend, thätiger Erkenntniß, Mäßigkeit, Geduld entstehen; alsdam ist sie in ihrer wahren Gestalt. Die Nationen (s. Mal. 1, 14) fürchteten Gott auch; aber Gott rechnete ihnen ihre Begierde nach etwas Besserem also zu, daß sie, Köm. 2, 27., als Beschnitten im Geist angesehen worden.

Grimm, &upoc. Der Grimm Gottes find feine Flüche, 5 Mol. 28. Fluch aber ift ba, wo das Gute vom Bofen weicht 1), baf

Anm. 1. G. den Art. Blud.

fes jenes unterdrudt. Siob 38, 15. heißt es: Gott wird den ottlofen ihr Licht wegnehmen. Gott wird das reine Morgenlicht, is Siegel seines Namens, B. 13., von ihnen wegrücken. Er ird die Ecken der Erde fassen und die Gottlosen aus allem Licht rausschütteln, daß das Bose allein bleibt. Flüche Gottes sind icht bloße Aussprüche, sondern das überhand nehmende Bose, das ch vermehrt im Menschen; und das ist alsdann der Grimm lottes.

Bichtig ift die Stelle 5 Mos. 30, 7.: "Diese Klüche wird lott von dir nehmen und auf deine Feinde legen." Diefe Fluche at das Lamm Gottes auf fich genommen. Er [Chriftus] ift ein Inch worden; und wenn die Ungläubigen fich dieses nicht zu Ruten uchen, fo werden die Rluche auf fie gurudfallen. Das beißt: lebet hin, ihr Verfluchten, in das höllische Keuer. — Sonft find er Stellen viel von bem Grimm Gottes, als 1 Dof. 27, 44., Mos. 15, 7., 32, 12., 2 Kön. 22, 13., 2 Chron. 34, 21. f. 42, 25., Cap. 51, 17 .: "Berufalem, du haft von der hand BhErrn den Relch feines Grimms getrunken." B. 22 .: "Siehe, nehme den Taumelkelch von deiner Band, den follt ihr nicht trinken.", Solcher und abnlicher Reden find alle Propheten wil und darauf beziehen fich in der Offenbarung die Schaalen des mus Gottes. Das Bofe ift alfo' etwas Befentliches 2), worin Eatan als in bem Schlangensamen seine Wirkung bat. Das be ift nicht in Gott, fondern in der Unordnung der Creatur,

Anm. 2. Jedes Wefen hat in fich (vgl. Anm. 1. jum Artitel Abgrund) eine Macht bes Lichtes und bes Lebens, und eine Macht ber Kinsterniß und bes Todes, welche lettere, nach Got= tes Willen, der erfteren unterworfen und ihr dienftbar fenn follte (f. Anm. 1. jum Art. Begierde). Findet dagegen ber Satan ju einem Befen ben Bugang, fo wird bas liebevolle Balten Gottes aus demfelben verdrangt, und es herricht darin nun der fluch oder der Brimm des Ewigen. Der Satan wirft namlich bann ale erregende Urfache auf jenen Grund ein, es wird durch ihn die negative Macht über die positive erhoben, und es ergibt fich hieraus in der Creatur eine Unordnung. Das Bofe ift alfo (m. vgl. den Artit. Duntel, Anm. 3.) eine Birflichfeit und teineswegs eine bloße Regation, ein blofer Mangel, wie ber Rirchenvater Augustinus, ber Scho: laftiter Johannes Ocotus Erigena, Leibnig und fo viele Undere angenommen haben.

welche zu scheiden Gott seinem Sohne übergeben, eben dar n weil er den Jorn in seinem Leiden und Tod getragen. Define wird das Lamm Gottes selbst gerechten Jorn ausüben, so daß Ungläubigen, Offenb. 6, 16., werden zu den Felsen sagen: Fall auf uns. Sie werden also den Jorn Gottes als etwas Besem liches sehen und inne werden. Diejenigen, welche aus dem 30 Gottes nichts machen, werden es noch erfahren. Leibnitz und sich Nachfolger streiten wider den Banle, der aus Unverstand des Nunichäismus das Bose als ein besonderes, Gott selbst entgegn siehendes Ding angesehen, aber sie rühren die Stellen der Soft nicht an. Der Psalmist sagt Ps. 119, 120.: "Ich fürchte mit vor dir, daß mir die Haut schauert."

Grundveste, Pfeiler, στύλος, έδραίωμα, 1 Tim. 3, 16. De Religion Grundveste ist diese: daß Gott, obschon vom Fleisch mschigen Grundveste ist diese: daß Gott, obschon vom Fleisch mschaft unterschieden, doch geoffenbaret worden im Fleische, warder durch eine Schwangerschaft in Maria. Das find land Dinge, welche selbst den Engeln zur Berwunderung dienen, schweige den Weltweisen, noch mehr aber dieses, daß er Fleisch blieben in einer himmlischen Menschheit, die er, 1 Cor. 15, 4% als der zweite Adam, als Herr, vom himmel gebracht, und hernach durch die Auserstehung Geist geworden 3). Der Hensch welcher von den wahren Ifraeliten unsichtbar, als Geist, gegest und getrunken werden konnte 3). Alle diese Dinge können mit kein Grundweisheit der Menschen ohne göttliche Offenbarung begriff werden. Es wird aber doch diese Weisheit im Geist gerechtseri

Anm. 1. G. Anm. 8. jum Art. Fulle.

Anm. 2. Die himmlische Menschheit, die Jesus vom himn gebracht, war zunächst bloß eine ideale; doch begann sich bi selbe (s. §. 192 meines spit. Auszugs aus J. Bohm's Schriten) im Momente der Incarnation auch zu realisiren. Disolderzestalt sich ergebende himmlische Besen blieb indestimmerhtn noch verborgen hinter der irdischen Leiblichkeit, ber Herr aus Maria an sich genommen. In Folge der An erstehung aber ging auch das irdische Besen des Heilandstein himmlisches über, und wurde in so fern Geist, d. i. wah hafte, geistige Leiblichkeit. Man vergl. Anmert. 1. zum Arti Glanz.

Unm. 3. G. den Art. Abendmahl, Anm. 1.

a ihren Rindern, und "Jesus ift Christus" bleibt doch immer der nund, 1 Cor. 3, 11., bas Widrige wird verbrennen.

Bruß, ἀσπασμός. Alle Menschen, weil sie Einen Gott zum Bater haben und Mitafte sind am ganzen Baume der Menschheit, kezigen einander Freude und Liebe. Aber Christen, weil sie auf kesondere Weise durch's Wort der Wahrheit aus Gott geboren sind, kunen einander viel genauer, wie Röm. 16. besaget. Daher fangen bich alle Briefe mit Grüßen an, da sie einander Gnade und Friede in Gott und von Christo entbieten. Der schönste Gruß ist der in in heiligen Offenbarung: von Gott besonders, von den sieben kestern besonders und von Jesu Christo besonders. Dieses ift werth, daß es recht zu herzen gezogen werde. Wer aber kein Ohr it, der bleibe unwissend\*).

But, aya Jos. Jesus sagt Matth. 19, 17., Marc. 10, 18.: Riemand ist gut, als der Einige Gott;" und obschon die erste höpfung, das heißt, die Geschöpfe gut heißen, so sind sie doch it gut, wie der Einige Gott. Dieser ist vollkommen gut, wähebie Engel in Bergleichung nicht rein sind vor ihm. Gott ist weil er zum Bösen unversuchbar ist, während alle Creatur, weil er zum Bösen unversuchbar ist, mährend alle Creatur, 11., auch Christus nach seiner Menscheit noch versuchbar 11., auch Christus nach seiner Menscheit noch versuchbar 12. Gut ist Alles, was unvermischt ist mit dem Bösen. Auch ihre Creatur ist das gut, wo das Bose verborgen bleibt und nie inda wird, wie es denn im ersten Engel nicht sollte offenbar ihren, auch nicht im Werke der sechs Tage. Die Ignoranz des ken ist die Schönheit einer Jungfrau, und die schönste Tugend, it solche bewahrt.

Paulus unterscheidet zwischen dem Guten mon und dem Geschten. Der Gute hat einen Borzug vor dem Gerechten. Um eines ten Menschen willen mag Jemand sein Leben aufopfern, aber dt um eines Gerechten willen, Röm. 5, 7. So ftarb denn bistus aus bloger Gutheit für die Sunder. Eine solche Gutheit

<sup>(</sup>nm. \*) S. den Art. Dreieinigfeit.

Inm. \*\*) Auch die Geschöpfe tonnen und sollen, und zwar durch Ergebung an Gott und Christum, unversuch bar werden. Indem sie hiedurch Antheil gewinnen an der unendlichen Seisligkeit, werden sie über jede Gefahr eines weitern Absfalls schlechterdings hinausgehoben.

ift eine Großmuth, die Gott in Chrifto seinen Jungern schenkt bif sie das Leben können für die Brüder laffen, als für Wiederge bonn aus Gott. Solche Zugend hatte Abraham, da er seinen Solche Ifaak opferte. In unserer Zeit finden sich Wenige, die solche Großmuth besigen; man muß zufrieden senn, daß es nur noch Grechte gibt.

Habel, vom ebräischen Wort ban, Gitelfeit, Ebr. 12, 24. Weva den Cain geboren, so sagte sie: Ich habe den Mann, be hofern, d. i. den Schlangentreter. Da sie aber sah, daß er es ich war, so gab sie habel den Namen Gitelfeit, 1 Mos. 4, 1.2. De Merkwürdigste ift, daß habels Blut, als des ersten Martynn, redete, daß Blut der Besprengung aber besser redet, als habel Es sind uns noch viele Dinge verdeckt, bis die Particularithe einstens offenbar werden im Tempel Ezechiels\*). Sie werden als schon vorher offenbar werden denen, welche Augen haben zu schon habel war ein Fürbild Christi; darum hat er Ginsicht gehalt das Opfer, daß er angezündet, da er daß Fett der Thiere george Er hat ferner sein Blut geopfert, daß Rache schreiet; er hat wie Christis, dem Jorn Gottes geopfert. Das Blut Christistedet, nach versöhntem Jorn Gottes, besser denn habels, für der es in seiner Sündennoth Gott fürhalten kann.

Hagar war die Magd der Sara und sollte nicht erben; dennist für sie und für Ismael noch viel Gnade übrig. Dieß kann schließen aus der Rede der hagar 1 Mos. 16, 13.: "Gewiß, habe ich gesehen den, der mich angesehen hat." "Darum hieß to 14., den Ort, da sie gesehen, den Brunnen des Lebendigen Bedenden." Ein großer Trost für die wilden Ismaelitischen Beder, für welche noch Gnade vorbehalten ist. Hagar ist Sal. 4.24 angezogen und hat viel zu bedeuten. Wer aber weiß, daß er, p. 26 — 28., nicht zu der Magd Kindern gehört, sondern zu kreien aus der Verheißung, der lobe Gott. Er wisse, daß freien Auserwählten viel zu Gute thut wegen der Ismaelitischen Brüder, wenn sie schon nicht Erben sind.

Handschrift, XeipoppaPov, die wider uns war. Wohl dem, web. chem Gott die Augen öffnet in heiliger Schrift, wie der hagar,

Anm. \*) Ueber den Tempel Ezechfels vgl. m. den Art. Diefte Mamens, fowie Anm. 8. jum Art. Befchneidung.

ingt, jerriffen sei Mandschrift, welche Satan wider ihn vor Gott ingt, jerriffen sei am Kreuze, ihm zu Guusten. Die Ifraeliten gten 2 Mos. 24: "Wir wollen Alles thun, was du uns gebietest," ber eben das war die Handschrift wider sie. Wenn man dagegen n herzen erfährt, daß man nichts thun kann ohne Kraft und lut Jesu, so ist die Handschrift, Col. 2, 14., für einen zerriffen. in Ifrael, 2 Mos. 24, 3., nochmals sagte: "Alles wollen wir un," nahm Woses das Blut und sprengete das Volk damit. Das ar schon etwas von der zerriffenen Handschrift, ohne daß sie es uften.

Barnisch Gottes, xavond/a, die gange Ruftung Gottes 1), welche fammen fenn muß, wenn man dem Teufel und feinen fubordi= rten Geiftern widerfteben will. Paulus gedentt bier [Eph. 6, ff.] nicht ber vielen Namen der Geifter, wie Enprian in einem, & ber Beit, ba er noch Magus war, herrührenden Manuscript2), 6 Litels: "Sancti Cypriani Carthaginiensium Episcopi spirituum mesaurus graece conscriptus et in latinum translatus a Roberto de mbardia." Sier werden bie Ramen der rebellischen Geifter ein= Mhrt, Lucifer, Beelzebub, Satanas. Unter Diefen fteben bann ther vier Regenten, einer gegen Morgen, einer gegen Abend, einer Mittag und einer gegen Mitternacht. Ihnen find vierzig wonen unterthanig, und unter diefen ift ein Geift, Ramens anas; diefer lehrt, wenn er unterthanig gemacht ift, ungahlige deimniffe in der Natur. Gleichwohl will auch Paulus, daß man terlet Geifter bemerke, αρχάς nämlich, έξουσίας, κοσμοκράτορας w πνευματικά πουηρίας in himmlifchen, nicht irdifchen Gegenden. Der alle diese foll man geruftet fenn mit ber gangen geiftlichen biegeruftung, mit lauterer Dabrheit namlich, mit Gerechtigkeit, Mung bes Evangeliums bes Kriedens, mit hoffnung und mit bem! wilde des Glaubens, mit bem Schwert des Geiftes im Worte b'im fraftigen Gebet im Bertrauen auf Gott. Es tommt nun If einen Jeden felbft an, fich darin ju üben, daß er- die hinter-

Inm. 1. Man vergleiche ju diefem Artitel ben Art. Ruftung Gottes.

Inm. 2. Ob das angebliche Manuscript des Carthagischen Bisschofs Cyprian wirlich von diesem herruhre, wollen wir dahingestellt seyn lassen.

Detinger, bibl. Borterb.

schleichungen des Satans bei sich selbst und bei Andern bemnit. herr Teller sagt im Artikel harnisch gar nichts, er schweigt, well er das Geisterreich verlängnet und Obrigkeiten der Welt dannt macht, gegen welche er freilich den harnisch Gottes nicht gedeauchn kann. Wohl ift es zu beklagen, daß die Lehre vom Teufel mu ausgezischt wird, und daß sich dieses von Berlin aus in andert Länder verbreitet, aber Gott weiß schon Wege, solche Irtichre id Licht zu stellen und die Wahrheit zu retten. Das ist eben die Mathobe des Teufels, daß er die Gelehrten auf ihr Bischen Philosophie eigensinnig macht, daß sie die Schrift verkehren und mallem Nachdruck ausleeren.

Manpt, us Paly. Die Effener, von benen Paulus Col. 2, 19. redet, und die Philo unter dem Ramen Therapeuten beschrift haben fich viel in ben Ropf gefest von ber Affifteng ber Engi-2. 18., und fich nicht an das Saupt Chriftum gehalten 1), fonden waren ohne Urfache aufgeblafen in ihrem fleischlichen Ginn. Gut anders lehret uns Paulus, 1 Cor. 11, 3., ber bie Corinthier benselben eigenen Anftalt bes Sauptbebenfens unterwirft und f "Sch laffe euch wiffen, daß des Mannes Saupt Chriftus ift, Sannt bes Beibes aber ber Maun, und bas Sannt Chrifti Gott Sier lehrt er die Unterordnung gang beutlich: Chriftus ift Gu untergeordnet, wie das Weib dem Manne und wie der Das Chrifto. Das bestätigt er Eph. 5, 23 .: "Der Mann ift bes Beid Saupt, wie Chriffus bas Sanpt ift ber Gemeine, und er ift bo feines Leibes Beiland. Die nun, D. 24., die Gemeine Chrifto# unterthan, also auch die Weiber ihren Mannern in Allem." find Blieder feines Leibes von feinem Fleifch und von feinem bein3). In der Epiftel an die Coloffer Reigt Paulus bober a und fagt: Laffet ench Miemand gefangen nehmen burch die Phile fophie, der Effener nämlich, und burch leere Abführung unter Schein ber Grunde, nach ber Trabition ber Menichen, nach be Elementen der Belt und nicht nach Chrifto. Belche Philosophi Chriftum nicht zum Saupte fest, die laffet euch verdachtig feri

Anm. 1. S. ben Art. Fulle, befonders Anm. 12.

Anm. 2. S. die Anm. jum Art. Amen, dann ben Art. Drebeintgteit, Anm. 5., den Art. Chriftus, Anm. 1.

Unm. 3. G. ben Urt. Abendmahl, befonders Unm. 5.

sann sie aber auch, wie die des Malebrauche<sup>4</sup>), Christum zum banpte setz<sup>5</sup>), so gebet doch Acht auf die ganze Achulichkeit des Naubens. Diese Achnlichkeit will, daß in Christo Ales, was in bott ist, körperlich wohne. Nach dieser Regel prüfet alle Philos phie, absonderlich die des Herrn Teller, Da steigt Paulus auf nd sagt, Eph. 1, 10.: Christus sei das Hanpt aller Himmelssirsten und Gewalthaber, und es solle Alles unter Ein Haupt gestacht werden.

Saushalter, ixerno. 216 ble Rünger, Luc. 12, 41., fragten, Gefus bie Ermahnung gur Bachfamfeit gu ihnen oder zu Allen fagt habe, fo antwortete er, wie er es gewohnt mar, nicht gerabezu, nbern gab zu verfteben, daß es alle Rnechte Gottes angebe, mit n Worten: Wie ein groß Ding ift es um einen trenen und Hugen aushalter! Go rebet auch Paulus; ber, 1 Cor. 4, 1. 2., für thte wollte gehalten fenn, ale für einen treuen Saushalter über ortes Geheimniffe. Gin Saushalter bat feine Dronung in feiner mrichtung, Spruchw. 14, aber weil er die Dronning nach ben befallenheiten richten fann , fo fann er Bieles thun, bas Andere beurtheilen konnen. Er fann ben Ramen Befu verfcoweigen, belg. 17, er fann nichts, als ben Gefreuzigten predigen, 1 Cor. ba, er tann aber auch große Dinge fagen, wie an bie Ephefer . Eoloffer. Die Gefete ber Saushaltung find flar an ber Ga-Monischen Saushälterin, Spruchw. 31; aber man tenn biese ziegen, und das Erfte gulett, bas Lette guerft, und ebenfo auch B Mittlere nach feinen Endameden gebrauchen. Der Geiftliche urtheilt Alles nach dem größten Rugen der Gemeine und wird m Miemand gerichtet.

Jaushaltung, olnovoula πληρώματος καιρών. Dieß ist das Gesimniß, welches in ewigen Zeiten verschwiegen gewesen, nun aber fenbar worden durch die prophetischen Schriften, Röm. 16, 25., ph. 3, 10. Insonderheit ist es eröffnet in der Epistel an die pheser und Colosser und in der heiligen Offenbarung. Es soll m Laien sowohl als von Gelehrten erkaunt werden, Eph. 3,

Inm. 4. Die Lehre bes Ricolaus Malebranthe läuft gu= lest auf einen völligen Spiritualismus hinaus.

nm. 5. Man vgl. Detinger's Selbftbiographie, S. 20 bis 27.

8 - 10.; der unerforschliche Reichthum Chrifti foll Jebermann vorgetragen werben. Es foll an der Gemeine auch ben Engeln ben Rurftenthumern und Gewalthabern im Simmel, nach bem Borfat der Meonen, Die Gott in Chrifto gemacht bat, in mannie faltiger Beisheit fund werden, befonders, bag an ber Gemein Alles forperlich foll bargeftellt werben, mas in Gott verboren war 1). Dieß ift in der Patriarchalphysit in einer Borrede fc beutlich und flar gemacht worden. Es liegt bas Berftandnig bie von hauptfächlich in ber Erfüllung der Zeiten, welche ablaufen follen, damit das Innere berausgefest und ben Engeln und Beifim befannt werde 2). Die Engel und Geifter feben die Berte Gotte in ihrer gesetten Ordnung. Die Werte Gottes find groß und well Die Sterne find gegablt, doch geben une bie Sterne fur jest nicht an, dort werden wir feben die himmel, feiner Ringer Bert, Di.& Jego haben wir genug baran, bag Gott ber Ronig ber Ewigleite ift, darinnen die Berte Gottes, in langen Zeiten, in beffern Stan erhoben werden 3). Die Ereaturen find nicht im unendlich Rleine porgewirft 4), fondern Gott und Chriftus mirten immer von im heraus und von außen binein, bis Gott fenn wird Alles in Alles

Heftigkeit der Affecte, παροξυσμός. Paulus und Barnate tamen in heftigkeit über Marcus, und Paulus hatte hierin Reckt Paulus tam ferner in eine heftigkeit bei dem hohenpriefter [Mps. stell. 23, 2 ff.]. Wir konnen nicht über die heftigkeiten der heiligen richten, der Geift Gottes mischt sich auch mit darein. Sonf

Anm. 1. Es foll an ber Gemeine torperlich bargeftellt werben was als bloge Ibee ober Ibealwelt in Gott verborgen go legen.

Anm. 2. Das bloß geistig Eristirende wird zur Bollendung & hoben, eben damit, daß es körperliche Gestalt gewinnt.

Anm. 3. Wie durch die Sunde der Mensch und die ganze Rastur zerrüttet wurde und (vergl. Anm. 6 zum Artik. Genngsthung) in die Unreinheit der irdischen Materialität hembssank: so soll durch das Walten der Enade die wahre, Gott wohlgefällige Ordnung der Dinge wiederhergestellt und hiemil die Belt in den Stand der Verklärung erhoben werden.

Anm. 4. Auch hier erklärt fich Detinger gegen bie todte med anische Praformationslehre. Man vergl. Anm. 3. jum Anis Kormen.

wicht leicht in Parorysmus, es fei denn; das mepmepsischen gehe vorher, ein schnelles Urtheil aus Eifer und Aufblähung, 1 Cor. 13. Das legt man sehr spät ab, und doch ist es der heiligung sehr mechtheilig. Willst du in der heiligung zunehmen, so lerne etwas von Spictet. Es ist das keine Schande; die heiden werden mans den Christen richten.

Beiligen, Beiligung, ayia leiv, ayiaouog heißt: absondern vom gemeinen Gebrauch. Wenn wir fcon bier im Biebftalle find, fo ft boch Gottes reines Befen bei Allem jugegen, was geheiligt wird. Das Allerreinste ift die verklarte Menschheit Jesu, Joh. 7, 39. Diefe ift unfer Borbof, unfer Beiliges und unfer Aller-Mligftes. In jener Belt werden nämlich die Beiligen, Die Reinen, He Gerechten 1), nach ihrem Theil, in dem Tempel Gottes ihre Roofe haben; wie benn, nach Offenb. 15, 8., Die Palmentrager (Cap. 7, 9.) [nur] so lange im Tempel bleiben konnten, bis der= Abe leer murde von benen, die fich fonft barin aufhielten; mas fir betrachtungemurdig ift. Die vier lebendigen Wefen find bie Migften und Rachsten an Jefu. Die Rabbinen fagen, als David Afterung des Simei fo gedulbig ausgehalten, fei er unter die iebendigen Wesen gestellt worden. Es stellen aber dieselben ihrem ruhigen und heiligen Umlauf der Rrafte Gottes Beiligthe bor. Gie find aus dem icharfften Licht Gottes geboren, Egech. 4. 13. 20 — 28.; ihr Licht kam aus der finstern Bolke, B. 4.2) Die Auferstehung Jefu aus überftandenem Tode hat die Beiligkeit den Beelen und Leibern erft mittheilbar gemacht 3). Das eigentlich Beilige Joumt aus der Geburt Jeju von Maria: barum fann es auch den bom Teufel Bewohnten, wie der Maria Magdalena, mitgetheilt werden, der Geift Jesu Schamt sich nicht, im Leib bes Todes, b. i. im fündlichen Leibe zu wohnen, Rom. 8, 10. 11. Jac. 4, 5., und fo foll man benn auch nicht meinen, daß wir noch hier in ber Peiligung, die wir immer fortsetzen follen, fo ernstallrein werden

Anm. 1. Der Trias: Borhof, Beiliges, Allerheiligstes scheint die andere Trias: Gerechte (f. b. Art. Gut), Reine, Beilige entsprechen ju sollen.

Anm. 2. S. den Art. Geficht, Anm. 5.

Anm. 3. S. den Art. Gefängniß, Anm. 7.

muffen, wie die vier Thiere. Die Beiligkeit Jesu wird ben Seelen burch's Blut Jesu auf unausbenkliche Urt mitgetheilt, als bas allerfoftbarfte unfichtbure Wefen.4) burch ben Glauben, 1 Bett. 1, 19., burch Burechnung und burch Bandel nach bem Geift. Daber werden and bie Rinder beilig geachtet werden burch bie Beiligung gläubiger Meltern, wenn fcon bas eine Theil ber Melten unbeilig ift, 1 Cor. 7, 14. Die Doppelherzigen, deluzer. Jac. 4, 8., baben viele Rebenabsichten auf die Belt. Diefe follen fic reinigen, indem fie ihre Lieblingsmeinungen unter bas Rreng Sein werfen und verdammen. Siemit werden fie los von den Befledungen Des Geiftes und beilig. Das ift es, mas Vetrus fagt: "Macht feusch eure Seelen im Gehorfam ber Bahrheit, nicht burch Abthu bes Unflaths am Fleisch, sondern durch Wahrheit." 3m alten It ftament gingen bie Bundesgenoffen gen Jerusalem auf bas Reft, baß fie fich reinigten, Joh. 11, 55.; wie viel mehr wird Jefus die Reinigung mittheilen benen, die zu ihm fommen, 1 Petr. 3, 21. Apostelg. 21, 24. 1 Petr. 1, 22. Jefus hat es leicht gemat burch Laufe und Fugwaschen; folche Mittel muß man gebrauche Hebrigens hat man fur den Begriff heilig zwei Borte: Sous und Lyioc, wovon jenes meift auf bas Meuferliche, biefes auf bas Junerliche geht. Gott will ben Seinen ra oria DaBid halten, In 55, 3. מרגוע baben die LXX mit מינים übersett, Jer. 6, 16.: "Ihr werdet Rube finden agvioziov."

Heilige, &yoo. Offenb. 8, 1—5. kommt vor, wie viel die Gebete ber Heiligen, berer sowohl, die auf Erden, als derer, die im Himmel sind, zu bedeuten haben; sie haben eine mansbenklich mächtige Wirtung. Als der Engel seine Rauchpfanne, angefülkt mit dem ihm gegebenen Rauchwert und dem Gebet aller Heiligen, auf die Erde geworfen, so erfolgten Blige und Stimmen und Erdebeben zur Rache über die bose Welt. Die Heiligen, die nach Cap. 14, 12. die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum bewahren, sind solche, die bes dritten Engels Warnung seschalten, ihr nachdenken, und wohl vor Augen haben, was es heiße, den Namen des Thiers als ein Malzeichen annehmen, seine papstliche Heiligkeit nämlich als göttlich erkennen, und was es sei, die Jahl seines Namens als ein Malzeichen haben oder die papstliche Succession er-

Anm. 4. G. ben Mrt. Blut.

femment. Gie ermanen wehl die erschrecklichen Strafen, Die barauf gefebt And, B. 9-11. Erft in ben taufend Sabren, barin Ga= tanas gebunden fenn wird, werden folde Leute leben, Die ba beilig genannt ju merbem merbietten. Die werben bie Beiligfeit Gottes im Gefets mehr verehren, als jemais gefcheben. Auswendig und inmendig merben fie Gott bienen in Beiligkeit und Gerechtigkeit. Das ewige Evangelium, bas Gefet, die Erkenntniß ber Matur und aller Kurbilder wird in Einer Sarmonie und nur Gine Sache fenn. Doch ift es noch ein Banbel im Glauben und nicht im Schauen. Man wird arbeiten, effen und Rinder zeugen, aber Alles in ber größten Ordnung, ohne Runfteln, welches wegen bes Gefetes ber Gunde und bes Todes in vergangener Beit nicht beobachtet worden. & wird der Streit mit der Gunde im Fleisch noch fortbauern, inbem bas Bermesliche bas Unperwesliche noch nicht angezogen. Es wird auch Berfuchungen geben, aber neue, und unbefannte und mit - bem Grade ber Geiftesgaben gleichlaufende bobe und tiefe Berluchungen, welche ber Satan nicht verursacht und über die man D. Maur's Schriften nachlesen tann. Die Beiligen werden fich bet hober Offenbarung ju huten baben vor Ueberhebung, damit . Satt des Pfahle im Bleifch nicht in ein anderes Gericht fallen. Men wird zwar der Gitelfeit nicht fo fehr bienen muffen wie bisber, benn die Tage bes Bolts Gottes werden fenn wie bie Tage eines Baumes. Doch wird man woch nicht gar von ber Gitelfeit frei fenn; benn Rnaben von hundert Jahren werden fterben, und Bunder von hundert Jahren werden verflucht fenn, Jef. 65, 20.

Beiligkeit, αγιωσύνη, ift die verborgene Herrlichkeit, und Herrs Achteit die aufgedeckte\*) Heiligkeit, Pf. 99. Durch Jesum, den Hohenpriester, wird die Kraft des unauflöslichen Lebens (Ebr. 7, 16.), geoffenbart; denn Herrlichkeit und Leben (Röm. 6, 4.) ist beisammen. Sie wird aber auch den Seinen mitgetheilt; darum find sie heilig.

Ich will hier zum Nachdenken etwas beisegen aus der Schrift eines gewissen Entyphrus, de sanctitate, eines Autors, der seine Grundbegriffe von den Juden gehabt hat. Es wird hier die Frage aufgeworfen, ob Alles, was gerecht ift, auch heilig sen? Die Ant=

Anm. \*) 3m Original fieht: verdedte, ftatt: aufgedecte; offenbar ein gang finnwidriger Druckfehler.

mort lautet: Dein! Beiligfeit bezieht fich auf Gott. Gerechteit auf die Menfchen. Beilig ift ber, welcher weiß Gott au opfernund pon Gott zu empfangen, mas er ihm darbringen foll. Denn mit felbft konnen Gott [von und felbft] nichts barbringen, wir bebn ja nichts, als was wir von ihm empfangen haben. Den Lett bit uns Gott gegeben aus ben Elementen, Die Complexion aus Simme und Erde, Die feelifche Ratur aus bem feelifchen Grund ber unfich baren Belt, den Geift aber aus Gott felbft, ber uns in bemidbn fein Bild eingebrudt hat. Benn wir alfo vornehmlich bief Lett Gott wieder geben, fo haben wir eine Beiligfeit, welcher bie Gott feligfeit vorangeht, und auf welche ber mabre Gottesbienft fold Pietas est Dei parentis agnitio; sanctitas ejus, quod Dei est, Deo nito, retributio; religio ejus, quod Deo redditum est, assidua med tatione justisque operibus cum Deo ipso religatio. Nach dem Neud Zestament miffen wir, bag und Gott feine Beiligfeit und fein Leba in Chrifto mittheilt; und wenn wir ibm nicht nur unfern Gel ödondnoov, fondern auch unfere Leiber im vernunftigen Gottesbing barftellen, fo find mir beilig, Rom. 12, 1.; benn wir haben i empfangen ben Geift ber Belt, fondern ben Geift aus Gott, bi wir wiffen, mas une von ihm gegeben ift, 1 Cor. 2, 12. So bort alfo gur Beiligkeit, bag wir Gott allegeit fur Alles bank durch Jefum Chriftum, Eph. 5, 20. Darum foll von uns fent fenn aller weltförmiger Scherz, Eph. 5, 4., und ftatt beffen Dan fagung bas Beichen eines heiligen Banbels fenn.

Henoch, ebr. Ton, 1 Mos. 5, 18. In der Spiftel des Juda wird ein Spruch von henoch gelesen, den man in henochs Urfunda nicht findet. Judas sagt, V. 14.: Es hat von diesen Leuten ge weissagt (von denen nämlich, die sich bei den Liebesmahlen under schämt einfinden und grundböse sind) der siebente von Adam, henoch, und gesprochen: Siehe, es ist gekommen der herr mit seinen heiligen zehnsach Tausenden, Gericht zu halten wider All, und zu überweisen (protocollmäßig 1) nämlich) alle Gottlosen wegen der Werke ihes gottlosen Wandels und wegen alles des harten, das sündhafte, gottlose Leute wider ihn geredet haben. Es wird nicht ohne Grund henoch als der siebente<sup>2</sup>) von Adam her gemeldet,

Anm. 1. Man vgl. den Art. Buch des Lebens, Anm. 2. Anm. 2. Die Zahl sieben deutet auf die Vollendung. S. den Art. Anfang, Anm. 3.

I wied in ihm die letzte Zeit erfüllt. Es ist daraus zu schließen, is seins große Zeiten ablaufen, ehe die siebente kommt. In ver denen Zeit, in den tausend Jahren wird der Geist Henochs wieder twar werden. Es wird diese Zeit anfangen mit dem Gericht w die Gottlosen im Thal Josaphat in sichtbarer Weise, wenn die Se Schlacht bei Armageddon?) wird vorgegangen seyn. Jesas t: Wein Reich ist nicht von dieser Welt; also ist in der sechsten t das Reich Christi verdeckt gewesen und nur innerlich bekannt rien. Nun aber neigt sich's zur siebenten?) Zeit, und da hat tt Bengel erweckt, damit das Innere auch äußerlich erkannt de mitten unter der Decke des Antichristenthums. Es müssen Irhand äußerliche Dinge4) offenbar werden, wie es sich alle Lage Zeitung zusolge erweist, z. B. in der magnetischen Eur des ter Hell und des Medicus Wesmer.

Berabsteigen, καταβαίνειν, wird von Jacobus, dem tiefsten Apo, Cap. 1, 17., mit besonderem Nachdruck gebraucht, gleich als
an die Lichter, so von dem zeugenden Bater ausgehen, von oben
en Raum durchlaufen müßten, wie das Licht von der Sonne,
i Newton's Princ. phil. p. 255, propos. 96, L. 1., in zehn Midu uns herniederläuft. Jac. Böhm will von solchem Raum
wissen, er fehlt aber hierin, wie in Betreff der höllenfahrt
ifti 1). Nieuwentyt, der gottselige Forscher der Natur, melbet

nm. 3. S. den Art. Armageddon.

nm. 4. Im taufendjährigen Reiche wird (f. ben Art. Beilige) "bas ewige Evangelium, bas Gefes, die Erkenntnis der Natur und aller Vorbilder in Giner Harmonie und nur Gine Sache fevn."

Inm. 1. Was Detinger hier behauptet, wird auch von Bohm nicht geläugnet, und was Bohm behauptet, auch von Detinger am Ende nicht widerstritten. Böhm verfährt nur mehr negativ, d. h. er will da, wo von Gott und von geistigen Besen die Rede ist, die Annahme der gemeinen irdischen Räumlichkeit nachdrücklich ferne gehalten wissen. Detinger dagegen erwählt den positiven Beg, d. h. er geht aus von der gewöhnlichen Raumesanschauung, führt aber dann (man vgl. Anm. 5. zum Art. Gesicht) durch Anerkennung der in Gott und der geisstigen Belt wirksamen höheren Kräfte über den Begriff der irzdischen Räumlichkeit und deren Beschräntungen hinaus. Wenn er namentlich in unserm Artikel auf die ungeheure Geschwinz digkeit des kosmischen Lichtes hinweist und hievon die Anwen-

in feinem Buche "Beltbeschauung", daß ihm folche grauseme Gu ichwindigfeit bes Lichts entsetlich vortomme, wenn er babei erwier baß, wofern einmal fo viele Lichttheile fich an einander beftete, baß fie einen fleinen Rorper ausmachten von 1/18 Gran an Gewich, folder alebann wegen ber Große feiner Gefdwindigfeit fo viel Ind haben werde, wenn er gegen etwas hier auf Erden auftoße, als in Rugel von 12 Pfund, aus einer Ranone abgeschoffen. Dief fe nur bienen, fich einen Begriff ju machen fvon ber Gefchwindight und Rraft] der von oben, vom Bater im Simmel berabiteigente Lichter. In ihrer Busammenfügung mogen fie mohl auch forpetie werden, fonft fonnten fie feinen Raum burchlaufen. Es find it biefe Lichter, Die vom Bater berabsteigen, ohne 3meifel nichte & beres, ale ber Cabbaliften Gephirot, 1 Chron. 30, oder, bem Gu in der Offenbarung gufolge, die fieben Geifter. Bir werden einmal von ihnen gegrußt; wer follte barüber nicht nachdente Hebrigens gedenke ich bier an das Rupferblatt, fo Rusbroch's Be fen in der Quart:Ausgabe vorangedruckt ift. Dben fteht ein fin riger Triangel. Bon diefem fleigt berab ein Licht, bas unmitte in die Seele oder in das Berg fallt; weil aber dieß viel zu hart und ift, fo muß noch ein Strahl von der anderu Seite des Triand. berabfallen auf die beilige Schrift, und diefer ichlägt fich in Bafis, im Untergestell, wieder gurud' gu bem erften Strabl. Die aus lerne, wie ber Bater ber Lichter uns zeuget burch bas 200 der Bahrheit2).

HErr, πύριος. Das ift der Titel, der eigentlich Jesu Chrift gehört. "Es kann Niemand Jesum einen hErrn heißen, ohne dund Erleuchtung des Geistes," der in alle Wahrheit leitet. Wan follicht sagen: der hErr Jesus, sondern: Jesus der hErr. In allen Grüßen der Apostel ist dieß der Name Jesu, und der ist genan von Namen Gottes unterschieden. Apostelgesch. 4, 24., auch Jud. 4 wird Gott der Name dsonorns beigelegt. Gott heißt da μόνος δεσπότης

dung auf die göttlichen Lichter macht, so gibt er hiebei natürlich, ohne es geradezu auszusprechen, doch zu bedenken, daß in Gott die Geschwindigkeit eine unendliche sei, womit sich dem freilich der gewöhnliche Raumesbegriff aushebt oder vielmeht sublimirt. Man vgl. Ird. und himml. Philosophic II. Th. S. 335 ff.

Anm. 2. S. den Art. Anfang, Anm. 2. und 3.

w Jesus wird erst hintennach als χύριος aufgeführt. Auf diese inge muß man merken, wenn man Jesum im heiligen Geiste Errn nennt; sonst wird man erst in jener Welt lernen mussen, is Jesus der Herr sei. Es sind deren Viele, die die Worte der ideist leicht nehmen, aber die Ewigkeit wird ihnen die Augen aufz un. Jesus ist zu achten; Alle mussen den Sohn ehren, wie sie den Vater ren. Man lese hierüber Herrn Rop. Storr Programma, so er mine Dr. Sartorii gemacht am Thomastag 1774. Einer der isten Titel Jesu Christi ist der, daß er Herr des Sabbathsisst, weil der Sabbath\*) der Schuß aller Werke Gottes ist. So edrig des Wenschen Sohn ist, ist er doch Herr des Sabbaths, ib der Sabbath ist um des Menschen willen, da Christus das aupt ist, und nicht der Mensch um des Sabbaths willen. Unser Err kommt, μαραν & βα, 1 Cor. 16, 22., ist eine wichtige Formel.

Derrlichkeit Gottes, diga. Dieß ist das große Wort, worauf sonze neue Testament hinausläuft. Im alten Testament kommt it von der Herrlichkeit Gottes vor; doch, wenn man es recht bestitt, nur in Absicht auf Christum, Matth. 5, 18. Man vergleiche Schmidit Concordanz alle Stellen von der Herrlichkeit Gottes: intsehet man, daß Alles hinausläuft auf die überwindende Herrstelt in dem unauslöslichen Leben Gottes. In den sieben Geisten.) oder Primordialkräften Gottes ift, nach Ezechiel, ein ewiger mlauf, der sich in einen Blig. zertheilt und doch wieder in den Aberhaften Umlauf begibt, da benn Alles, was passiv ist, nämlich be Berzehrung des Feuers, in einen süßen und ruhigen Gang der beligkeit Gottes übergeht. Ehe der Teufel eine Widrigkeit in die Ereatur eingeführt, war schon im Umlause der Seelenkräfte eine Merwindung. i und weil in Gott eine solche Ueberwindung Statt

Anm. \*) Man vgl. den Art. Sabbath.

Anm. 1. S. ben Urt. Geficht, Anm. 5., und ben Art. Ansfang, Anm. 3.

Anm. 2. G. den Art. Blig, Anm. 3.

Inm. 3. Schon öfters ift angemerkt worden, daß auch die Gesichöpfe suo modo die sieben naturgestalten in sich haben. Durch die Einführung in die siebente war der Mensch zur creaturs lichen Bolltommenheit erhoben; diese war aber noch keine

hat (f. pag. 32. 33. meiner Theologia ex idea vitae), so vielmein Tob Jesu. Da hat die herrlichteit Gottes alle Bibrigkeit es gethan, und diese dauert fort bis in die Aconen, bis es heißt: bis Zod ist verschlungen in den Sieg. Das ging auch vor, da Jesus Col. 2, 15., einen Triumph gemacht aus den Anläufen der bifa Geister: da ist Satan als ein Blis herabgestoßen worden. 4)

Die herrlichkeit Gottes ift von Gott unterschieden. In Galift bas Leben gang von den Begriffen der Zeit, des Raums, in Geschwindigkeit, Succession, Uebergang abgesondert, aber in feine Offenbarung kommt doch etwas davon hinein, welches aber wicht verschlungen wird. Diejenigen, welche den Sigenschaften Gond aus den Begriffen der Philosophie nachfunen, muffen sich frill daran stoßen, wenn sie 1 Chron. 30 unter den Sigenschaften Gond die Ueberwindung antreffen.

Der Glanz Gottes ware der Creatur inaccessibel, wenn er alles Widrige überwinden solltes). Man lese das Buch über Lehrtafel der Bürttembergischen Prinzessin Antonia, so wird word das nicht mehr so befremdlich ansehen. Die herrlichkeit und kont klarung Jesu ist auf den höchsten Grad gestiegen, da sie durch som Tod durchgebrochen, daß auch Felsen davon zersplitterten?). Enehme man denn das Denkbild der herrlichkeit Gottes niemals ben Sinn ohne den Tod Jesu, auf welchen die Auferstehung im Wirkungen in alles Sichtbare und Unsichtbare sortsest, bis es heiß:

freie, durch des Menschen eigenen, Gott fich hingebenden Willen noch nicht bedingte, und so war es denn allerding möglich, daß ihm diefelbe durch des Satans Berführung wicks verloren ging.

Anm. 4. Im Tobe des Heilands wurde, wie in Gewalt eint Blibes, fein irdisches Befen niedergeschlagen, damit dassellt der Offenbarung seiner himmlischen Herrlichkeit dienstbar werde. So will der Heiland zu seiner Zeit allenthalben auch in da Creaturen das Gottwidrige bewältigen, die Kraft des Lebent über die Gewalt des Todes in denselben erheben. (Bgl. Anm. 1. jum Art. Abgrund.)

Anm. 5. S. ben Art. Geficht, Anm. 5., und ben Art. Berak fteigen, Anm. 1.

Anm. 6. S. ben Art. Austaufen, Anm. 3., und Evange lium, Anm. 4.

Unm. 7. Gi ben Art. Gefängniß, Anm. 8.

Tob ift verschlungen in die Ueberwindung. Die Erlösung Jesu an ohne dieses nicht in genugsamer Burde abgebildet werden 8). der sollte ohne dieses den Glanz Jesu und seiner Engel ertragen 9)? der es fassen mag, der fasse es.

Derrschaft, xupiorno. Gott hat dem Menschen vor der Sundsuch und nach derselben durch Noah die Herrschaft über die Ereasnen übergeben. In Christo haben wir die Herrschaft wieder. der wird von Elemens Alexandrinus der Spruch angeführt: Ber mich würdig betrachtet, der wird herrschen, und wer herrscht, it Ruhe haben. Dieß kann sich der gemeinste Laie in der ärmsm Gestalt, im Glauben zueignen, wenn er recht demüthig ist, te ein Kind 1). Wer aber [selbst, für sich] etwas sepn will in Kem, womit er umgeht, und Gott und Jesum nicht vorzüglich zu len Mitteln [d. i. zum wahren Mittelpunkt seines Lebens und trebens] macht, Ps. 18, 2., der verliert gleich im Zweisel seinen dath und begeht viel Widersprechendes in Hauptpunkten, ohne daß weiß. Die Herrschaften in weltlichen Dingen herabsehen ist Mazeichen, daß man keine innere Herrschaft habe. Auch am

Im. 8. Die Folgen der Auferstehung und Verherrlichung des Seilandes beziehen sich, wie schon öfters angemerkt worden, nicht bloß auf Geist und Gemüth des Menschen, sondern breisten sich auch aus über die ganze sichtbare Belt. Ueber diese große, universelle, kosmische Bedeutung der Erlösung vol. man den Art. Abendmahl, Anm. 10., den Art. Blut, Aum. 4., Erlöser, Anm. 1., Erlösung, Anm. 2., Feindschaft, Anm. 3. u. s. w.

Anm. 9. Wie das sündhafte Gemuth vor dem alheitigen Gott nicht bestehen kann (f. den Art. Auskaufen, Anm. 3., und Evangelium, Anm. 4.): so muß durch den Belland alle Unreinheit in den Creaturen erst aufgelöst und überwunden wors den seyn, wenn sie die Offenbarung seiner Herrlichkeit sollen erträglich finden.

Anm. 1. Die Ereaturen sind Gott unterworfen. Bereinigen wir uns also mit Gott, welches geschieht, indem wir ihm uns unsterwerfen, unsern Billen dem seinigen ergeben, so unterwerfen wir uns hiemit die Ereaturen, indem wir ja dann Theil haben an Gottes Herrschaft über dieselben. Diese Herrschaft tann eine stille, verborgene, lediglich sittliche, unter gewissen Umständen aber auch eine offenbare, wunderthätige seyn. Bgl. Anm. 1. zum Art. Fluch.

Teufel (f. 2 Petr. 2, 10. Jub. 8) muß man noch eine herichat in ber fiebenten Bahl?) anerkennen. Die herrschaft, welche bit Rönige ber Erbe tragen, ift ihnen von Gott gegeben; weil sie alle Christum ben herrn nicht kennen, so fallen sie gemeiniglich mit bie Erdverderber. Sonst sind die weltlichen herren der Gemein zum Schutz gegeben, wie aus Offenb. 12, 1. klar ist. Prieft sind nicht Borsteher der Gemeinen, sondern die Berwalter der neht lichen herrschaft sind es; sonst ergibt sich leicht ein Papsthum.

fiers, naodla. Dief Bort fommt im neuen Zeftamente febrit vor und man tann es [d. b. ben Begriff beffelben] nicht geometiff bestimmen. "Aus bem Bergen tommen arge Gebanten." "Mi bem Bergen gehet das Leben." Deiftens wird das Berg fur W Innerfte genommen, oft fur bie Quelle ber Paffionen. Berg voll Prafumtion und Defperation, wer tann es ergrunden Ber. 17, 9. Wer fich auf ben Berrn verläßt, der befommt feftes Berg, fonft nicht. Es ift nicht ohne Urfache, baf Ser. 17,4 ber Seuchler verglichen wird mit einem Gudut, ber fich gumil auf frembe Gier fest. Man hute fich vor eiteln Worten, biefe, Jac. 1, 26., verführen bas Berg. Man brauche feine griff Borte, ale die Sachen find, und diefes lernt man nicht, es fei i burch neuteftamentliche Anwendung bes Spruches, Jer. 17, 12: "Die Statte unsers Beiligthums, der Thron gottlicher Chn allezeit feft geblieben," und diefer macht eben, bag bir bie auf blafenen, entlehnten, affectirten Borte entleiden. Berr Dland ein Buchlein vom Bergen geschrieben; man balte aber bagegen M le Sage Mécanisme d'esprit, baraus wird man mehr lernen, mi bas Berg ift. Der Glaube des Bergens und ber Glaube ber oft ichen Gebanten 1) find weit von einander unterschieden. wollen in der Beiligung gunehmen, wiffen aber nicht, wie fie it

Anm. 2. Man vgl. Anm. 3. jum Art. Herrlichteit Gottel. Anm. 1. Der Glaube des Herzens ist practischer Natur, die his gebung nämlich unsers innersten Wesens an Gott und den his land, der Glaube der optischen Gedanken dagegen hat nur eint theoretische Bedeutung und besteht im Festhalten an gewisse religiösen oder theologischen Sähen. Diese letztern bezeichm Octinger als prische Gedanken, weil wir die göttlichen Wahrheiten hienieden noch nicht anschaulich, sondern nur bildlich, analogisch zu erfassen im Stande sind. Man vgl. Anm. 3. zum Art. Dreieinigkeit.

rborgenheiten des herzens ausforschen und verdammen follen. un merke, daß im innern Menschen ein herz und ein hirn ift, ir uns unsichtbar<sup>2</sup>). Bon dem herzen gegen das hirn hat hinnedes durch einen Medicus einen Gang<sup>3</sup>) sich zeigen lassen, man jego nicht mehr findet. Die Empfindungen des Mitleidens en nicht aus dem herzen, sondern aus den Eingewelden, welche: dem herzen zusammenstießen<sup>4</sup>). Das herz oder der Geist ist, iz eigentlich genommen, in der Mitte des Menschen<sup>5</sup>), Jach.

1. Man merke auch, was Jacobus sagt: Die Rede der Junge egt das Rad des Entstehens, und bringt es, als von der Hölle zündet, in dine Entzündung<sup>6</sup>).

Henlen und Bähnklappen, ödopuoc, Bovyuoc, ist die Strafe er, die wegen ihrer Faulheit zu benken in die außerste Finsterniss worfen werden: Finsterniss wird mit Finsterniss vergolten. Es int, es seien der Strafen vielerlei: denen zu Sodom wird es räglicher seyn, als den Berächtern zu Capernaum, Chor)zin und thsaida. Die Strafen im kalten und im hitzigen Fener irichten wach der Art des Unglaubens und Berhaltens der Menschen. Werächter werden in der Kälte der Finsterniss mit den Jähnen wern, weil sie zur Hochzeit des Sohnes des Königs sich nicht ingehörigen Kleidern versehen. Auch im Feuerofen. wird seyn mien und Jähnklappen, Matth. 13, 42. 22, 13. 24, 51.

fam. 2. G. Anm. 3. jum Art. Effen.

lum. 3. Sollte hier mohl an den nervus sympathicus ju dens ten fenn?

Inm. 4. S. den Art. Erbarmung.

nm. 5. G. den Art. Chre, befonders die Anmertung.

inm. 6. S. Anm. 2. jum Art. Elemente,

nm. 1. Ueber bas Befen diefer beiden Arten von gener vgl. man Anm. 2. jum Art. Abgrund.

nm. 2. hiße und Kälte wechseln im Abgrunde beständig mit einander ab, ohne daß beibe zu einer Ausgleichung oder Temperatur zu gelangen vermöchten. Gerade burch diese Abwechselung erhält sich bei den Berdammten die Empfindlichkeit für diese ihre Pein in vollster Schärfe. Doch ist bei den einen, je nach ihrer innern Beschaffenheit, die Qual durch die Kälte, bei den andern die durch die Kälte,

darinnen senn, und es muß wörtlich, nicht nur so überhaupt wer ftanden werden. Hiemit ist verbunden ölengen alwieg, das enigent Berftören, 2 Theff. 1, 9., das Auseinandersegen von Leib mit Geele in der Hölle<sup>3</sup>), Matth. 10, 28. Diese Strafen sollte ma dem Bolk umständlicher einschärfen, absonderlich, daß das hind und Zähnklappen auch deswegen werde schrecklich senn, daß in bei Berdammten] Abraham, Isaak und Iacob und alle Erzicht in voller Freude zu Tische sigen und sonstige Ergögung der Entim genießen, sich selbst aber, da sie das Bischen Shre der Welt wert gezogen, hinausgestoßen sehen werden, Luc. 13, 28.

Bente, σήμερον. Dieß Wort wird Apostelg. 13, 33. and bent zweiten Psalm angezogen. Rurz vorher, B. 23., heißt es: bei Davids Samen hat Gott Jesum gezeuget. Dieser ist getöbtet von Gott erweckt worden von den Todten. Diese Auferweckung in mit dem Wort "heute" belegt. Wie wir aber den vollen Verster der Worte Gottes rückwärts und vorwärts nie ganz erreichen, ift's auch bei dem Wort: heute.

Man mag fich dabei vorstellen, daß Chriftus vom Bamb Emigkeit geboren fei. Das überläßt man jedoch benen, die furg bavon tommen im Nachdenten. Wir reichen fur jest # babin, die ewige Geburt uns ichriftmäßig vorzubilden. Das be fann ferner gu. Davide Beiten gum Theil erfüllt worden fenn, # Sup. S. [f. ben Urt. Auferstehung Jesu] will. Es ift bas # unmöglich; doch, da es nicht heißt: von Ewigfeit, fondern: be habe ich bich gezeugt, fo muß es boch eine bestimmte Beit # Unfang gehabt haben, und bas ift bie Auferwedung Sefu Chi von den Tobten. Da hat Gott feinen Sohn, wie er immer Wirken ift, auf besondere Urt gezeugt. Die Auferweckung Auferstehung ift eigentlich eine Zeugung, eine generatio. 300 war in des Wallfisches Bauch drei Tage und drei Nachte, w Refus war auch in einer Urt von Bauch, ba viele Metaschematis vorgegangen, bie die Geburt der Auferstehung erfolgte.

Anm. 3. In der Solle findet ein unaufhörliches Zerreißen, 30 brechen und Zerstören Statt. Es ergeben sich in ihr Gebilk nur, daß sie wieder zerstört werden, und es gestaltet sich bi Zerstörte abermals, damit es neuerdings zerbrochen und zerrissen werde.

Unm. 4. Man vgl. Unm. 4. jum Urt. Untichrift.

eneration ist uns, kraft bes 139. Psalms zu hoch, wie viel mehr e Geburt aus der Baterschaft Gottes! Gott spricht wohl Jes. 2, 4.: Das Land Israel soll seyn wie eine Braut, ein lieber nhle, die Gott bemannet, wirz, und 66, 8. 9.: Soll ich andere sen gebären und selbst nicht auch gebären? und dergleichen Stels mehr. Wir aber können uns doch keine Denkbilder ohne Phansse davon machen. Das kann man wohl denken, daß Gott zu iner Zeugung unzählige, in einander gehende Werkzeuge habe, als rherr Zebaoth, als der herr der unendlich combinirten Kräfte; der weiter als die Schriftwörter uns Aussscht geben, können wir icht gehen. In den Sprüchwörtern Cap. 8. wird die Geburt der leisheit 1) also beschrieben: Ich din ausgegossen (als Wasser und leist) 2), und Gott hat mich gesetz zum Ansang seiner Wege. Lach diesem ist Abgrund, sind Quellen, Berge, Erde, Staub ents anden. Das sind auch Werkzeuge der täglichen Geburten Gottes.

Beil, σωτηρία, kommt in der ersten Spistel Petri im triftigsten inne vor. Petrus sagt Cap. 1, 9. 10., daß "nach diesem Seil id dieser Seligkeit die Propheten geforscht haben. Sie haben gesticht, B. 11., auf welche Zeit der Geist Christi, der in ihnen gebeutet habe; und sie haben's nicht ihnen selbst, sondern und Bethan." Er faßt Vieles zusammen in den ersten Versen, und Benget, daß es durch die Auferstehung Jesu, nach vorhergegangenem ine, zubereitet und verkündiget sei, daß es offenbar werde in der ben Zeit. Dieses heil begreift in sich erstens: die Erlösung, die auf Erden zu Stand gebracht und im Dimmel als eine ewige theung gefunden; zweitens: die reichliche Zueignung der Gerechsteit, und drittens: den Geist der Kindschaft, daß, wenn man hon Gott nicht sieht, man doch Zuversicht als zum Vater zu ihm sen kann, troß aller Einwendungen, die das herz sich selbst acht, — auf das Wort Jesu hin: Euer Vater.

Bimmel, himmlisch, oupavoc, eroupavioc. himmel ift, nach bem meinen Sinn, bas Ende ber obern Dinge, weil er bie Grange,

nm. 1. Giehe den Art. Beish eit vor Gott.

nm. 2. Diese beiben Borte: "Wasser und Geist" beuten, jenes auf die materiale, bieses auf die formale Möglichkeit der Beltschöpfung hin. Man vgl. §§. 47. 49. 54. meines systematischen Auszugs aus Jac. Bohm's Schriften.

Tooc. ift ber untern und obern Dinge 1), Bir feben ben bimmes an, und ift une boch am wenigsten befannt, was biefer unermet liche Raum fei. Db es Sefus in feiner Erniedrigung fo genau 22 wiffen verlangt, weiß man nicht (val. Jef. 42, 12.). Genug, Das er marten tonnte, bis er es in ber Auffahrt gefeben. Gott fagt, baß er in der Bobe und im Beiligthum wohne. Alfo macht fich Rebovah einen Raum, barin er wohnt. Das ift genug fur me blobe Erbenwürmer, die nur aus Chrifto Alles nach einander lemes follen, mas fur ihren aldu gehort 2). Jefus ift hoher benn ber himmel ift; barum tennen ihn auch fo Benige. "Aller himmel Simmel mogen ihn nicht einschließen," 2 Chron. 2, und bod # Gott felbit und Jefus in den himmel eingegangen. Alle Diefe Ant brude werden wir erft bort versteben, Df. 8, 3. Der gemeine Ein ift indeffen genug.

#λ

6

19, { e bi

226

:111

ंत्री बट

-

E≪

21

5

1

Bimmelreich, βασιλεία των ούρανων. Db dieß ein bei be Juden üblicher terminus technicus fei, wie, nach Prideaux, ber # bere Tod, laffe ich babingeftellt fenn. Jefus Chriftus redete, d ber Gewalt hatte, und nicht wie die Schriftgelebrten. Borte find nicht bloge Schluffe 1), fondern er fagt: Bir rein,

Unm. 1. Demaufolge hat man ju unterscheiden: die Erde, ba Sternhimmel, ben eigentlichen himmel. Benn aber letterer über den Sternhimmel hinausgefest wird, fo bat men hiebei nicht an die gewöhnlichen, irdischen Raumesverhaltuff ju denten: der eigentliche himmel steht nicht im irdisch locale Sinne über dem Sternhimmel, fondern ift mefentlich, done mifch, und in der Art über demfelben erhaben, daß er ibt. fowie die Erde umgreift und beherricht.

Gott macht fich (vergl. Unm. 1. jum Artifel Berab fteigen) in feiner ewigen Gelbstoffenbarung einen Raum, biefa aber wird auch ewig wieder in Ginen Duntt gleichfam jufam mengeführt. Gott tann in feiner ewigen Gelbstvollendung mit nichts behaftet fenn oder bleiben, mas an die irdifche Unvolle tommenheit irgendwie erinnern mochte. Go ift ja auch Chrift irdifche Leiblichteit jur himmlifchen Bertlarung erhoben und demaufolge über die irdischen Raumesverhaltniffe hinausgesett, weßhalb benn die lutherischen Theologen feine leibhaftigt Gegenwart im heil. Abendmahl mit vollem Rechte als eine (im irbifden Ginne) illocalis bezeichnet haben.

Anm. 1. Bie aang anders find die ichriftstellerischen Berte, oder auch die Bemalde, ober musicalifchen Compositionen, barin jeder

theils synecdochice, theils in der Wahrheit genannt. Gewiß theils synecdochice, theils in der Wahrheit genannt. Gewiß theils das neue Ferusalem vom Himmel herabfährt<sup>2</sup>), und doch theils in der Wahrheit genannt. Gewiß thaß das neue Ferusalem vom Himmel herabfährt<sup>2</sup>), und doch the Gott immer im Himmel, wie auch des Menschen Sohn, Joh. 13. Die dritte Bitte zeigt an, daß der Wille Gottes geschehen verde aus Erden, wie im Himmel. Also muß das Frdische doch ind in's Himmlische erhoben werden; und der Mensch Ehristus, is das Haupt aller Fürstenthümer, muß doch endlich, wie er nach er Auffahrt die Himmel eingenommen, so auch die Menschheit in besig der Himmel einsehen. Weiter können wir mit unsern blöden lugen nicht sehen.

Bochzeit, die, des Lammes, yauoc rou apvlou, ift Offenbarung 9, 8. vorgestellt. Die große Schaar im himmel lobt Gott, baß bie große Bure gerichtet, und eine Stimme von bem Thron ging is und rief Großen und Rleinen ju, Gott ju preifen. Und Sounes horte wie eine Stimme vieles Bolfs, und wie eine Stimme eter Baffer, und wie eine Stimme ftarfer Donner, die fagten: Melnjah, weil ber BErr, ber Alleshaltende, hat Die Regierung an= wommen. Laffet une freuen und hupfen und ihm die Ehre geben, ell kommen ift die Sochzeit des Lammleins, und fein Weib hat b bereitet, und gur Bereitung ift ihr gegeben reine weiße Seide; ib aus biefer Rleidung fonnte man die Borrechte und Privilegia Beiligen feben. Giner ber fieben Engel aber, welche die fieben chaalen hatten, redete mit Johannes, nachdem er Cap. 17. von im Urtheil ber großen hure gesprochen, auch von bem Beibe bes immleine. "Schreibe," fagt er Cap. 19, 9 .: "Gelig find, bie gu ir Mablaeit ber Sochzeit bes Lammes berufen find," und fest

einzelne Punkt als eine Ausstrahlung aus der Idee, aus der lebendigen Anschauung zu betrachten ift, in Bergleichung mit denjenigen, in welchen nur etwa die Anfänge einen solchen Ursprung haben, alles Spätere aber nur nach jenem Früheren—fcolaftisch — bestimmt worden.

Anm. 2. Das Berabfahren ist natürlich (f. Anm. 1. jum Art. Simmel) ebenfalls nicht irdisch local ju fassen. Das himms lische muß sich wohl — dynamisch — jum Irdischen hernieders senten, wenn das Irdische jum himmlischen soll emporgehoben werben.

hinzu: "Diese Worte sind wahrhaftige Worte Gottes," keine Blummenworte. So thut denn die Augen auf, ihr Alle, die ihr die leset. Es verdient diese Stelle große Achtung, wie denn auch Ishannes hiebei dem Engel zu Füßen siel. Aber wie Biele in dieser kalten Zeit lesen dieß, als ginge es sie kaum an! Zunächst will ich nun daran erinnern, daß Jesus selbst, Joh. 2, 1., zu einer hochzeit gegangen, nachdem er erst fünf Jünger gesammelt, auch, daß es von Gott heißt, daß er seinem Sohn eine hochzeit halte. Kerner beachte man wohl, daß Paulus sagt: Die Ehe soll kostbar geachten werden in Allem. Heut zu Tage wird das hohelied wegen mensche licher Erniedrigung sehr verhöhnet.). Jest aber etliche Ausmerkungen.

Erstlich wird wenig gesagt, was bei ber Sochzeit bes Lamm: leins vorgehe; es wird nicht ermahnt, wie Sefus anderwarts fagt, daß wir Engeln gleich fenn und unfere Geftalt, mannlich und weile lich, wird verandert merden; es wird nicht gefagt, bag wir werden weder Mann noch Beib fenn, und daß der Geift Jefu den Man nern werde die Berrlichkeit des Beibes wieder gufugen nach 1 Cor. 11. 7. 11., weil das Weib die Berrlichkeit des Mannes ift, un ebenfo auch den Beibern die Berrlichkeit des Mannes wiedergeben, fondern er fagt nur: Sie merden Rleider befommen, moraus mas ihre Rechte erkennen moge. 3weitens wird in der beiligen Offen barung nicht gefagt, bag es ein Theil ber Seligfeit fenn werbe, bie Tiefen ber Ratur ju feben3), die Magnetismos animales ju ichauen, bavon fo viel in ber Zeitung vorkommt, fondern daß, nach fo langem Barten im Simmel auf Die Dochzeit bes gammleins, end lich die Zeit berfelben annabere. Alfo foll man fich die Offenbarung bekannt machen. Drittens wird auch nicht gemelbet, ob die Soch zeit des Lammleins in den taufend Sahren im himmel werde voll= endet werden. Darüber ichlage man Bengel's erklärte Offenbarung S. 946-968 nach. Biertens werben uns nur die nachften Ding aubefohlen, bag namlich Befus und feine Beiligen gum Gericht=

Anm. 1. Durch diese hinweisungen will Detinger offenbar dem Anstoß beseitigen, den man an der Behauptung einer wirkliches (nur freilich nicht irdisch zu verstehenden) hochzeit des Lämnsteins mit den vom Tod erweckten heiligen nehmen möchte.

Anm. 2. Man vgl. b. Art. Abam, gegen das Ende gu. Anm. 3. S. d. Art. Blut Sefu.

es Untidrift tommen werben. Daraus ftille man feinen Furwit mb lerne bas Nachfte neben bem Entfernten.

Boffnung, elate. Bu ben Beiten Luther's und Urndt's hat man meiftens vom Glauben und von der Liebe gelehrt, den wenigften Theil von der hoffnung. Sest aber fommt die Beit, ba man, nach Bengel's Unzeigen, auch von ber hoffnung ausführlicher verfunigt. Wir find felig in ber hoffnung, Rom. 8. Der Mensch zieht m Naturlichen ben Befit eines fünftigen Guten bem Genuß bes jegenwärtigen bor, und baraus lerne man, mas hoffnung in ber Nach der heiligen Schrift ift hoffnung eine Ueber= edang und Gewigheit, daß die fünftigen Guter uns durch Chriftum igen feien. "Wer will euch geben, mas euer ift, fagt Jefus, Luc. .6. 11. 12., wenn ihr nicht im Beitlichen, bas nicht euer ift, aushälterifch und treu feid?" Allein die hoffnung ift alebann buig, wenn einer, der Geist hat, alle Bormurfe der hoffnung in inem furgen, aber bleibenden Blid jufammenfaßt, wie Ebr. 12, 22. sefchieht, wo geschrieben fteht: "Ihr feld tommen gum Berge Bion, ber Stadt bes lebendigen Gottes, jum himmlischen Jerufalem, ber Menge vieler taufend Engel, zu der Gemeine der Erftge= enen, ju Gott, dem Richter über Alle, ju den Geiftern der voll= Meten Gerechten, ju bem Mittler bes Neuen Testaments, ju bem Blut der Befprengung." Ginen folchen Soffnungeblid tann man aus der gangen beiligen Offenbarung ausführlicher machen, and zu diesem hilft, daß alle Creatur ein inliegendes Gehnen bat der herrlichkeit der Freiheit der Gohne Gottes, Rom. 8, 21. Pf. 22, 10. Jefus begab fich in feiner Erniedrigung in die Safting, daß er hoffen mußte wie wir. 'Αντί της προκειμένης χαρας, Deil er die hoffnung fich gegenüber fteben hatte, fo erduldete er 'as Rreuz, Ebr. 12, 2. Alfo muß man fich vom beiligen Geifte reiben laffen in alle bie überwiegenden Bahrheiten, bamit man 'as Rreuz erdulben konne mit Freuden, Ebr. 2, 8. 9. 13.

Hoherpriester, apxispeic. Darüber lefe man das Buchlein vom Dehenpriesterthum Christi 1). Auf Erden war Jesus nicht hoherstefter, sondern nur dazu defignirt; im himmel aber ift er wirksteher hoherpriester, nachdem er durch den Gingang in's Allers

Unm. 1. Gine von Oetinger verfaßte fleine Schrift: "Unterricht vom hohenpriesterthum Christi. Frantf. u. Leipzig, 1772."

heiligste vor Gott uns zu Liebe erschienen. Wir verstehen dieß frielich noch nicht ganzlich, es ist uns noch viel davon vorbehalten. Es läßt sich auch nicht in einfache Begriffe bringen; wir muffen Tempel, Raum, Stiftshütte dazu nehmen. So viel ist indessen klar, daß er deswegen hoherpriester ist, daß er uns die höchste Schärse des Lichts Gottes durch seine Menschheit erträglich mache), die Nothwendigkeit des göttlichen Besens zu einer Freiheit bringes). Das Hohepriesterthum ist nicht von Ewigkeit: es sließt nicht aus der Nothwendigkeit des Wesens Gottes, sondern aus Gottes Wohlzgefallen. Gott hat Jesu alle Macht gegeben, er hat sie sich nicht selbst genommen: er hat vorher muffen aus Maria geboren werden, sonst hätze er nicht unser Hohepriester seyn können. Er macht uns Gottes Hoheit faßlich, erträglich, mittheilbar und erblich; sonk könnten wir nicht Gottes Erben und Miterben Christi werden.

Nach unsern schwachen Denkbildern sind die Geschäfte bes Hohenpriesters folgende: Erstlich bauet er den Tempel Gottes als der, welcher nicht heißt, nicht mit Händen, Jach. 6, 12., sonden so, daß er die Geburten der Dinge wachsthümlich und vegetabilisch aus der Tiefe hervorruft. Er bauet aber diesen Tempel äußerlich und innerlich 1): äußerlich nach Maaß, Jahl und Gewicht, wie die Stadt Gottes; innerlich, indem er diesenigen auszeichnet, verordent, beruft, heiligt, welche sich würdig machen lassen, sein Erbthell,

Anm. 2. S. ben Artit. Austaufen, Anm. 3. und ben Artik. Evangelium, Anm. 4.

Anm. 3. Wenn Detinger hier von "ber Nothwendigkeit bes gott lichen Wefens" fpricht, so meint er damit das nothwendige Verhältniß, in welchem Gott zu den sündhaften, von ihm abtrünnigen Wefen eigentlich stehen müßte. Dasselbe könnte an und für sich, vermöge des Gegensaßes ihres unheiligen Willens zu seiner eigenen Heiligkeit nur ein peinliches, qualvolles seyn. Dieser Nothwendigkeit der Verdammniß der Sünder gegenüber lässet nun aber Gott, vermöge eines freien Willensbeschlusses, seine Gnade walten, und dieser zufolge uns bewahren vor dem Verderben, welches bei unserer innern Verkehrtheit natürlicher Weise über uns kommen müßte.

Anm. 4. Chriftus baut den Tempel Gottes innerlich und außerlich: innerlich, indem er uns geistig mit sich vereinigt, au-Berlich, indem er uns auch an seiner himmlischen Leiblichkeit Antheil will gewinnen laffen.

ne Bohnung, feine Behaufung im Geift zu werben. Alebann inat er fie nach dem Tobe an den bestimmten Ort; er gieht Alle fich nach ber Ordnung ber Geifter, jeden an den Ort, ben er m bereitet hat. - Das andere Geschäft ift, die Gemeine als aupt zu beleben, und die Erftlinge, Jac. 1., ju einem Ferment machen (f. Matth. 13, 33.) für die folgenden Erhöhungen der eicovfe 5). (G. bas oben angeführte Buchlein, G. 58.) as britte Gefcaft ift, alle Berrichtungen feiner Glieber Gott tzubringen. Gleichwie namlich Jefus, als haupt bes Leibes, nen Gliedern das gibt, mas er von dem Bater empfängt, ebenfo igt er alle ihre Geschäfte Gott als Opfer bar 6). - Das vierte efcaft ift bann, fein Reich auf ber Belt und feine Unterthanen ich den henochischen Gesetzen des Lebens zu regieren?). Das id freilich noch schwache Begriffe; man muß aber Alles mehr it bem unauflöslichen Leben Gottes verbinden. G. a. a. D. G. 3-66. Sier ift der Ort nicht, es nach allen Theilen von Gott, m Menfchen, von der Gunde und dem Gefet, von der Erlofung, n der Gemeine und von den letten Dingen, namlich bem Buftand d dem Tode, den Wohnungen der Seligen, bem Interimöftande, Muferftehung und Solle auszuführen; das fann man aber G. 6-74 a. a. D. lesen. 3ch will statt deffen hier nur noch eine the Erklarung vom Sobenpriefterthum aus G. 52 anfügen. affelbe ift eben die im himmel nach der Auffahrt angetretene b von Gott bem Menichensobne übergebene Regierung ber un= htbaren Dinge, welche am beiligften Orte in ber bestimmten Zeit aß vollzogen werden, damit die durch Jesus vorher vollbrachte lofung aller Creatur fund gethan werde, daß nämlich nun Alles tsohnt sei, auf Erden sowohl als im himmel 8).

Inm. 5. S. den Art. Berrlichfeit Gottes, Anm. 8.

inm. 6. Man val. ben Art. Amen.

inm. 7. S. den Art. Senoch.

nm. 8. In der Originalausgabe folgen jum Schluffe noch die Borte: "Dieß ist in der Epistel an die Epheser und Colosser ausgeführt." Wir lassen diese Verweisung lieber als eine Unsmertung folgen, und bemerten dabei, daß es ungewiß bleibe, ob man hier an jene Briefe Pauli felbst oder an Detinger's Schrift: "Das Geheimniß Gottes und Christi über Eph. 1. und Col. 1." ju benten habe.

Bolle, der See des Seners und Schwefels, alung rou runt nai Jelov. Es ift zu verwundern, daß man bei fo reichem Daas größerer Eröffnungen in beiliger Schrift allein fteben bleibt bei ben gemeinften erften Buchftaben, und nicht einmal fo weit gebt als ber apostolische Catechismus, Ebr. 6, 1. Man gebe fich Dibe und lefe in Bengel's erklarter Offenbarung G. 975, baß bn Feuersee aus zwei Theilen bestehe 1). Der See und bas Meer, fo vorher maren und nun gu Reuer worden, find mit einander ver mengt. Es muß eine ploBliche Beranderung in ben Leibern ba Berdammten vorgeben, daß fie nicht verbrennen 2). 'Der Raud wird ichredlich aufsteigen, aber boch werben bie Strafen fo fen, baß man reflectiren fann 3); man fei bem Reind Jesu gefolget und babe Refum den Berrn bintangesett (f. den Urt. Meer). Es git eine außerfte Sinfterniß in ber Solle. Es gibt ein faltes und in beifes Reuer 4). Wir haben aber zu wenig in ber Naturlehre go lernt, um bieß zu faffen. Es gibt ungahlige Grabe ber Strafen Offenb. 21, 24. Die Rebellen und die nicht im Buch des Lebend find, werden es erfahren. Ich glaube, aus chemischen Experiment, daß, weil [bei ihnen] die Materie der verbrennlichen Dinge rib gangig geworden, mabrend fie vormarts follte gegangen fenn, de große Pein [fur fie] fich ergeben muffeb), wobei fie jeboch bie Gra ber Gunben erfennen.

Unm. 1. Man mochte fast vermuthen, sagt Bengel, bag von ben zwei Theilen des Feuersees der eine dem neuen himmel, der andere der neuen Erde entgegengesett fei.

Anm. 2. Es werden die Leiber der Berdammten allerdings nicht irdischer Natur feyn.

Anm. 3. Gine wichtige und hochft treffende Bemerkung! Barn bie Sollenstrafen von folder Art, daß sie den Berdammten alle Besinnung hinweg nahmen, so wurde die Erkenntnis und Aberkennung der in ihnen sich offenbarenden Gerechtigkeit Gottel unmöglich feyn.

Anm. 4. S. ben Art. Beulen und Bahntlappen.

Anm. 5. Das Irdische sollte ber Erhöhung und Berklärung jum himmlischen entgegengehen. Findet aber statt dessen das gerade Entgegengesetze Statt, die Entartung nämlich und Entstellung in's Höllische, mithin der Rückgang in die untern Naturgestalten (s. den Art. Eigen): so hat dieß nothwendig die äußerste Pein zur Folge.

Sonst wird Hölle auch genommen für die Entzündung der Elesente im Menschen ), Jac. 3, 6. Die Hölle heißt auch Gehenna. as war ein Thal bei Jerusalem, mit lieblichen Blumen bewachen, aber voll Abgötterei. Darein setzen sie den Moloch und versannten ihre Kinder, wie der Moaditer König, 2 Kön. 3, 27. er Ort, wo solches geschah, heißt auch phi, Trommel, weil an, um das Geschrei der Kinder nicht zu hören, trommelte. Aus cht verbrannten Leibern wachsen Würmer. Jesus sagt: Ihr Wurm rot nicht. Dieser Spruch beweist nichts für die Ewigkeit ser Menskrafen], Jes. 66, 24.; denn dort hörte es auf. Und Jesus det gegen die Wiederkehr der Seelen.

Inre, mopun, Offenb. 17, 1. Die große hure, welche auf vielen laffern fist, ift eine große Stadt, wie es der Engel dem Johannes isdrücklich entbecket, nachdem er furz vorher auch gefagt, mas bie affer, worauf die hure fist, feien, nämlich Bolker und Schaaren ib Nationen und Sprachen, B. 18. Das ift die Stadt Rom, elde nach B. 9. auf fieben Bergen fist. Daß bem alfo fei, tann an mit Sanden greifen, wenn man bas 17. und 18. Capitel mit tfunden Augen anfieht. Nachdem biefe Stadt im Jahr 727 vom Moof Gregorius II., bernach von Carl dem Großen beherricht wien, ift fie und find bie altromifd Gefinnten im Jahr 933 von Wericus und 1142 von eben bergleichen Patrioten aufgereigt mor= m, die alte Freiheit und Form der Republit wieder herzustellen. Meß ift auch fur einige Beit ju Stande gefommen, bie Bonifa= 18 IX. 1399 die Obermacht erhalten, dabei es bishero geblieben. s glimmet aber immer ein Feuer unter der Miche, bis die Romer ieder Meifter werden, da dann die Bure in ihrer Pracht, mit arlach und Rofinfarbe bekleidet und überguldet mit Gold und belfteinen und Perlen, auf bem Thier figen, b. h. Rom wieder m Meister über ben Papft spielen wird. — Ihre Gunden und rauel find, baf fie mit ihrer Abgötterei, falfchem Gottesbienft, orderlichem Religionseifer und damit verfnupfter leiblicher Unreis gfeit, als mit einem Becher, Alle, die die Erde bewohnen, trunken macht, daß die Ronige der Erde mit ihr gehuret, und daß fie iburch Cap. 17, 1. 2. 18. bas Ronigreich über fie erhalt. Bie abel von ihren hunden gefressen worden, also wird fie von dem

Inm. 6. Bgl. den Urt. Elemente, Unm. 2.

Thier, mit welchem fie fo genau verbunden mar, mit Feuer ver branut: Ihr Gericht wird weitlaufig beschrieben Offenb. 18\*).

Jacob, ein Sohn Ifaac's, hat (f. 1 Mof. 25, 26.) den Ramm von "untertreten." Es ift von ihm im neuen Testamente oft bie Rede, und Jefus führt Abraham, Isaac und Jacob, Matth. 8, 11, Marc. 12, 26., Luc. 13, 28. febr nachbenklich an. Er balt benn, bie auf Erden mit ibm ju Tifche gefeffen, vor: er werbe fie bot nicht tennen, ja Reinen von denjenigen, die nur halben Ernft ange wandt und nicht gerungen; es werde ein Theil ihrer Pein fen wenn fie Abraham, Ifaac und Jacob und alle Propheten im Re Gottes figen, fich aber hinausgestoßen feben, mabrend viele beite burfen mit Jenen ju Tifche figen. Bon Jacob merte man, bi feine Geschichte und mas fie bedeute vermuthlich bei jener groß Mahlzeit das Sauntstud der Gesprache fenn merbe, wie g. warum er ohne bie raube Saut nicht gesegnet worden? warum nach bem Segen vor Efau gefloben? wie ihm Gott auf der th erschienen? mas es bedeute, daß er zwei Beiber und Dagdes babt? mas feine amolf Sohne fürgebildet haben? warum er fciat Bruder Cfau entgegengezogen in großer Aurcht? warum er# gange Racht mit einem Manne, ber Gau's und Gottes Bom beutet, gerungen und benfelben überwunden? warum er ben IIm nicht babe geben laffen, bis er ihn gesegnet? warum er Ioid lieber gehabt als alle feine Rinder? warum er mit feinem game Saus und feinen Gutern nach Aegnyten gezogen? warum ibm Je feph eidlich zusagen mußte, feine Gebeine in Canaan zu begrafe bei feinen Batern? marum er vor feinem Ende alle feine Gobne p fegnet 1)? Dief follen die Berachter ber heiligen Schrift bedenten welche die geheimen Dinge der Natur, davon die abgefallenen Ch fter mehr wiffen als alle Gelehrte, ben Geschichten beiliger Sont weit vorgezogen und glauben, ihre Seligkeit werde barin befteben daß fie das hirn einer Milbe werden in feinem tiefen Schopfung! grunde feben2), mabrend ihnen das ju Tifche figen mit Abraham

Anm. \*) S. hiezu Bengel's ertlarte Offenbarung an ben better fenden Stellen.

Anm. 1. Einen Bersuch über die Bedeutung der einzelnen Lebend: momente des Patriarchen Jacob findet man in Jac. Bohm's Mysterium magnum, Cap. 52-78.

Anm. 2. S. den Art. Blut Chrifti.

haac und Jacob als etwas Geringes vorkommt. Uebrigens hat bes Namens Jacob auch zwei Apostel gegeben: Jacobus den beißern, der, Apostelg. 12, von Herodes mit dem Schwerte gestet worden, und Jacobus den Kleinern, der von Paulus, Gal. 15.19., des Herrn Bruder genannt wird.

Jacob's Kampf mit einem ringenden Mann, 1 Mos. 32. best ift eine ber wichtigken Stellen der Schrift, die durch Erklaufig niemals ganz erschöpft wird. Jacob war in großen Aengsten be Furcht vor den vierhundert Mann seines Bruders Esau. So kathte er denn seine Weiber und Kinder über den Fluß Jabok, und im dann wieder zurück, allein zu beten mitten in seiner Angst: a kam ein Mann zu ihm, den er nicht kannte, worüber sich seine sigft noch vermehrte. Er wußte aber Anfangs gar nicht, was es i bedeuten hatte, daß ein Mann mit ihm gerungen die ganze kacht, welche letztere auch zu seinem Schrecken noch etwas beitrug. Ich wurde er von oben gestärkt, daß er sich nicht überwinden ließ, kabern tapfer stritt, obwohl im Zweisel, wer es wäre? Er merkte, kaber ihn überwinden könne und stritt darum fort, dis die Morskrithe anbrach.

de kann hievon keine andere Erklärung ersinnen, als daß das bas Ringen Jesu am Delberg mit der Angst wegen der aufsenden Sündenlast und des Jorns Gottes darüber vorgebildet wibe. Christo schwebte schon Luc. 12 die Angsttaufe vor Augen, wie kam ihm nicht aus dem Sinn, bis er am Delberg den Kampf krklich antrat. Es waren in Jesu zweierlei Willen, einer von unster Esaus-Natur, der andere von seiner reinen unsichtbaren Mensch: Diese zweierlei Willen, die unsündliche Feindschaft 1) nämlich kelische und der göttliche Wille stritten in Christo, bis er blutisen Schweiß geschwißet. Von der Empfindung des Jornes Gottes,

Anm. 1. Christus, obwohl frei von aller Sünde, stellte sich boch bar in Gestalt des sündigen Fleisches. Demyufolge mußte er wohl den an sich unsündlichen menschlichen Gemutheregungen, wie namentlich der Traurigkeit, Angst, Schmerzempfindung, auch dem Abscheu vor dem Schmerze preisgegeben seyn. Insosern war in ihm allerdings eine natürliche Feindschaft gegen den göttlichen Willen, sofern dieser ihn dem tiessten Leiden unterwerfen wollte; es opferte aber der Heiland diese für sich unsündliche creatürliche Neigung oder Abneigung ganz und gar dem Willen seines himmlischen Baters. S. Matth. 26, 39. 42.

ber Jefum brudte, fonnen wir uns fein Denfbild machen. Es mu amar, wie [bas Bild ber Belt] bei ber Berfuchung es orgrun, in Ginem Dunft2); aber Diefer Dunft griff Leib und Seele in be Menschheit Jesu an. Das war bas Bartefte am Leiden Chil barter, ale da er gefreuzigt mar; ale diefe Stunde übermund war, konnte Jesus schon fagen: "Nun ift des Menschen Sohn w Mart." Die Liebe aber bat burch bie Finfterniß bes Borns be heller durchgebrochen und ben Born in Liebe3) vermandelt, feine Creatur in Bergleich mit etwas bringen fann. Bie es a im Geift, im Innerften Jefu vorgegangen, fo mußte es and ber breiftundigen Siufterniß am Rreug im Fleisch Chrifti vorgete Da war die Reindschaft, Plumpheit, Langfamfeit des Rleifdel in Sieg verschlungen. So fab auch Jacob B. 25., daß ibn i Schredniß bes Mannes nicht übermochte; ba gewann er von eine Rraft zu überminden. Man brude es aus, wie man i ber Born ift in biesem Rampf in Liebe verwandelt worden. Seele Jacob's mußte, ale Chrifti Kurbild, um die Beraustebm der eingekehrten, im Rleisch vertieften ) reinen Menschheit I ringen, daß wir hernach die reine Menschheit ohne boppelten mit genießen, im Beift effen, auch facramentalifch im Abendmable pfangen konnen 6). Die Menschheit sollte nicht fterben 7), sont nur bas Reine ber Menschheit herausgekehrt und bas Reifd in renkt werden, damit wir unter Borftellung ber unfichtbaren Menfe

Anm. 2. Man vgl. Detinger's Selbstbiographie, S. 57. 584, Anm. 3. "Der Jorn Gottes, sagt Detinger selbst im Art. Ben sohnen und im Art. Jorn, ist nicht nur das Missfallen Gottes über die Sunde in Gott, sondern auch in der Ereatur deingeführte Schlangenwesen, welches von Abam bis auf den Tod nach sich ziehet." Das gerade Gegentheil aber allen Gottes über die Gerechtigkeit, sondern auch die Bieder herstellung der wahrhaften Ordnung der Kräfte des Lebens is den Ereaturen, namentlich im Menschen. S. meinen systemal. Auszug aus Jac. Böhm's Schriften, S. 344.

Anm. 4. S. den Art. Abendmahl und den Art. Feindichaft

Anm. 5. G. Anm. 1. jum Art. Glang.

Anm. 6. S. den Art. Abendmahl, befonders Anm. 3.

Anm. 7. S. den Art. Auferftehung, Anm. 2.

beit Christi sein Aleisch und Blut, wie die Blumen die Sonne 8). in unfer Inwendiges nehmen konnen. Mit Bilbern ber Bernunft jeboch ift bas nicht zu faffen: bas Rleifch ift fein nute, ber Geift iff's, ber lebendig macht. Um bieg war es in dem Rampfe fur und ju thun: mag man es Born Gottes ober Gerechtigkeit und Bahrheit Gottes nennen, fo rang Jacob ritterlich und fürstlich, ben Born und das Gericht über das menfcbliche Glend in Liebe gn bermandeln. Daber fagte ber Mann: Lag mich geben; benn bie Rorgenrothe, welche außerlich angebrochen, ift auch innerlich in mir angebrochen. Jacob aber, als Ifrael, fuhr fraft feines neuen Ramens fort, Die Bermandlung des Gerichts in Liebe zu vollziehen ind in Segen zu vermandeln. Die Gerechtigkeit des Borns mar don überwunden; darum fagte er: Lag mich jest geben, bu haft bon übermunden. Nachdem aber Ifrael mertte, bag er ftarter vorden im Ringen, fagte er: 3ch laffe bich nicht, bu bift mir nicht tehr fürchterlich, fondern in der Offenbarung ber beiligen Menfch= tit erfreulich; bu mußt nun bie gange Menschheit fegnen. Und ief continuirt er fo lange, bis er bie Untwort von ber verklarten Renfcheit befam: Du haft mit Gott und Menfchen gerungen und bobaelegen. Daß man aber das niemals mit Begriffen erschöpfen Re, zeigt B. 30. an, indem nämlich Jacob auf Die Frage: Bie elleft du? von Gott feine vollständige Antwort erhalten, fondern ur ben Gegen empfangen hat.

Inhr, eviauros. Das Jahr läuft in sich selbst, wie Birgilius agt: Atque in se sua per vestigia volvitur annus; und davon hat es m Griechischen den Namen. In der Zeitrechnung mussen die Jahre merlei Länge haben. Nach Bengel's Rechnung sind 111 Jahre in gewisses Maß des Weltalters von 7777/9 Jahren; 'denn sebenzigmal 111 ist das ganze Weltalter 1); da läuft Alles in sich ist. Gott hat Alles in pünktliche Ordnung gestellt. Der große mins, den Bengel berechnet, ist eine wichtige Unterstellung, das in er ein eigenes Büchlein<sup>2</sup>) geschrieben. Wem daran gelegen,

Inm. 8. Gine von Jac. Bohm ftammende Bergleichung. S. das 3. Capitel feiner Abhandlung vom heiligen Abendmahl.

Inm. 1. Sier fehlt noch je 1/9.

Inm. 2. S. Bengels Leben von Burt, S. 335 ff.

kann es felbst nachrechnen. Man hat aber genug zu thun, sich be Perioden der Offenbarung wohl zu imprimiren.

Jambres und Jannes, 2 Tim. 3, 8. Philippus Mornaus, i veritate religionis, cap. 26, erzählt, wie der Pothagoraer Nument bezeuge, daß Dofes mit ben Magiern Jannes und Jambres, biefe feine Bunder nachahmen wollten, geftritten babe. & wohl anzunehmen, daß Paulus die Nachricht von diesen kei aus judifden Alterthumern genommen habe. Er macht eine A gleichung von Mofie Beit auf feine Beit. Diotrephes mag n nicht unter diese gegablt werden, weil Johannes (3 Joh. 2. ihn noch erinnern konnte. Diejenigen aber, welche Vaulus 2 In meint, hatten einen Schein gottseligen Wefens, hatten aber B luft und Ehre ber Welt lieber als Gott. Gie maren bekehrful und bennoch fagt Paulus, baß folche ber Bahrheit widerft Sie feien Menfchen, beren Grundbegriffe falfch feien; befin wurden fie es nicht in die Lange treiben, ihre Thorheit werde I mann offenbar werden, wie des Jannes und Jambres ihre. nun Paulus es auf feine Beit gezogen, fo durfen wir es audi uufere Beit gieben. Diefe [Leute] haben großen Schein durdiff Memter in der Belt; fie fuchen auch Gottes Ehre, fie trachten bem Reich Gottes, aber nur mit halbem Ernft; fie ringen barnach. Diefe widerstehen der Bahrheit um fo mehr, well von den Ungefetten und dabei Beilebegierigen fehr mohl an nommen werden. Mit ichonen Borten ber Belletrifterei ich fie mehr als mit öffentlichem Widerstand, ber boch auch in famen. Erflarungen ber ausnehmendften, wortlich verftanbig Stellen endlich offenbar wird, indem fie fich felbft losfprechen! ber Obligation, die heilige Offenbarung nach bem Bort zu verfich

Jehovah. Dieser große Name wird im neuen Testament gelesen, es sei denn in der Offenbarung durch eine Umschreiber der ist, der war, der kommt. Auch in der griechischen Bibel er nicht gefunden. Esra und Daniel, wenn sie halbaisch geschen, haben nicht einmal in der fremden Sprache diesen Namen seit, sondern ihn genannt den großen Gott, Dan. 2, 45., best der Bäter, B. 23., den Himmel, 4, 31., die Wächter, B. 26. den Gott des Esra, Esra, Err. 7, 27., den Gott des Himmels, 4, 12. den Gott, der zu Jerusalem wohnt, 5, 2. Sonst ist bekannt, der Hohepriester diesen Namen nur in dem Seegen, 4 Mos. 6, 60

an ber Berfohnung ausgesprochen: I und "I'm aber wird von n Juden ausgesprochen, und ftatt inn, wenn die vier Buchiben die Bocalpunkte von "The haben, wird "Tie fatt mirt ge-Wenn endlich die Puntte bes Wortes Dinis mit benfelben fcheinen, wird יהוה gelefen שלהים Daß in den Buchftaben bft, fie mogen ausgesprochen oder geschrieben werden, eine große aft liege, wenn fie mit geiftlichem Berftande gebraucht werden, baraus flar, weil 3ach. 14 gefagt wird, daß biefer Rame auf ת ביליל, d. i. Angehenken ber Roffe geschrieben und auf den Meln gezeichnet, fo große Rraft baben werde, B. 20. 21. dem Namen werden die zu Jerufalem bie Plage an ben Reinden en, daß fie in Diftang bas electrifche Reuer benfelben wegnehmen, baß der Reinde Rleisch verfaulen wird, mahrend fie noch auf den Ben fteben, und ihre Mugen in ben Augenhöhlen vermefen und be Bunge, B. 12., im Maule. Eben bieruber bat ber große lectricus Divifch mit mir correspondirt und vorläufig eben Diefe bagie an Undern bemabrt, baf wir alfo mit ber Beit erft erfahren iben, was in dem Aussprechen diefes Namens, verbunden mit Mamen Jesu, für Kraft und Macht werbe ausgeubt werden en.

Muser Heiland redet fehr tief hierüber, Matth. 11, 27. Luc. 21.: "Miemand weiß, fagt er, wer ber Bater fei, benn nur Wohn, noch wer ber Sohn fei, denn nur ber Bater, und wem Rber Sohn will offenbaren." Dun mogen Diejenigen, welchen es Bohn offenbart, wohl empfinden und verfteben, mas fur Rraft Mem Namen Jehovah, verbunden mit dem Namen Jefu, liege, ber fie konnen es nicht in Worte bringen; benn Gott ift ja nichts Mh, wie er im Jefaias oft bezeuget. Demnach gibt Gott burch M Geift der Schrift die beften Kormeln und Worte, aber fie liegen Wund ba gerffreut; ber beilige Geift ichließt es indeffen benen W, welche er in alle Wahrheit leitet, fo viel eben fur biefe Beit bort. In funftiger Beit 1) aber, wenn Jehovah in Jesu wird onig fenn über alle Lande, wenn ber Berr nur Giner und fein ame nur Giner fenn wird : fo wird und auf eine leichte Urt offen= r fenn, daß in dem Namen Jesu alle verborgenen Schatze ber eisheit liegen. Es muß aber vorher alles Beimliche offenbar

Inm. 1. Detinger meint die Beit des tausendjahrigen Reiches. Man vgl. den Art. Seilige.

werben, Luc. 12, 2. Ingwischen, wenn ichon ber Sobn & Die Rraft seines Namens offenbart, so kommen boch folche barungen fehr wenig mit einander überein. Man fann fie wohl gur Schrifterflarung gebrauchen (f. Terfteegen's Leben ber Seiligen). Es ift jest wohl die Beit2) noch nicht. Jacob Bohm einer berjenigen fei, dem es ber Cobn geoffer fann in diefer Beit noch nicht behauptet werden, wiewohl es Mahrscheinlichkeit bat. Die Cabbaliften haben viele Dinge einander gemengt, Jacob Bohm bagegen, obwohl ein Lai viel deutlicher als fie von dem Namen Jehovah geschrieber mangelt aber boch immer etwas, weil bas Beimliche, Lu noch nicht herausgesett ift, welches eben erft in ber letten Be fund werben; wie benn wirklich in Wien burch D. Sell mani heimnisse der Natur sich aufzuschließen beginnen 3). Wer al terdeffen feine [Böhm's] Erklärungen für fich jum Unterricht chen will, ber tann es thun, er fann es aber Undern nicht lich machen. Man muß noch Vieles verftandlicher zu geben wie benn J. Bohm felbft fich immer vernehmlicher zu machen In ber Metaphysit'4), welche erft neu herausgefommen, ift & bis 547 Manches verftandlicher gemacht.

Alle Worte, welche Mystiker, Philosophen und Theolog biesem Namen [d. h. von Jehovah] gebrauchen, sind von ber Geschöpfe genommen. Wir können aber auch nicht ohne von Gott reben. Sbenso können wir nicht lauter Schriftwe brauchen, sondern bedürfen auch der Folgen aus den Schrift In der heiligen Schrift heißt es nach der Grundsprache ! 4,24: "Der herr ist dein Gott, aber auch ein verzehrend und dann B. 31.: "Er ist ein barmherziger Gott." Ders wider einander laufende Reden gibt es viele; sie zu verbinde einen der heilige Geist nach und nach in verschiedenen Zeiten. ist also die Liebe; er ist aber auch ein verzehrend Feuer. hi man eine Weile etwas Zweisaches bei Gott unterstellen, wen

Unm. 2. D. h. die Zeit der rechten Aufschluffe.

Anm. 3. Die Eröffnung der Geheimnisse der Ratur befferem Berftandniffe der gottlichen Dinge und umgetef

Unm. 4. In der Detinger'ichen "Metaphyfit in Conneri der Chemie." Schwäbisch Sall, 1771.

erften Grundfate der Bernunft es nicht jugeben wollen 5). an liest Richt. 6 von Gibeon und Cav. 13 von Simfons Bater tanoah, daß ihnen Pabe erschienen, fo daß fie megen ber bronden Bergehrung meinten, fie mußten fterben. Jehovah aber ift Chrifto nicht verzehrend; er ift die Offenbarung der Liebe Gottes. war ift bas unanfängliche Genn und Wefen im Namen Jehovah uch begriffen; aber zum Unterschiede von Die ! ift er Die Offenarung ber Liebe in Ifrael, Pf. 68, 35 .: "Seine Globime-Macht k in den Bolken, aber feine Offenbarung in Jehovah 6) ift im Hrael Gottes," b. b. in allen Gläubigen. Reuer war Doft im rurigen Buich gezeigt, boch fo, daß es fich nicht verzehrte. A Bergehrung in Gott, aber fie wird von der Liebe aufgehoben. Borte von Gott find adonra, unaussprechlich, und boch, wenn wir then, muffen wir Bilber annehmen und wieder megthun, damit Wir nicht in nichtseheißende Smagination gerathen 7). Dun [b. b. a und mit biefem Ginn und Geift laffet une Jac. Bohm's Borte Mtrachten im Myst. magn. Cap. 35, 49. Apol. Stief. 150. Theof. tag. II. und III. Im Buche von der Gnadenwahl hat er fich felbst feinen vorigen Worten corrigirt. Doch läuft Alles da hinaus, burch die Liebe die feurige Verzehrung fich aufgehoben.

Die Philosophen Leibnig, Bolff, Cang sagen wohl, daß in tt, weil er Alles, was er hat, auf einmal und nicht getheilet t, feine Bewegung, keine Folge, kein Anfang, kein Ende, kein tathschlag, kein Borsat könne gedacht werden; aber sie bedenken ung, daß Gott kein nothwendiges, sondern ein freiwilliges Wesen t, frei von Allem, was creatürlich ift. Darum heißt er Jehovah:

Nam. 5. Bermöge der niedern Naturgestalten (f. den Art. Anfang, Anm. 3.) ift in Gott allerdings ein feuriges Besen, folglich auch ein Gegensatz gegen das Licht seiner unendlichen Herrlichkeit anzuerkennen. Dieser Gegensatz aber wird in den höhern Naturgestalten immer und ewig überwunden, so daß, wenn wir Gott nicht abstract, sondern in seiner Totalität betrachten, jener innere Widerspruch in ihm völlig überwunden und aufgelost erscheint.

Inm. 6. Elohim bezeichnet die Bielheit der göttlichen Rrafte (f. ben Art. Anfang, Anm. 3.), Jehovah die Ginheit, wodurch die Bielheit gur liebevollen Ausgleichung gedeihet.

Inm. 7. Man vgl. Anm. 3. jum Art. Dreieinigkeit, und Anm. 1. jum Art. Herz.

Er fann thun und ichaffen, mas er will, sowohl in fich felber als in feiner Offenbarung gegen die Creatur. Der Philosoph nimmt mit Recht an, baß Gott nicht anfangen fonne zu benten, wie wit weil er Alles zumal ift; gleichwohl ift Leibnit gezwungen, in feine Theobicee Gott anzusehen mit etwas neben ihm, mit rationibus ob jectivis; er ift eine vorstellende Rraft aller möglichen Belten, it ihn bewegen zu wirken. Es ift einerlei Schwierigkeit bei Leibnit und bei Jac. Bohm. Diefer fagt in feinem Buch von der Gnaden wahl, Cap. 1, 26 .: Es ift nichts vor Gott; fo mag ibn and nichts bewegen; benn bas mare bann eher als er. In biefem Sim batte er fein Uebel und feine Liebe vor fich, auch feinen Ratbidias Er ift und hat tein Bild, bedarf auch feiner Statte gu feinen Sigen. Dieß finden wir febr oft bei Jac. Bohm; aber wir finte ebenso viele Stellen in der Schrift und bei Bohm, benen aufe in Gott etwas Unfängliches ift und ein Thron gu feinem Gin weil fich Gott eine Geftalt geben, fein Lichtofleid anziehen und bloß in fich Telbst ruben kann8). Dieß Alles irrt die Philosophen fie protestiren aber wider bas, mas - fie felbst fagen. nicht Leibnit in ber Theodicee, seinem Simultaneo in Gott gunde, pon der scientia simplicis intelligentiae, visionis sc. mediae, von \* luntate, intellectu, pon voluntate productiva, permissiva, pon comgentibus possibilium mundorum? Er muß folche menschliche Im annehmen, fonft fann er nichts entwickeln. D mas fur Demi bes Geiftes gehört zu biefen Betrachtungen! Es ift wichtig, W 3. Bohm nach vielen Bersuchen, fich auszubruden, endlich auf Attraction gerathen. Die Urfache berfelben liegt in ber Offenle rung des Jehovah. "Gott ift einig, fagt Bohm in der dritten the fophischen Frage, S. 5; der einige Bille will fich nur felbft ! feiner Gleichheit. Aber der offenbarende Bille, der ausgefisfet

Anm. 8. Dieß ist natürlich nicht so zu verstehen, als wenn Gott jemals bloß seine innere Herrlichkeit hatte und der außern hem lichkeit ermangelte (vgl. den Art. Gesicht, Anm. 5.). Bir mehr soll hier nur nachdrücklich eingeschärft werden, daß lehten ewig aus ersterer hervorgeht und durchaus von Gottes freim Willen abhängt. Wie aber hienach Gott frei ist in seinem Wirten in Beziehung auf sich selber, um wie viel mehr in hinsicht auf eine von ihm zu gestaltende Welt: er ist hierin durch keine Präsormation irgend welcher Art bedingt. Man vgl. meinen Auszug aus J. Böhm's Schriften § 47 u. 271.

Bille will die Ungleichheit; sonft ware kein Unterschied, kein Actimu und Passivum im Geschöpf und in der Natur." Der ausgezioffene Wille, §. 9, hat eine attractivische, magnetische Begierde, 16 einziehend, und die Einheit Gottes ist ausstießend. Nun ist ieses ein Contrarium; dieß muffen aber die Philosophen selbst in hren terminis von einer voluntas antecedens und consequens, productiva und permissiva, deren viele in der Theodicee vorkommen, ingestehen. In Gott ist Ja, und das Nein ist die Limitation der keatur.). Das werden wir übrigens nicht Alles auswickeln, bis aber letzten Zeit alles Verborgene offenbar wird; da wird man l. Böhm verständlich machen mit seinem Namen Jehovah.

Jefus Chriftus. Ihn zu erkennen fammt bem Bater ift ewiges Dief fann aus feinem Borterbuch erlernt werden; boch tan Gott fleine Unzeigen beiligen. Buerft muß man miffen, baß efus Chriftus, Joh. 8, 23., von oben ift, bag er, ber andere Renfch, als Berr, vom Bimmel ift, 1 Cor. 15, 47. Den Titel: Err, hat ihm der Bater ale Menschensohn gegeben, Matth. 8, 15.; doch feine himmlische Menschheit, die er, ale herr, vom Immel hatte, war schon bei den Ifraeliten unfichtbar zugegen: tranken ichon von dem Felfen, der als Waffer mitfolgte 1). feine himmlische Menschheit in Maria fam und er geboren terbe, hat ihn Gott geringer gemacht ale die Engel und ihn ber Ammbeit bes Meilches unterworfen2). Alles, was irdifch und th den Gefegen bes Rleisches vorgehen mußte, hat er schon in Putterleibe erfahren durch die aus den Giern bekannten Umgeftal= Ingen und Transformationen von dem erften mafferigen Saamen 1. Es ift in Wahrheit die Erniedrigung bis zum Tod am Rreuze en fo unfaflich, ale bie nachfolgende Erhöhung über bie Grobbeit B Rleifches. Er mußte uns in Allem gleich werben, außer ber funde. Reine Unteufcheit, feine Bergeffenheit, feine paffive Berirrung hatte bier Statt, wie gleichwohl Ginige ihm beilegen 3): wurde vor folden Frrungen bewahrt, weil er nichts von ihm

Inm. 9. Bur nahern Erlauterung vgl. man §§. 21-23 bes fo eben genannten Auszugs.

Inm. 1. S. den Art. Abendmahl, Anm. 1.

Inm. 2. G. den Art. Grundfefte, Anm. 2.

Inm. 3. Man vgl. den Art. Chriftus, im Unfang.

selber thun konnte, als was er menschlicher Beise sah den Batn thun. Es gibt viele Diotrephes [f. den Art. Jannes], welche wollen hochgehalten seyn: diese meteorisiren, Luc. 12, 29., in ihm Urtheilen von Christo aus lauter Gutmeinen. Sie sollten aber mehr Demuth haben, und ihre vorlaufende Activität hierinnen mit eine Sperre zurückhalten, bis der heilige Geist sie in alle Bahndi durchgeführt in der Geduld, Jac. 1. Seine Jünger haben im lange nicht erkannt, aber doch ehrerbietiger von ihm geredet, di diejenigen, welche sich ein eigenes Feuer anzünden, Jes. 50, we der Zeit zu sehen, was ihnen doch nicht zu Gesichte kommt.

Der Name Jesus ift die Concentration vom Ramen Jebord Im neuen Teftament tommt "Jehovah" nie vor, Jef. 45, 23. de fteht: "Dir werden fich alle Aniee beugen und fagen: im ben habe ich Gerechtigfeit und Starte," und dieß wird Phil. 2, il auf den Ramen Jeju gebeutet. Auch fteht bei Bach. 12, 10 "Sie werden mich (Jehovah) ansehen, in welchen fie geftod Dergleichen Stellen (f. die Theologia ex idea vitae, p. 36 gibt es viele. Der Name Jefus ift genannt worden von dem End ebe er in Mutterleibe empfangen worden. Er bat große Rraftis ift ein Schrecken des Teufels und aller bofen Beifter; er ift Barum? Beil die Beisheit vor der Rent allerfüßefte Rame. werdung das fichtliche Bild des unfichtbaren Gottes ift, Col. 1,15. fo ift er im Bergleich mit bem Befen aller Befen etwas Leiblich ob er ichon lauter Geift ift. Darum ift er auch ale die Rraft i Sochsten in Maria gekommen, um schatticht und leiblich zu weite Darum beißt es: das Bort fei Beif in ibrer Gebarmutter. worden, barum ift er unfer Immanuel. Er mußte aus einer III geboren werden, wie Jefaias Cap. 7 feine Magd zu einer Prophet gemacht hat durch die Geburt Immanuels, Cap. 8, 3. Jefus W eine mabre Seele, gleich ber unfern, im vierten Monat gehalt - und diese Seele mit dem beiligen Geift hat fein Fleisch formiti barum ift fein Fleisch ein beiliges Fleisch, das wir effen, sowie fc Blut trinten muffen, Joh. 6. Unferer Theologen Gerhard's mi Chemniz'ens Grundideen von der communicatio idiomatum4) fin unwidersprechlich; dieß Erkenntniß wird aber erft in unferm er höhten Stande begreiflich fenn, wenn vorher alles Berborgene de

Anm. 4. Ueber die communicatio idiomatum vgl. man ben Art. Abendmahl, Anm. 4.

itur, Luc. 12, 2., wird berausgekehrt fenn; jest fehlen uns gur monftration noch viele Gate. Ingwischen ift es une genug, baß fus in feiner Erniedrigung als ein Jude fich bat beschneiden laffen b fich dem Gefet unterworfen, babei aber bennoch ale ein Chrift bat taufen laffen. Alle feine Thaten follen wir in bem Liebe 3 Daftore Siller vor Augen haben, gleichwie die Alten den 3. Pfalm jum Memorial gehabt. Das Bornehmfte feines Lebens fein Streit mit bem Teufel, von ber Bersuchung an bis ju feim Tod am Rreuge. Da wird erft flar fenn, mas fein Berdienft völligem Berftande [b. i. nach feinem gangen Umfang] gemefen. ie werden es ausführlich bewundern, daß er alles mußte inne nden, mas Satan in bem irbifchen und geiftlichen Befen ber tenscheit angerichtet. Darum bat er auch ber Magie bes Satans b unterworfen, ba namlich Satan in einem Dunfte, dy στιγμή. ic. 4, 5., in feiner beiligen Seele alle Reiche ber Welt ihm porzeigt. Seine Rufmaschung, sein blutiger Schweiß, sein Geschrei n Rreut, die Berlaffung von feinem bimmlifchen Bater, fein maen bes Borne Gottes und baß er ein Fluch fur une worden, M Alles wird uns erft aus mahren Grunden offenbar werden, mend wir jest nur an die Particularitäten feines Leibens an= in. Ach, mußten wir die Befonderheiten feines Lebens, Todes # Auferstehens recht anzuwenden, wie wurden wir den Tod und ks Schreckliche, mas Satan eingeführt, uns unterwerfen! tten feine Erorcismen nothig; wenn wir ihn nur ansehen murden bie eherne Schlange, wir murben von allen Schlangenbiffen belich gefund. Ronnen wir aber jeto nicht fo weit in die Benderheiten feines Leidens hineinsehen, fo wollen wir boch feinen b verfünden, bis er fommt. Wir wollen betrachten und mit erzensluft in's Muge faffen, wir mogen es treffen oder nicht, baß in feinem Durft am Rreug mit Effig und Galle getrankt worben, if er im Tobe ben Born Gottes abgethan, bag er feine vom immel mitgebrachte Menschheit in unserer Menschheit am Rreuz m Bater geopfert und alfo alle Opfer ber Ifraeliten erfüllt, baß am Rreuz den Teufel überwunden und bernach einen Triumph 8 ihm gemacht hat durch fich felber. Diefes und Anderes, wie feiner Auferstehung und himmelfahrt vorhergeben mußte, ift trachtungswurdig; benn es mußte bas Alles zur neuen Geburt ber Auferstehung etwas beitragen. Durch eben biese Auferstehung ber Grund gur neuen Creatur und Wiedergeburt, 1 Petr. 1, 2. 3., gelegt worden, und dieß wird so weit geben, bis er mit seiner mit schränkten creatürlich figurirten Menschheit sichtbarlich seine hunter und hat, unter und wohnet und und zu dem lebendigen Baffer brunnen führt. Zwar wird es eine unaussprechliche Freude sen, von dem Länimlein geführt und geweidet zu werden; doch wird be Freude erst erfüllt und verherrlicht senn, wenn man, als an den gläsernen Meer stehend<sup>5</sup>), das Junere der Geschöpfe aus den Grunde des Leidens und Sterbens und Auserstehens Jesu seine Figur der Naturwunder eröffnet werden, ehe wir in die Test der Geschöpfe sehen, aus der Tiefe der Schäge der Erkenntnis In Eul. 26).

Bas Dr. und Prof. Leg in Gottingen in feinem Buch: Bo beit der drifflichen Religion, S. 627, S. 54, vom Charafter 36 mit aller Deutlichkeit anführt, ift fehr ichon; allein, ba er die fchreibung von Jesu nur bis ju feinem letten Bort : "Es ift bracht," und "Bater, in beine Sande befehle ich meinen Gef hinausführt, fo geht mir bei bas große Lob, welches Boltalt feiner Uranie Jefu beilegt in Anfehung feines Lebens, Leidens# Todes. Dr. Leg lobt Jesum Christum wegen feiner Moral, Unfchuld, feiner hohen Tugenden, wie Boltaire, aber bie Geheim ber Böllenfahrt, Auferstehung, Auffahrt, des Gigens gur Redn verschweigt er, viel weniger gebenkt er bes Streites Jesu wibet Teufel, welches die hanptsache ift. Db Dr. Leg nicht zu viel bie recipirte Berliner Mode, von Jesu ju ichreiben, gesehen, ich nicht bestimmen. Benigstens Scheint es, Die Ehre bei den De ichen, Sob. 5, 41 -44., und der Applaufuß von ihnen habe gewohnte Aufrichtigkeit bierin benebelt. Er fürchtet fich vor Journalisten wegen bes Fanatismus, und er felbft extendint [Begriff des] Kanatismus zu weit. Dieß Alles fürchte ich un obichon man mich den General ber Schwarmer nenut.

Anm. 5. S. ben Art. Gericht, Anm. 3., und ben Art. Biat Chrifti, Anm. 4.

Anm. 6. In der Originalausgabe folgt hier noch: "Man schlagauch nach, was in dem Borterbuch, dem an. 1759 in Tubingen herausgekommenen Predigtbuch angehängt, S. 985—988 über den Namen Jesus gesagt ift."

Imagination , Pauraola. Dieg Wort fommt vor Avostelaesch. 25, 23., ba Agrippa und Berenice mit viel in die Mugen fallendem brunt und Pracht erschienen. Es wird also bort genommen außer mm Geficht. Es wird aber beut zu Tag genommen innerhalb bes Befichtes, als eine Rraft, fich abmefende Dinge als gegenwärtig u machen 1). Bermoge Diefer Rraft haben die Junger Jesum, als r Matth. 14 auf dem Meere ging, nicht als ein Befen, fondern le ein Pavraoua, ein vorgestelltes Bild anzuseben, fich beigeben Ihr Schreden machte (f. auch Marc. 6, 49.), daß fie teinten, es fei nicht Jefus felbft, fondern nur ein Bilb. itr etwas wirklich feben, fo konnen wir durch Ginbildung meinen, it feben nur einen Schein. Go muß benn die Ginbildungefraft er Seele, Die Phantafie, ba man außer fich etwas fieht mit ober bne Subfifteng, gurechtgestellt werden burch die mahre Ordnung er Dinge außer und2). Petrus, als er im Gefangniß lag und blief, murbe burch einen Engel aufgewecht, fo bag bie Retten von tinen Banden fielen; und boch, fo lange er bieß nicht mit ber Ordung der Dinge außer bem Gefängniß verglich, wußte er nicht, baß es ihm im Befen und in ber Bahrheit fo miderfahren burch Engel, fondern es dauchte ibn nur ein δραμα, ein vorfommendes ku senn. Man muß also diese Kraft [die Phantafie] nicht wemmerfen, fondern gebrauchen und mit Vergleichung anderer Dinge bie Richte bringen 3). Etwas zu nichts machen [wie bie foge= bennten Rationaliften fo vielfach thun], ift Phantaffe; nichts, wie te harmonia praestabilita, ju etwas machen, ift eben fo große Phan= offe. Bene Leute mit ihren leeren Abführungen unter großem Schein ter Concinnitat aus der Algebra und Rechenkunft nennet die Schrift Die Bildungefraft tann übrigens Unfange nur bie Bedanken hervorbringen ohne Wefen; bernach aber macht fie fich Befen, bier ift alfo nicht ein Nichts, fondern ein erwachsenes, elbst geborenes Etwas 4). Davor hute bich!

Johannes, ein Sohn Zebedai, folgte fammt feinem Bruder jacobus mit hintanfetzung alles beffen, mas er hatte, Jefu nach,

Anm. 1. Bgl. ben Art. Phantafie.

Unm. 2. Bgl. G. XIII meines fuft. Auszugs aus J. Bohm.

Unm. 3. Bgl. Unm. 8. ju Detinger's Borrede, und den Urt. Aberglaube, mit der Unmerkung.

Anm. 4. G. den Art. Affecten.

als ibn biefer an bem galilaischen Meere an fich berief. Er mar ben Jahren nach der jungfte unter den Apofteln und Jungern bes Derrn, wie aus feinem boben Alter hervorgeht, indem er nach Chrifti Leiden und Auferftehung bis jum Empfang ber beiligen Offenbarung noch 66 Jahre gelebt hat. Er hatte die Art eine himmelblauen, mit Gold gemischten Capphire\*): er ift feinem Thun und Laffen und feiner Schreibart nach fehr aufgeklart und beiter, und eines fanften, liebreichen und ruhigen und gar nicht # Extremitaten geneigten Befens, hat aber babei feinen Rangel a Ernft, Reuer und Starte. Go hat denn der Berr ihn und Jame bum Donnerstinder genannt, Marc. 3, 17., weil fie ihren Benf fo geschwind und mit so großem Nachdruck ausgerichtet. eine folche Raffung, daß er in Gelaffenheit, ohne Borlaufen mi Borwit, ber größten und gebeimften Eröffnungen fabig mar. 6 genoß eine gang besondere Bertraulichteit bes hErrn; er nennt befregen felbft oft ben Junger, ben Jefus lieb batte, ber an Bruft Jesu liegen durfte, Job. 21, 20. Er batte mehr Duth Alle: er hielt bei Jefu ftandhaft aus unter feinem Leiden vor ben Sobenpriefter, fo wie unter dem Rreuge, allwo Sefus ibn be Mutter und die Mutter ihm zu kindlicher und mutterlicher und Gegenliebe eingebunden. Er murbe gemurdigt, die Offente rung, biefes feierliche Manifest Gottes, ju empfangen und nicht auschreiben; wegwegen er billig als ein großer Prophet angufcha Er betam aber die heilige Offenbarung ann. Ae. D. 96 auf be Infel Pathmos, Offenb. 1, 9., wohin er von Domitianus verwiche worden. Als er die Geftalt bes herrn im Geift gefeben, fid # als ein Todter bin, bis ibn ber BErr wieder aufgerichtet. nach fah er die gleich gegen bas hundertfte Jahr nach Chrifto # gehenden Siegel, sowie die im zweiten Sahrhundert angehenden Trompeten, davon die vier erften fich bis zu dem Sahre 500 hinausgezogen. Er fah auch unter ber fünften Trompete bas w a. 510 bis 589 Ae. D. mabrende erfte, und bas von a. 634 bis 840 mahrende zweite Web. Nach diefem empfing er ein Buchlen von einem Engel, welches er effen mußte und barauf weiffagen über Bolter und Nationen und Sprachen und viele Ronige hinaus. Darauf mußte er in der Stadt Jerusalem den Tempel und Altar

Inm. \*). Ueber die Parallelifirung der Edelsteine mit den Apofteln, Offenb. 21, vgl. man Bengel's erklarte Offenbarung.

nd die barin anbeten, meffen, ben Sof aber außer bem Tempel nicht, weil er ben Beiben ju gertreten gegeben fei. Er fab, wie es nit ber Rirche und bem Reich Chrifti in's Runftige aussehen, und wie fich Chrifti angemafter und bes Drachen wirklicher Statthalter tine Gewalt barüber herausnehmen murbe. Er hat auch Alles bas petreulich aufgezeichnet, mas ihm aufzuzeichnen befohlen worden, Sav. 14, 13. Wir haben an Bengel einen Borganger, ber uns fo wiel erklart hat, daß wir genug zu thun haben, ihn zu verfteben. Es follte fein Pfarrer und Student fenn, der fich bas Bengel'iche wocalnytische Suftem nicht bekannt machte. Es gibt aber heut n Tag Biele, Die lieber belletriftifche Bucher lefen, Die lieber Ruechte ber gelehrten Gitelfeit fenn, als ihre Gebanten auf fo twas Ernfthaftes wenden wollen. Biele entschuldigen fich mit der Ingewißheit, die in biefen Dingen berriche, boch bas ift nur ein terer Borwand. Dergleichen Leute fürchten fich, fie mußten fich etebren und konnten bann die Welt nicht mehr recht genießen, in= em fie die Offenbarung an das Unfichtbare mabnt, welches ihnen Degen ihres Weltfinns Schreden einjagt.

Junger Jeft, µabntic. Jefus unterschied bie Junger von Ge= titen und Propheten. Er fagte Matth. 10, 42.: Ber einen Getiten aufnimmt, wird feinen Lohn empfangen, und wer einen Pro-Miten aufnimmt, wird feinen Lohn empfangen, aber wer einen Mager Jefu aufnimmt, ber wird weit hoher angesehen werden. Die Junger hörten die Bergpredigt als feine erfte Lehre, die er vom Bater empfangen, baf fie baburch bei Undern ein Gala und Geburg murben. Die Junger tamen nach und nach ju Jefu. Erftlich Daren es fünf, Joh. 1; bernach wurden es gwölf. Wie Judas 'an gefommen, ift ju bewundern. Es ift bekannt, baß Jefus wolf und hernach fiebzig Junger in feiner Lehre gehabt. Diefe at er unterwiesen nach ben Borfallenheiten, die Gott schickte, ohne iel Runft und Form. Das Gebet bes hErrn war eine Kormel es Gebets fowohl ale der Lehre\*). Uebrigens mar feine Lehr= Tethode fehr ungezwungen und naturlich: er ließ fie guhören, mas t redete, und fie gufeben, mas er that. Als er vom Berge berabing, faben fie ben Bundern ju, Die er that: fie faben den Musigigen gefund werden und fo Gins nach dem Undern. Jefus hatte

Anm. \*) S. Detinger's Borrede ju diefem Borterbuche, im Anfang.

Die Absicht, daß fie bei diesem Allem feine Lebre auf bem Ben. besonders von Auslegung der Schrift, ju Bergen gogen; weil die aber fcwer berging, fo mußten fie mit ibm reifen, ba er fich bem ein Jahr in Galilaa aufhielt und in Capernaum feine Bobnum hatte. Er lehrte fie, was das beife: Dein Glaube bat dir gebob fen; ingleichen, obicon fie feinen Mangel gehabt, bag bes Den fchen Sohn nichts Eigenes habe, wo er fein Saupt hinlege. De gleichen feiner Sobeit widerwartige Dinge gab es viele, und ich war, wer fich nicht baran fließ ober argerte. Als er bei ben Om gesenern Die Damonen ließ in Die Gaue fahren, murde er gebete, von ihren Grangen gu weichen; bas muß die Junger bebentlich ge macht haben. Es ift febr gu beachten, was Tapp geschrichen "Licht im Schatten," ba Befus feine Sobeit fehr verborgen um febr vielen anftoffig Scheinenden Dingen. Das mogen nament Diejeuigen bedenken, welche Jesum gar zu niedrig machen, wellt fich fo febr verborgen. Die Sunger murben aber ber Bunder # gewohnt; fie gaben gulett nicht mehr fo Ucht wie guerft, und machte Jefu ein großes Leiben. Gie affen und tranfen au M daß fie die Rraft nicht üben konnten, die fie bei bem Mondidt gen hatten beweisen follen. Sie faben die Bermehrung des Boot unter die Runftausend und unter die Siebentausend, und mit boch durch die ungläubige Urt der Zeit verhartet, fo daß er for mußte: "D ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! wie lange mi ich bei euch fenn, wie lange muß ich mit euch leiden?" Joh. 6 vom Effen feines Fleisches und vom Trinken feines Blut redete und fich Undere baran fliegen, ba fagte Petrus im Rame Aller: "Du haft Worte bes ewigen Lebens." Da machten fie ein großen Fortschritt in der Lehre. Endlich, als zwei Jahre vorte gegangen, nahm Jefus ein Examen mit ihnen por. und beutete barauf: ob fie von ihm glaubten, bag Jeremid od Elia Seele in ihm wiedergekehret? Da bekannten fie etwas gan Anderes: "Du bift Chriftus, des lebendigen Gottes Gobn." Dai bestätigte fie Jefus und fagte: Auf Diefen Fels eurer und Unbem Gewißheit will ich bauen meine Gemeine; und wer fo weit ift, ba follen die Pforten ber Bolle nicht übermaltigen; wie denn auch bit bollische Macht bei dem Leiden Jesu die Bunger febr aufiel, aber fie nicht übermältigte. Man febe boch, wie Sesus ben Beifall it feinen Sungern fo forgfältig und nach und nach gepflangt bat Wer nun jego noch Junger Jesu fenn will, ber verläugne bie Robelehre der Welt und denke: Jesum kann Niemand verstehen, ir sage denn der Liebe zu seinem eigenen Leben ab; dadurch wird man freilich bald geschickt, ein Jünger Jesu zu werden. Aber Wiele wollen der Welt Freundschaft neben dem Kreuz Jesu behaupten; das aber macht, daß, wenn sie schon Jünger gewesen, sie wieder pundchen, 1 Joh. 2, 19. Es gibt aber auch Jüngerinnen, wie de Tabea Apostelg. 9, 36. eine war. Sowohl Jünger als Jüngeskimen werden Dinge inne werden, welche nicht können in Worte gebracht werden. Rur treu und beständig!

Brrthum, απάτη. Die Gunde ift eine απάτη, eine Irreführung unter gutem Bormand; benn man begeht feine Gunde, als unter wecie boni, unter bem Scheine bes Guten, Ebr. 3, 13. Die Lufte, bie Nebenabsichten bei gutem Endamed, führen auch die Redlichften und und nach ab, daß fie die erfannte Bahrheit preisgeben. Dar= mm nennet fie Paulus Eph. 4, 22. Lufte, welche irre fuhren, Irtoum verursachen. Davor warnet und Vaulus. Richt jede Ab-Wung ift ein Sauptirrthum; doch kann jeder Jrrthum aus Luft Unen endlich gur Schwarmerei bringen, wenn er feine vom beiligen the beftätigten Grundgedanken hat, in dem Grade, wie es Jefus Petrus zugetraut, Matth. 16, 18. 19. Man muß Gebulb en, besonders heut zu Tage, ba auf Universitäten lauter Mobetren aufgestellt werden, die man dann lange nicht ablegt. Dr. Mar= Perger, Dberhofprediger in Dreeben, ergablte mir, er mare von dem anberhaften Bertrauen auf mathematische Gewißheit nicht abgetommen, wofern nicht der Donner neben ihm herabgeschlagen und ha bis auf den Tod erschreckt hatte.

Indas Ischarioth ift das verlorne Kind, wie ihn Jesus nennt. Wie er zur Jüngerschaft gekommen, ist unbekannt; es läßt sich uch nicht viel davon benken, als daß ihn der Heiland so einfältig ingenommen, als einfältig Gott den Bösen etwas gibt, ohne ihnen hre Unwürdigkeit vorzurücken, Jac. 1. Weil er so gar kein mitzeidig Gefühl des Eingeweids\*) hatte, sondern aus Gewinnsucht des Beutels hart handelte, so hat er jure talionis nach dem Wiederzergeltungsrecht müssen an seinen Eingeweiden leiden: er hat seine Eingeweide ausgeschüttet.

Anm. \*) Man vgl. den Art. Gedanten.

Indas, Jacob's Sohn, fommt im Geschlechtsregister Ich, Matth. 1, 3., vor, ungeachtet er mit Thamar hurerei begangn. Es schämt sich eben der Geist Jesu nicht, uns von unserer Umbrigkeit loszuzählen, wenn wir nur Berkzeuge werden, die, wa Sunden abgewaschen, Gott dienen. Jesus gehört, der Offenberung zufolge, dem Stamm Juda an. Es gibt aber solche Berkin der Schrift, welche ihre Philosophie höher achten als die Schift und, wie sie die Offenbarung allegorisch verstehen, so anch but nicht verstehen, daß Jesus aus dem Stamm Juda ift.

Kälte, Huxoc, Joh. 18, 18. Apostelg. 28, 2., fommt fa von ψύχω; vom Praeterito aber έψυχα fommt her ψυχή, # Seele, Leben, Perfon, Apostelg. 27, 22. Barum bas Leben sor Die Seele im Griechischen von einem talten Urfprung abgelit wird, will ich nicht bestimmen. Das aber weiß ich aus ber Chemi baß, wenn ich den Salveter in feine Beftandtheile gerlege, die Ra ein befonderes Principium barin ift, und bag die Barme in ein fauren Befen beftehet, und beibe in einem laugenhaften Salge faßt find. Wenn man die Ralte von der Sige abscheidet, fo iff fuß, und darans machfet Gold und Gilber; die Site aber besonders abgeschieden werden. Daraus ift flar, daß die Geschief im Junersten ein kaltes und hitiges Feuer 1) feien. Da um # Seele oder das Leben Beides in einer Temperatur in fich bat, # ift zu vermuthen, daß zwei Principia in einem britten gefaßt fich und daß die Geele mehr an bem fugen2) als dem fauern Urfprme [Princip] Theil nimmt. Aus dem Belvetius und der Patriard phpfif3) ergibt fich, daß die Ralte bas erfte Principium aller Ding und nicht nur ein Regativum, fondern ein Positivum im bochften Grade fei, wiewohl man barauf noch wenig Acht hat 4). Die Er

Anm. 1. S. den Art. Beulen und gahntlappen, und Anm. 2 jum Art. Abgrund.

Anm. 2. hier erklärt Detinger doch die Verwandtschaft der Bott  $\psi \nu \chi \dot{\eta}$  und  $\psi \dot{\nu} \chi os$ .

Anm. 8. Selvetius, eigentlich Joh. Friedr. Schweißer, Berfasser einer alchemistischen Schrift "Guldenes Kalb" be titelt. — Die "Grundsäße der Patriarchalphysit" sind, wie schon öfters bemerkt worden, von Detinger verfaßt und herausgegeben worden.

Anm. 4. G. Anm. 3. jum Art. Duntel.

elmente zeigen mir, daß ich ohne heißes Feuer bloß in der Ralte Rilliren tann, mas aber eine febr gebeime, nur febr Benigen beante Sache ift. Die Ralte ift also ein elementum primigenium, Iches Refus Chriftus, in bem alle verborgenen Schate ber Deisit liegen, als Derr und Erneuerer ber Geschöpfe an feinem großen ige besondere offenbaren wird, nach 3ach. 14, 6.: "Bu der Beit rd kein Licht fenn, sondern Ralte und Froft. Es wird ein Tag m, dem herrn bekannt, weder Tag noch Nacht, und am Abend rd bas Licht (aus ber Ralte) erscheinen." David fagt, Df. 147. 1.: "Er wirft feine Schloffen, wie ein Sausvater feine Biffen, b wer kann bleiben vor feinem Frofte?" Die Ralte mare niemals enbar worden, wenn die Sunde folde nicht erwedt hatte. incipium zwischen Licht und Ralte macht ben Grimm und bie Daalen bes Borne Gottes offenbars), und bofe Menfchen fallen r außersten Kinsterniß anbeim, weil Satan dieg Principium bersgefehrt hat, mabrend es fonft im Lichte ewig verborgen geblieben ite6).

Kampf, αγών. Wenn man im Geist lebt und nicht darin wanste, so wird man verlegen. Es geschieht aber leicht, daß man im Geist wandelt, wenn man nämlich seine Fassungekraft mit weiel buchstäblicher Erkenntniß überhäuft, ohne sie dazwischen krebet zu beleben. Daraus entspringt pp, Bersuchung, wie Izstrael, da man zu hoch hinaus will, ohne Geduld.). Da gibt in sich mit einem seuchten?) Vorbild der Lehre zufrieden; und inn es alsdann nicht geht, so wird man ungeduldig und fällt in pp, Erbitterung; da wird dann der Spruch Juda V. 10. wahr:

Inm. 5. Das Feuer wurde aus der Ralte nicht hervorbrechen (f. Anm. 2. jum Art. Abgrund), wenn das Licht nicht auf dieselbe einwirkte und sie erregte und entzündete (f. Anm. 2. jum Art. Dunkel). So geht denn allerdings aus beiden, aus dem Licht und der Kalte, diejenige Macht hervor, durch welche der Grimm zur Offenbarung kommt.

nm. 6. S. ben Urt. Abgrund, Anm. 1.

inm. 1. S. den Art. Erbitterung. Detinger felbst verweiset auch auf den "historisch=moralischen Borrath von ta= techetischen Unterweisungen," S. 707.

nm. 2. Seucht ift fo viel als: fiech im Berftande, nur jum unnugen Grubeln geeignet ober dabin fich neigend.

Bas fie natürlich ober mechanisch wie die unvernünftigen Thien wiffen, barin verderben fie fich." Dem zu fteuern, fuhrt Panim gar viele Gleichniffe von olympischen Lauf=, Renn= und Rampf spielen an, fo daß in diefem Stud Epictetus (Enchirid. Cap. 35) und Daulus febr ausammentreffen. Bas nun die Rampflehre be 'Apostel betrifft, fo merte man die Spruche 2 Petr. 1, 6. m 1 Cor. 9, 25 .: "Seder, ber da fampft, enthalt fich alles Dingil Dan muß aber aus diefer Befchreibung feinen furchterlichen Cin brud von ber Schwierigfeit des Chriftenthums befommen; bent it Liebe und ber Friede Gottes macht Alles leicht3). Auch mife Ruben und Birten neben einander fenn: man fampft nicht imme Budem muß man benten, daß es nichts Schoneres gibt ale be Rampf eines Chriften. "Rampfe den iconen Rampf bes Gi bend ." 1 Zim. 6, 12, 2 Zim. 4, 7. Ebr. 12, 1. Ueberdieß fil bie Ausbrude Pauli vom Rampfplat, 1 Cor. 9, 24., und 1 3weikampf nicht fürchterlich: er fest bas Aleinod, bas Biel himmlischen Berufung voraus, fagt aber auch Phil. 3, 14:4 babe es felbst noch nicht ergriffen, jage ihm aber nach. Coloffern fagt er, Cap. 2, 18 .: "Laffet euch Riemand ein bolen Biel feten," wie die Effener und Myflici. Man muß in allen regelmäßig tampfen; das geschieht aber in großer Rube det 🏴 gens mit einer feften Ginrichtung. Wir follen, beißt es Phil. 3, 15, "nach einer Regel einhergeben." Wer den Lauf vollendet, der fel wie Jefus, redeiw Belg, völlig, am Ende, Ebr. 5, 9. Ginige, ehe fie den Lauf vollenden, heimgeben, fo fpricht Pan ben Coloffern zu, daß fie fich teine folche Effenische Regeln ich follen, indem der Friede Gottes in ihnen icon die Rampfgabe, Rleinod in ihnen fei. Die Redearten vom Widerstand fiehe Ch 6, 16. 1 Tim. 1, 18. 1 Cor. 9, 27. Um lettgenannten Di fagt Paulus, er gebe zuweilen bem alten Menfchen Stofe mit Fechter bem andern. Die Mahrischen Bruder, auch Graf 3inge borf, bei bem ich lange ein Mitgehulfe gewesen, konnen euch lehm baß es bei allem Rampf bennoch fehr menschlich zugeht. Dan ich das Leben Bingendorf's, worin jedoch das Menschliche fehr w schwiegen ift.

Kelch, mornprov. Der gesegnete Reich, ber Reich des Seils, bu Reich des Jorns sind Worte, aus der scharffinnigsten Wiffenschaft

Unm. 3. Man vgl. den Art. Friede.

er Ebrder genommen, und mehr sinnbilblich als verblümt. Sinne iddliche Reden gehen mit sinnlichen Worten auf den wesentlichen hysischen Grund, und das hat Gott die Ebräer gelehrt, obwohl teller sie eben für dumme Juden hält. Sein Verstand reicht weder wie Accentuation noch in die Natur der ebräischen Sprache. Neuwentyt wird ihm sagen, was diese physischen sinnbildlichen Borte zu bedeuten haben. Auch schlage man nach den Anhang zu winem Psalter\*) S. 612 ff., da die sinnbildlichen Redensarten ngeführt werden, wie z. E. Thore des Todes; Du salbest mein kaupt mit Dele; meine Gebeine veralten; erhebet nicht euer Horn; e Gottlosen müssen den Becher des Jorns von der Hand des Errn trinken; er zerbrach den Stab des Brodes u. s. f. Es wird er überall der physische Sinn in einen moralischen herabgesetzt; unt man aber doch weiter denken möge, so hat man eine solche nammenstellung gemacht.

Relter, Anvoc, Offenb. 14, 20. Die Gunder, welche durch ben verbft in die Bornkelter gebracht werden, find diejenigen, welche be ber gnabenvollen, noch por Ausgieffung ber fieben Schaalen einem Engel vollzogenen Sinrudung burch einen geschwinden billin bie himmelbicheuer, auch wieder von einem Engel, der ans Tempel geht, mit einer icharfen Sippe, auf Befehl von einem miern Engel, ber Gewalt über bas Rener bat, wegen ber nun an boch fteigenden, reif gewordenen Bosheit, in großer Menge Etrafe abgeschnitten und in die Bornkelter außer ber Stadt tenfalem von allen Euden ber gefammelt und getreten werben, fo Menschenblut 1600 Stadien, b. i. 48 deutsche Meilen in bem bis an die Baume ber Pferde anschwellenden Bach weit über e Granzen von Palaftina laufen wird. Die Sippe ift vermuthlich me geiftliche Macht, wie des Engels, ber bas Beer bes Sanberib blug. Wie aber diese das heer dadurch verbrannt und versengt at, alfo wird jene die Leute abhauen, daß ihr Blut ausgetreten erbe. Dieß ift ein, ber großen Nieberlage, Cap. 19, 21., noch

Anm. \*) Der Psalter, von welchem hier gesprochen wird, ist "Detinger's eregetische und homiletische Erklärung der Psalmen, Heilbronn 1756." hier wird z. B. von dem freilich viel fräftigeren Ausdruck: "Du salbest mein Haupt mit Dele," folgende Erklärung gegeben: "Du machest mich munter" (wie wenn man einen bei der Mahlzeit mit Del begossen) 20. 20.

vorausgebendes entsetzliches Wegraffen der Menschen, zur Erfüllung beffen, mas Sef. 63 vom Reltertreter geschrieben fteht.

Reberisch, aiperinog, von alperig, welches Bahl beißt, von aiperila, ermahlen, Matth. 12, 18., ober aipeonai, Phil. 1, 22. Alfo heißt aiperinog ein Menfch, ber etwas fenn will, ber aus eigener Bahl fich einen Unbang in guter Meinung macht, ber fic Rabbi nennen läft und eine Partei ftiften will. Unfange bat ere [vielleicht] nicht im Ginn, ber Succef aber oder Fortgang feine Sache macht ihm Muth bazu. Go find alle Varteien entftanden, unter bem Bilde\*) bes Eliphas, bes Bilbab und bes Bophar. Da Eine will lauter Geift, der Andere lauter Ratur, der Dritte laute Tradition haben; fie follten Alles jufammennehmen, fo maren ft feine Secte. Lucas braucht bas Wort alpeoic Apostelg. 24, 14 in gutem Sinne; im bofen Sinne wird es 1 Cor. 11, 19. gebrandt Nach Tit. 3, 10. ift ber ein keterischer Mensch, ber es beffer wiffa fonnte, und boch feiner eigenen Bahl zu Liebe von dem abweicht, was, B. 8., nach der Beisheit auf der Gaffe oder nach dem ses communis allen Menschen gut ift. Gin folcher, ob er es gleich # fo bald erkennt, ift von fich felbft verurtheilt; das Urtheil mit boch endlich auf und richtet ihn. heut zu Tage muß man mege allgemeinen Zweifels nicht gleich Reger machen, fonbern warm unter vielen Rehlern, ob die eigene Thorheit ihn nicht beffet Nicht ift fogleich ein Reger, ber in dem Reger = Borterbuche ficht, fondern derjenige, welcher wider Christum und die mahre Gemeinte aus Gigenfinn Meinungen ausstreut, der gangen beiligen Souff und der gangen Glaubensähnlichkeit zuwider. Ber den Billen bat in Allem nach der beiligen Schrift fich zu richten, fo daß es and feinem Thun und Laffen offenbar ift, tann tein Reger genannt wer Wenn er aber protestationes facto contrarias macht, so ift # von fich felbft verurtheilt.

Aindschaft, Dio Seola; Anechtschaft, doudela. Im alten Teffer ment war wegen ber haushaltung bes Weltalters eine lange 3ett, ba die Ifraeliten mit vielen Opfern, Fasten und Zwangsmitteln in Schranken gehalten wurden, Gal. 3, 25. 4, 1. 2. Diese Zeit war

Anm. \*) ... "unter dem Bilde" ... Eigentlich: ... "nach dem Borbilde" ... Mäheres über die Richtung des Eliphas, de Bildad und des Zophar findet man in Detinger's Gelbft biographie, S. 66—72.

Die Nacht in Bergleichung ber Zeiten neuen Testaments, welche Daulus, Rom. 13, 12., ben Tag nennt. Run fieht man ber Erbe bre Zeiteintheilung nicht an: fie bleibt in einer Gleichformigfeit bes Sommers, Winters, Berbftes und Krühlings; aber burch bie Berlundigung bes Evangeliums lernt ein Schuler Jesu ben Unterschied ber Saushaltung Gottes. Die Saushaltung gur Rnechtschaft und Freiheit aber wird nicht einem Jeden burch ben Beift befondere fund, jondern fie wird überhaupt allen Chriften von der Auferftehung Jefu an bekannt. Es balt ichmer, Diefe Unzeigen an fich felbft zu ver-Man muß absonderlich jetiger Beit nothwendig Bengel's gange Gintheilung ber Beiten einsehen; man muß fich, wie Jacobus fagt, buden und bemuben. Das Gefühl dienet bier nicht, auch feine Gefichte, fondern der gange Berftand des Glaubens. Den lerne man aus der Eviftel an die Galater und aus der "erklarten Offen= barung." Sier gilt, was Paulus fagt, Ebr. 5, 12. Endlich wird man durch Erkenntniß frei von der Anechtschaft, und der beilige Beift fpricht und die Rindschaft gu, fo oft wir im Gedrange lernen Wha! fcbreien. Wird diefes oft wiederholt; fo macht endlich der bilige Geift das Wort der Wahrheit in uns feft.

maleinglänbig, όλιγόπιστος. Es ift zu vermundern, bag bie Hinger Jesu manchmal fo kleingläubig waren, ba fie boch Augenungen feiner Berrlichkeit in Gnade und Mahrheit maren. Jefus neunt feine Junger alfo gleich bei ber Bergyredigt, Matth. 6, 30., und ferner Cap. 8, 26. und Luc. 12, 28. Daraus feben wir, daß bas Unfeben ber Bunder Jefu nicht fo viel austrägt ale die innere Birfung bes Geiftes. Diefe gibt bem Glauben eine Rraft, daß, obicon wir Jesum nicht feben, wir bennoch glauben. Die Junger mußten nichts von der Philosophie, doch murden fie erft ftart im Clauben 1), nachdem fie der beilige Geift in alle Bahrheit geführt. Das mar ihre Grundweisheit, ihre Philosophie. Dieg geht auch uns an in diefer letten Beit. Wir werden fcwach, wenn wir ben heinbaren Beredungen hoher Borte Gebor geben. Die Galanterie ber fugen Borte, welche jest auftommt, macht am allerfleinglau= bigften. Abraham mar großgläubig, fowie ber hauptmann gu Capernaum und das Cananaische Weib. Ihr Glaube murde ftark burch allerhand Widerwärtigkeiten, und diefe fchlagen endlich babin

Anm. 1. In der gewöhnlichen Philosophie findet Detinger ein Bindernif des Glaubens.

Detinger, bibl. Borterb.

aus, daß der Glaube groß wird. Nach Rom. 4, 18. hat Abrabam Gott geglaubt auf hoffnung, da nichts zu hoffen war. Die Rleingläubigkeit entsteht, wenn man sich nicht hinausschwingt über die Einförmigkeit der Naturwege, die Gott in der Welt unterhalt?): wie denn Abraham nicht ansah seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war. Zweitens entsteht dieselbe auch dann, wenn einem B. 20. die Verheißungen von der Erbschaft Gottes und Miterkschaft Christi zu hoch dunten.

Alng, wie die Schlangen, ohne Falsch, wie die Tauben. Dief sagte Jesus, Matth. 10, 16., zu den zwölf Jüngern, da er sie in die Welt sandte, als Schafe unter die Wölfe. Ueberhaupt sollten sie sich hüten vor den Menschen und deswegen klug und vorantssehend seyn. Alug ist der, welcher voraussieht, was aus einn Sache folgen kann; sie sollten aber nichts verlieren von der Einsalt auf Gott und Jesum. So hat sich David in überhäufter Mengt weltlicher Geschäfte klüglich verhalten: er hat Alles übersehen in Rurzem und in Ordnung. Die Kinder der Welt sind oft klign als die Kinder des Lichts; das sollte nicht seyn. Ein Christ foll. Col. 2, 1—3., alle Andern an Erkenntniß, Verstand, Klugdik, Ordnung, Selbstzucht, Gemüthsgegenwart und Wig übertreffen, bei aller seiner Einfalt.\*)

Könige der Erde. Sie und die Großen und die Dberften, be Reichen und die Starken, die Leibeigenen sowohl als die Freikucht werden, Offenb. 6, 12—17., unter dem sechsten Siegel in ihren Zustand nach dem Tode als unselig beschrieben, in hinsicht auf bas nämlich, was in der unsichtbaren Welt, von ihrem Tod an bis auf ihren Gerichtstag, mit ihnen vorgehe. Johannes sah sie bei Eröffnung des sechsten Siegels in ihrem schreckenvollen Zustande ebensowohl, als unter dem fünften Siegel die selig Verstorbenen in ihrem hoffnungsvollen ruhigen Stande der Seligkeit. Wie Viele von den Todten, die in der Sündsuch gestorben, 1 Petr. 3, 19. 20., und von den folgenden, deren Ist. 24, 21. ff., 14, 9. und Ezech. 32, 7—18. gedacht wird, in

Unm. 2. Bum Glauben gehört, außerte einst Frang Baaber, bag man glaube, was man nicht feht, und daß man nicht glaube, was man fieht.

Unm. \*) S. Die Unmert. jum Art.: Aberglauben.

eine besondere Claffe geschieben worben, ober ob es alle Ronige und Große von ber Belt ber gemefen, lagt fich nicht wohl ausmachen. Es ift indeffen glaublich, bag, wie die Reihe ber felig Berichiedenen unter bem fünften Giegel, ebenfo auch biefe Reihe unselig Abgeschiedener fich von den Zeiten Chrifti angefangen, fo daß ihnen alfo noch auf der Welt von bem Tag bes Gerichts und von dem Lamm Gottes viel zu Ohren gekommen, dergleichen Bes robes, Bilatus, Relix und Reftus gewefen. Darum mirb ibnen ber Tag bes Gerichts nach ben Befdreibungen ber Umftanbe Diefes großen Tages, wie folche bas Evangelium gern mit Borten ber Propheten beschreibt, je und je in ichredenvolle Erinnerung gebracht, und ift ihnen, absonderlich jur Beit bes fechsten Siegels, ein furchteiliches Entfeten vor bem Born Gottes und ein peinliches Barten Des Gerichts eingejagt worden, daß es ihnen in ihrer Ungewißbeit und ihrer mit Ungft erfüllten Ginbildung vorgetommen, als ginge wirklich die Welt unter durch ein Erdbeben, als murbe wirklich die Sonne fcmarz und der Mond wie Blut, als fielen die Sterne wirklich vom himmel, als kame wirklich bas kamin Gottes in feinem richterlichen Aufzug baber, und als flammte wirklich bas ageficht Deffen, ber auf dem Throne fist, in ihr Innerftes binein; wiches [Alles] fie fo gar nicht ertragen konnten, baß fie in ihrer Bergweiflung die Geschöpfe ber hochften Berge und Relfen um Bulfe, Berbergung und Sicherheit wider ben ergurnten Gott angerufen, mb weil es boch vergeblich war, gewünscht, baß fie burch ben Sall ber Berge bebedt und vermichtet werben möchten. Babrend fle borber nichts fo febr gefucht, als in luffiger Gefellichaft, in wilber Breiheit, in großer Pracht, Rleischesluft und Bartlichkeit, bei hellem Sonnenschein ihre Tage guzubringen, haben fie fich jest vor bem in ihrem Gemiffen geoffenbarten Born Gottes und bes Lammes gladfelig gefchatt, fich in die Locher ber Maulwurfe und Rlebermanfe, in die muften und einfamen Steinklufte und Belblocher gu berfriechen, ewig bes Tagelichts zu ermangeln, in ben Bobien ber Erbe ale in Gefangniffen unbewegt ftille ju figen, und, als Ronige und ehemalige Belben, mit ben Rnechten und Stlaven nicht gu mudfen, los und blog von aller genoffenen Leibesfreude, in erriger Bergeffenheit aller Ueppigkeit, durch welche fie um jene Gludfeligleit ber Seligen gebracht worden, Die lange Beit gugubringen, ihr langes Wefen und Gepn in die rauben und engen locher hineingus reffen, und, wie fehr fie ihre Glieder ehemals gartlich gehalten,

fich anjego gewünscht, durch Erdbeben und Sturz der Felfen zer=
quetscht zu werden. Ift nun die Angst und Unfinnigkeit so groß,
che sie mit dem ewigen Gericht des Feuers von dem jungsten Lage
an gestraft werden, was werden sie in dem Feuer selbst empsinden Was für Gerichte ihrer Missethaten, weit hinausgehend über alle
Furcht und Schmerzen, welche ihnen ihre gequälte Phantasie vorher verursacht, werden sie im neu angezogenen, dem Feuer proportionirten Fleisch ausstehen? Dahin läuft es mit der vorher für nichts
gehaltenen Günde des Unglandens hinaus, daß eine jede Günde,
wenn sie der andere Zod nagen wird, ihren rechten Lohn bekommt.

Königliche Gelet der Liebe, das, vouoc Baridinoc, Jac. 2, 8, ift lauter Freiheit, ebend. 1, 25.; man muß aber doch gebid lernen hineinschauen. So ift man fich selbst in alleu Fallen de Gesetz, und das mit lauter Lust und Liebe. Man soll nicht fagn wie Zinzendorf: Du darfst mäßig und keusch senn, sondern: I sollt heilig senn. \*)

Königreich Christi, Basidela rou Xpistou, Eph. 5, 5. Sont beißt es Konigreich Gottes. Dieß follen die Glaubigen erbe, Jac. 2, 5. 1 Cor. 6, 9. Das Evangelium wird genannt be Evangelium vom Ronigreich, Matth. 24, 14. Paulus, f. Apoftele 28, 31., predigte bas Ronigreich Gottes. Das ift die große Ben heißung fur die Glaubigen, weil Gott außer diefem nicht tam verberrlicht werden. Schon in der Bergpredigt fagte Jefus, Matth. 5, 5 .: "Die Sanftmuthigen follen das Erdreich erblich befiben." Den erften Begriff aber muß man aus Daniel Cap. 2 und 7 Das Ronigreich bezieht fich auf Land und Leute: Die Nationen werden folche fenn, fowohl in den taufend Sabren, db hernach in der Stadt Gottes [f. diefen Artifel]. Außerdem fonnte man fich teinen bestimmten Sinn formiren, wie man ein Grbe Gottes und mit Abraham ein Erbe ber Belt merbe. Ber biefe antreibenden Urfachen [bag man namlich ju folder Berrlichfeit gelangen folle | nicht im Licht Gottes ju Bergen gieht, ber wird auch die Bersuchungen, die jede Beit besonders hat, nicht über: minden. \*\*)

Anm. \*) Man vrgl. den Art.: Bund.

Anm. \*\*) Detinger verweiset hier noch auf feine "eregetische und homiletische Erklärung der Pfalmen," S. 14 ff.

Adrper, σωμα, χρώς. Apostelg. 19, 12. heißt es bag man in Ephefus von bem Leibe Pauli, and rou xowrog auro bie Schweißtucher, Gervietten ober Schurgen genommen und auf Die Rranten gelegt habe, daß fie gefund murden von ben bofen Beiftern und Seuchen. Der Rorper, owna, mird Col. 2, 17. bem Schatten entgegengefett und bedeutet Die Sache felbft. Rorper bedeutet Mues, mas man berühren tann, und wird auch bem Geifte, ben man nicht berührt, entgegengesett, wie denn Luc. 24, 39. gefagt wird; "Gin Geift hat nicht Kleisch und Bein." Das Kleisch ift sonft wohl körverlich; ba man aber bas Kleisch Chrifti effen und fein Blut trinten tann und foll, 1) fo muß bas Rleifch eine Berdunnung 2) annehmen tonnen, durch Ausdunftung, daß es zu Geift 3) werden tann, Joh. 6, 63. Darum ift Jefu Macht gegeben über alles Bleifch. Eben baraus ift auch flar, bag bas fleifch in ein emiges Leben verfett werden fann und doch forperlich bleibt, daß die Rulle ber Gottheit in Chrifto forverlich werden und ber Geift zu einem Rorper werden tann, wiewohl das ben idealistischen Wiffern nicht in ben Ropf will. Plato 4) bat ben Grund ju bem Ibealismus gelegt, indem er vorgegeben: mas forverlich fei, habe tein mahres Ariftoteles aber hat ihm midersprochen und gefagt: ein Almer fei nicht nur eine Idee, fondern ein mahres Befen. Daber fam es, daß die Cerinthianer laugneten, daß Jefus im Rleifc getommen fei; fowie auch Mahomet vorgegeben bat: Jefus fei am Rreuze nicht im Fleisch, sondern nur dem Scheine nach jugegen gemesen. Dieser Streit bringt noch heut zu Tage viel Gewirr in

Anm. 1. Der Zwischengebanke ift hier, baß bas irdische Fleisch und Blut bes Beilands boch unmöglich von uns gegeffen und getrunken werben könne.

Anm. 2. Eine quantitative Verbunnung hat hier Oetinger burchsaus nicht im Sinne: eine folche Annahme ftande mit feiner ganzen Dentweise, auch mit dem gleich Nachfolgenden in entsschiedenem Widerspruch. Vielmehr ist hier an eine qualitative, d. h. an eine solche Verdunnung zu denken, vermöge deren vom Fleische das grobe, plumpe Besen (f. den Art.: Feindsichaft) abgethan wird — durch Zurücksührung zu seiner rechten, der göttlichen Idee entsprechenden Gestalt.

Anm. 8. S. den Art.: Effen, Anm. 2. und Anm. 3.

Unm. 4. Man vrgl. ben Art: Bund, Unm. 12,

biejepigen welche gern etwas Ungewohntes aufbringen und bie Gin-aufteit bem Grundwefen ber Schrift abfprechen.

n vei iens

136 E

imfi

idmo

ant

ψt,

a Ur

atebr

izde

in al

MG O

ind i

tils o

nq

las

¥6, §

ffii:

**5** D

zen

r wii

zibei

idat 1

secim (

affen 1

as de

druir

n Ce

In

18 1

Reg,

inde

ארמונ, פינים, הקרבי, לו , לו , ביני, הקה, הקה, הקה, אמיץ , החקר, בינים, און און , לו , בינים, בינים, און של פאר be, for, 72. Dan tann aus diefer Menge von Worten bi Beschaffenheit ber ebraischen Eprache tennen lernen, welche nach ber dinefischen bie tieffte und grundweisefte [d. i. am meiften phile fopbische ] ift. Bo an einem Borte viel gelegen ift, ba find ale Specialarten, wie hier bie von Rraft, bin und ber angebracht mi großer und weiser Bahl; nur bag wir nicht fo icarffinnig fie es einzusehen. Un Paulus merten wir es auch, bag er nicht Bont genug aufbringen tann, die Starte ber Rraft ber Berrlichtet p benennen. Es ift bas auch fein Munber: jede Rraft ift ja de Ausfluß von ben fieben Beiftern, bie fich in ungablige gerthellen David mußte davon meit mehr fals mir]. Er fagt Pf. 140: "Lobet den Berrn im Centro feiner 2777, im 147 2777, im 16 fang feiner Rraft; lobet ibn in feinen Ueberwindungefraften; i ibn in ber Bielheit feiner Ausbreitung, ibn and, in ber Day feiner Große 1). Bengel hat tas Wort überfest burch Dacht: war da ein Borhang vor feineu Mugen2). Die LXX haben w Bort evenyeir nicht gebraucht, wie das neue Testament, 1 Cor. 12 Sonft gibt es noch viele Borte [fur diefen Begriff], wie evioni eνδυναμόω, Eph. 6, 10. Phil. 4, 13. 1 Im. 1, 12.

Krankheit, voroc. Da Jesus Christus unsere Krankheiten misch genommen, Jes. 53, 5., so wußte er am besten, wenn er auch wie es scheint, nie krank war, was Krankheiten seien. Daher, ab man einen von der Gicht Befallenen zu ihm brachte, so griff er karakheit bei der Wurzel an und sagte: "Sei getrost, mein Sohn beine Sünden sind dir vergeben," und curirte ihn hernach mit ein der Krast, womit er ihm seine Sünden vergeben. Die Arzuk verständigen curiren nicht also: sie lernen mehr aus Empirie ab aus Theorie, was Krankheiten sind, und die Wurzel der Krankheiten wissen sehr gemacht, woraus man lernt, daß die Krankheiten nicht im Geblüt, nicht in den Humoren, sondern ursprünglich in dem unsichtbarn Wesen stede, das der Seele zunächst oder unmittelbarz vereinbart

Anm. 1. S. ben Art. Anfang, befonbers Anm. 3.

Unm. 2. Man vgl. ben Art. Gewalt.

nd der Seele Bertzeug ift 1). Er fagt: es fei [im Rrantheitsfalle] in permirrter Magnetismus in bem fluido nerveo, b. i. in bem ebensaeift, der mit dem mabren Magnetismus zurechtgeftellt werde. Das tommt mit Belmont's und Jacob Bobm's Befchreibungen ber trantheiten überein, wenn fcon die Mergte es nicht einsehen wollen. kimont, ein gottseliger Ebelmann, curirte viele taufend Rranke: r untersuchte, mas die Burgel ber Rrantheit fei. Er wird vericht, und boch, wer ibn pruft, findet, bag er ein großes licht in er Arzneikunft gegeben; man lefe nur feine Bucher. Er fagt: bie wiehrten Bilber ber verderbten Imagination feien Die unfichtbare lifache der Rrantheiten2). In den verfehrten Bildern liegt aber ben auch die Burgel ber Gunde. Ift alfo diefe gehoben, fo ift uch die Rrantheit größtentheils gehoben nach Jefu Chrifti Urt. Durch ben Namen Jesu werden die Rrankheiten curirt, theils mit, heils ohne Mittel. Bas den Andern, J. Bohm, betrifft, fo wird Bauch von Theologen und Meraten verlacht; aber was verachtet L das hat Gott ermablt. Er lebret uns in feiner Signatura rerum In. 6, 8. 23. aus der Wahrheit, mas Rrantheit und mas Gefunds the fei : wenn namlich das Lebenslicht, welches ein reines, unfichthas Del oder Fluidum ift, ungeftort leuchtet, fo vertreibt es alle Maen Ginfluffe; wenn es aber mit einem antipathischen Befen Der widrigen Salz befangen wird, fo arbeitet es, das Gift aus: Mreiben; davon wird aber bas Del bes Lebens mafferig und fo. folgt endlich ber Tod. Solchergeftalt ift diese oder jene Art ber Made die Urfache bes Todes und ber Rrankheit. - Rach Cleier's pecimen medicinae ber Chinefen haben diefe einen gang andern Beg, die Rrantbeiten zu beurtheilen fals unfere Merate]. Wen nicht zur Aber, fie befeben den Urin nicht; fie begnugen fich, 46 bem Puls und ber Bunge die Rrantheit ju unterscheiden. Gie atuiren zwei contrare Principia, welche durch die gange Ratur geben, n calor primogenius und frigus in humido radicali. Der menschliche

Anm. 1. Blerunter ift ber fiberifche ober Aftralleib ju verfteben, ber die Mitte und Bermittlung bilbet zwischen bem Geift ober ber Seele und zwischen bem Korper ober bem materiellen Leibe.

Inm. 2. Ausführlicher findet man die Bedanken des J. B. v. helmont über den Grund der Krankheiten zusammengestellt in Rirner's und Siber's Leben und Lehrmeinungen berühmster Physiker, heft VII. 6. 218—221,

Lebenslauf harmonire, behaupten fie, mit des himmels vorzüglichen Begebenheiten an Sonne, Mond und Sternen, und deduciren hier aus ihre Pulsbeurtheilungen auf verschiedene Art. Sie haben secht Pulsarten, drei zum hitzigen Besen gehörige, als: natuntem, frequentem, crebro acutum, drei zum kalten gehörige, nämlich: profundum, tardum, raro obtusum. Aber sie vernichten ihre Erfahrungen vom Puls oft fälschlich mit ihren Hypothesen von fünf Elements und andern Meinungen. Wenn einmal alle Nationen um die Statt Gottes sich herumlagern, so werden sie ihre Irrungen besennen, den Juden Recht geben und sehen, daß in Christo das heil der Natu und die wahre Medicin liege.

Arenz, oraujoc, war ehemals die schmählichste Strafe der Deibn. Daher hat Gott das Arenz ermählt, theils die Schuld zu tragn welche, Gal. 3, 14., wegen des Fluchs des Gesetzes auf den Indund Heiden haftete, theils die Schuld vorzubilden, welche an in holz 1), durch das Effen nämlich vom verbotenen Baume, and sangen, theils endlich, weil das Areuz ein geheimer Character dertheilungspunktes war in dem Rade der Geburten 2). Die Ruschhung der Schuld und Strafe geschah demnach durch das And indem Jesus die Feindschaft abtödtete im Fleisch in sich selbst und Inden und Heiden ansing, Beide in Ginem Leibe zu verschulk hernach auch Engel und Menschen, Col. 1, 20. Das Blut is Areuzes, womit die Sünder erkauft waren, vereinigte Alles, se sei auf Erden oder in den Himmeln. Das Blut des Areuzes und

Anm. 1. Der Ctamm bes Rreuges, an welchem bie Eriffet vollbracht wurde, wird ichon in bem alten Rirchenhymnus "Com fidelis" bem Baume ber Berfuchung, von welchem bei Cunbenelend ausging, entgegengestellt.

Anm. 2. Das viergestaltige Rrenz ift ein Sinnbild ber vietten Raturgestalt, fraft beren (f. ben Art. Beift, Anm. 6) bie Ueberwindung ber drei untern, bem gottlichen Billen wiber strebenden Naturgestalten, in den Beschöpfen aber die Bemilitigung des fündlichen Strebens erfolgt. In jenem Sinne sast Detinger in einem zweiten, ganz turzen Artifel gleicher Ueberschrift: "Jesus mußte den schmählichsten Tod am Rrenz erleiben. Dieß hat seinen Grund in noch tieferen Schäsen der Gottheit."

Anm. 8. O. den Art. Berrlichfeit Gottes, Anm. 4. Anm. 4. O. eben biefen Art. Anm. 8.

ns gestandene Sanbschrift ausgeloscht und sie an's Kreuz angenaelt. Ja, er hat dadurch sogar die Fürstenthümer und Mächte ausegogen und sie öffentlich zur Schau aufgeführt. Es ist aber die Beisheit Gottes im Geheimniß, da er solches Mittel zur Wiederrstattung ber ganzen Ereatur gefunden, — ein Centrum, woraus ille Wahrheiten ursprünglich ausgehen b), 1 Mos. 3, 5., vgl. Eol. 2, 3.

Krieg, πόλεμος. Wenn Christen hören von Krieg und Kriegss jeschrei, so sollen sie nicht erschrecken; es muß also geschehen, Matth. 24, 6. Marc. 13, 7. Sie selbst als der Welt Abgestorziene führen keinen Krieg; in der großen Welt aber kann der Krieg icht unterbleiben: er gehört dazu, daß Gottes Wunder offenbar berden. Der Satan hat seine Freude am Morden und Kriegen; Iher der Streit Michaels mit dem Drachen; der letzte Krieg wird ider heiligen Offenbarung Cap. 20, 8. beschrieben. Es geschieht Un Krieg, den nicht Jesus der herr zu seinen Absichten lenke.

Kriegsheer, στράτευμα, Offenb. 9, 14. 17, 14. Die Rriege: bere, die im Simmel find, und aus dem eröffneten Simmel Jefu dfto, dem Ronig über Ronige, dem BErrn über Berren nach: n, find Diejenigen, welche Musermablte und Getreue genannt batten; eine icone Auswahl von folden Menfchen, die dem himms ficen Berufe treulich und bis in den Tod nachgetommen find. Die bit biefur ift diefe, wenn der Untichrift und die Ronige der Erde ibren Rriegsbeeren, vermengt mit brei unreinen Geiftern [?]. nit bem Lammlein und ben Seinigen ftreiten werben. Der Drt bes Ereites aber beißt Urmageddon [f. biefen Artifel], im Reld bei er Stadt Megiddon im Stamm Manaffe, bieffeits des Jordans, Nicht. 5, 19. Offenb. 16, 16. Wenn nun die gehn Ronige fammt em Thiere die Bure, die große Stadt, werden mit Reuer verbranut aben, fo merden fie barauf fubn fenn, und fo merben nach und ach auch bie Ronige bes gangen Beltfreifes, fammt ben morgen: Indischen Ronigen, auf ben großen Lag bes Allmächtigen an ben Irt Armageddon versammelt werden, und Alles, mas dem gamm= in anhangt, von dem Erdboden vertilgen wollen. Aber berjenige,

Anm. S. hier ift an die gottliche Ibealwelt ju benten, in welche ber Beiland gleich von Anbeginn einging. S. die Anm. jum Art. Amen.

beffen Rame treu und mabrhaftig beifit, ber ba fommt zu richten in Gerechtigfeit und gu ftreiten und gu erequiren, beffen Augen wie Reuerflammen find, auf beffen Saupt viele Ronigsbinden zum Beiden voriger Siege find, ber feinen verborgenen Namen, bas Bort Get tes, nun fund machen wird, und ein Rleid, gang in's Blut be porbin getobteten Reinde getaucht, anbaben wird, ans beffen Dunk ein icharfes Schlachtichmert geht, wird auf einem weißen Dich mit dem Gefolge obgedachter Rriegsbeere vom himmel, der In ermablten namlich. Berufenen und Getreuen, welche ihm auch weißen Pferden und mit reiner weißer Seide angezogen, folgen unversehens aus ben Wolfen baher fommen, das Thier und ba falichen Propheten greifen, lebendig in bas fließende Schwefelfen werfen und alles Uebrige mit bem Schlachtschwert seines Dund tödten, die Nationen todten, und als ber maunliche Gobn mit be eisernen Stabe weiden \*), Cap. 12, 5. Schredliches Gube ber meffenen und tropigen Menfchen! Ber glaubet es? wer gibt prophetischen Bort Chre? mer erftidet feine eigenen Ginfalle gegen!

Arone, orepavos, ist die Belohnung der Ueberwinder. In ward Matth. 27, 29. eine Krone von Dornen aufgesetzt. mun diese in seinem Leben und Wandel trägt, sein Fleisch, sim Lüste und Begierden durch die Herrlichkeit des Glaubens kreuzt das Bitterste, so ihm begegnet, als das Kreuz Christi auf finimmt, der erlanget dort, 1 Petr. 5, 4., die unverweikliche Krone der Herrlichkeit. Dem Hohenpriester Josua wurde eine von Gabund Silber gemachte Krone aufgesetzt, zum Zeichen, das das Passisterthum mit der silberweißen Farbe und das Königreich mit werden Farbe in Christo, Jach. 6, 13., solle vereinigt werden ind zwar sollen die Kronen des Lebens auf den Hänptern derer, die die Leiden um Jesu willen über sich nehmen, auf eine nicht gegosenst sondern wachsthümliche Art durch den nog, d. h. durch den, das Alles neu macht, zum Wachsthum bis an's Ende der Bollsommen.

Anm. \*) Bgl. Bengel's ertlarte Offenbarung an ben betreffer ben Stellen.

Anm. 1. S. den Artit. Erpftalle, Anm. 5., und ben Artit. Farben,

it, Jac. 1, 12., fcbimmern2). Die vier und zwanzig Lefteften vor m Thron haben Rronen auf den Sauptern, und wenn fie nieber: Uen vor dem Thron Gottes, fo fcbimmern fie mit ihren weißen eidern und goldenen Rronen, werfen aber diefe lettern, Offenb. 10., vor bem Throne nieder. Nicht Alle haben diefe grofe Burbe, le aber werden doch Gott und dem Lamm ihr Röftlichftes ju Sugen en und fich nichts felbst anmaßen. D wie follen wir uns dieß fo F zu Bergen gieben, daß wir uns ja nichts anmagen, fondern ien: "Micht und, Derr, fondern beinem Ramen gib die Berrteit!" Das Geringfte, bas wir uns anmagen, bringt uns um en Theil unserer Berrlichkeit und wir leiden Schaden, 1 Cor. 3. wie follen wir und entfegen por aller Unmagung beffen, mas 8 der heilige Geift nicht aus Jesu barreicht. Die Ausleger ber ligen Schrift mogen bieß wohl zu Bergen gieben, und ein jedes ort in diesem Borterbuch wohl prufen, ob wir uns baffelbe felber ignen oder nach gewiffen innern Rennzeichen von oben fchenken fen? Bebes Bort foll unfer Berg ftarten: "es ergreife, Spruchw. 4., bein Berg jedes meiner Borte;" aber bieß Ergreifen muß t Geift geschehen.

Immmer, αγανάκτησις, ist ber leichteste Theil vom Rummer; schwerste aber ist, wenn man vor Rummer unterliegt, was sie skuanes voer sude/aein nennt. Jesus sagt: wenn man alles bete, so werde man nicht vor Rummer unterliegen, Luc. 18, 1., l. 2 Cor. 4, 1.

Annst, rexvn. Davon ist die Rede Apostelg. 18, 3. "Alle unft, heißt es Weish. 7, 21., kommt von der Weisheit." Doch it Salomo Pred. 7, 30.: "Gott habe den Menschen aufrichtig nacht, aber sie suchen viel Künste." Dann folgt noch: "Wer ist e derselbe Einige Weise (nämlich Christus), und wer versteht die klärung seines Worts? Die Weisheit Adams wird heiter machen n Gesicht, und die Rohheit seines Angesichts wird verändert rden." Künste sind nach dem Fall nothwendig und gehen stückits; wenn aber Glaube und prophetische Gabe dabei ist, so ist stückweis gehende Kunst etwas Vortreffliches; ohne dieses sind Künste Werkzeuge des Satans, Festungswerke der Verschlagen=

inm. 2. Es find bas nicht tobte irbifche, fondern lebendige himmiliche Kronen.

heit, 2 Cor. 10, 4. Eph. 4, 14., womit die Menschen einanden hinterschleichen (κατασοφίζειν) und das Leben sauer machen (καραστριβή, 1 Tim. 6, 5.), im Ring herumführen.

Anpferne Schlange. Die geheime Deutung der tupferna Schlange ift genug erörtert durch 4 Mos. 21, 8. 9., und es het viel auf sich, was Jesus Joh. 3, 14. gesagt hat. Man kann fil aber jett in die tiefe Sache vom Kupfer nicht einlassen. Genu, daß sich Christus als der Gekreuzigte, als eine kupferne Schlang hat vorstellen lassen. Im Kupfer ist die Linctur des Goldes mit als im Golde selbst; es stedt aber ein unreines Wesen darin in rother Jinnober-Gestalt, und ist dieses Wesen das abscheulichste Dig in der Welt. Das ist eine geheime Sache, doch des Nachdenkul werth bei der [d. i. in Beziehung auf die] Wiedergeburt.

Anß, φλημα, Luc. 7, 45. Rom. 16, 16. 1 Cor. 16, 2 1 Theff. 5, 26. 1 Petr. 5, 14., war zu den Zeiten Christis im Gang, so daß auch Judas Jesum viel gefüßt haben muß, gleichen Maria Magdalena. "Alle weinten, heißt es Apost 20, 37., bei dem Abschied Pauli, und fielen Paulo um den bund kuffeten ihn." Doch viele Kuffe werden zum Haß, und Schläge des Liebhabers, sagt Salomo Sprüchw. 27, 6., sind nüglicher." Die Zeit des Hohenliedes ist jest noch nicht da; wird erst kommen, wenn mehr Licht auf die Erde kommt.

Lachen, yelwe, Jac. 4, 9. Luc. 6, 21. Jefus fagt: "Gill. die ihr hier weinet, denn ihr werdet lachen. Bebe euch, die hier lachet, benn ihr werdet weinen." Jefus hat nie gelacht. 4 ift alfo in bem lachen etwas, bas ju ben ber Burbe bes com Menichen unziemlichen Schwachheiten gehort; und wer einen W Chriften murdigen Bandel führt, enthalt fich gern des Lachen indem baffelbe ein Zeichen ift, daß er des Abels, den ihm Ifi Wenn es nun aber boch heißt: ihr weit erworben, vergißt. lachen, fo ift bieg Lachen nichts als die Freude, die man mit be Gliebern bes Leibes bezeugt über bes Berrn Sache. fann man bas Lachen wohl nicht fur Gunbe halten, boch grangt d an die Sitten der Thoren. Daß Abam vor dem Falle gelacht hall ift nicht zu glauben. Rach dem Kall besteht bas Lachen; aber d ift etwas bem Menfchen Bufalliges und gebort nicht zu feiner eigent lichen Beschaffenheit. Diemand hat die Urfache des Lachens fo be greiflich gemacht, ale Joh. Bapt. v. Selmont in feinem Buche vom Duumvirat, S. 60. Das Lachen, lebrt er, tommt ber von ber Bernupfung der finnlichen und gottlichen Seele. Die finnliche Seele par amar in bem Sensorium, welches Abam au ben ib. i. in Bes iehung auf die] Creaturen gebraucht, icon eingeschloffen, aber icht fo getrennt von dem Gefühl, fo er zu id. i. in Beziehung aufl Bott hatte. Belmont fommt also bie Sache also vor : Das Lachen ntficht aus Berfnupfung ber boppelten Seele, welche in ben Thies en nicht zu finden. Ich bente alfo: bie finnliche Geele fei ber lebergug ber Leuchte, bavon Salomo Spruchw. 20 redet. Diesem Grunde meint Belmont: Die finnliche Seele, welche Die erften Bedanten von etwas empfängt, wenn fie etwas betrachtet, faffet biches mit Kreuden, wie auch die Thiere. Wenn aber die Leuchte Bottes ober bas obere Gemuth in feinem burchbringenben Licht ems pfindet, daß es ber finnlichen Seele zugesellt ift, fo lagt es fich bei angenehmen Gedanken mit Bermunderung zu der finnlichen Seele bernieber, als wollte es fagen: es fei ein Bunder, daß etwas vorbenden, fo bes Erfreuens werth fei, und baber, fagt Belmont, Wmmt bas Lachen.

Mammlein, aprlor. Dieg gartliche Bort tommt oft vor, Offenb. 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, am meiften 21 und 22. Strum ber beilige Geift bas gartliche Wort gammlein und nicht amm gebraucht, tommt daber, weil fich Gott im gangen neuen Effament - von feiner Unendlichkeit, dem Menschen zu Liebe heine Raffung [Ginfdrantung] begibt, die nach und nach wieber un erhöht und erweitert werden. Die neuen Modelehrer halten Bort kammlein für Jesum ju gering und niedrig, und mun-Den, daß foldes aus beiliger Schrift ausgetilgt werden mochte. Die Rulle ber Gottheit hat fich fcon in bem Bort von Unfang ber in ber Beisheit aus ber Unfichtbarkeit fichtlich gemacht 1), ba= Mt fie in Maria's Leibe konne eingeschränkt werden. Diese Gin-Wranfung hat zwar ihre Mage ber Lange, Breite und Sobe, aber ie hat auch etwas in fich, das alles Mag überschreitet: die vierte Dimenfion2) hat Alles in fich, Leibliches und Geiftliches, bavon ier nicht ber Ort ift an reben.

Anm. 1. G. ben Art. Amen und ben Art. Chriftus.

Anm. 2. hiemit weist Detinger auf die mahrhafte himmlische Ratur und Rorperlichfeit hin, welcher er hier die unwahre, burch eine feindselige Gewalt afficirte und barum in einzelne,

Lange, Breite, Ciefe und Hohe, unnoc, naaroc, Badoc, iffe Eph. 3, 18. Paulus munichte feinen Sphesern, fie möchten is wit in der Liebe gewurzelt werden, daß sie das große Vermögen bil men, zu begreifen mit allen heiligen, welches sei die Breite, Ling. Liefe und höhe. Es gibt nur drei Maße; ob das vierte nochennt Besonderes sei, ist zu vermuthen: es ist nämlich die alle studmit gehende Erkenntniß übersteigende Liebe Christi, zu aller Fülle Sit tes erfüllt zu werden\*).

Lampen, daunades enta, Offenb. 4, 5. Da wird der Uni Gottes, ben die Ifraeliten, Jer. 17, nur von ferne gefeben, m gwar gang mit maffiven, finnlichen Borten befchrieben, was bit Dr. Teller, Gemler und Michaelis gar nicht eingehen will. Gu ber auf bem Throne faß, mar weiß und roth und mit Regenten farben umgeben; das ift ben Philosophen ein Mergernig. Throne geben aus Blige, Stimmen und Donner, und vor Thron brannten fieben Renerlampen, welche find die fieben @ Gottes 1). D daß die Philosophen folden Respect hatten vell mahrhaftigen Borten Gottes als Rieuwentyt; aber fie wollen Gottes Bort mit Allegorien zunichte machen, als ihre Philosof fahren laffen. Berr Lavater will nichts von fdem eigentlichen Di ber Offenbarung wiffen; er fagt, alle biefe finnlichen Ausbruck Wortspiele und Berblumungen. Er muß fo fagen; fonft fill vorgefaßtes Lehrgebaube gang gufammen, und er mußte von m anfangen im Borte Gottes ohne Bonnet'62) Brillen.

. : lich in feinen "Ausfichten in die Ewigteit" ju erfennet.

gegenseitig sich ausschließende Theile zerfallene irdische und Körperlichkeit zum Grunde legt. Die drei irdischen mensionen, welche ein Ertensum darstellen, werden von vierten höheren Dimension verschlungen, und zu einer irdischen Einheit, woraus sich ein Intensum ergibt, emphoben. Man vgl. den Art. Herabsteigen, Anm. 1., den Art. himmel, besonders Anm. 2. Siehe auch den Feindschaft.

Anm. \*) Bas in und vor Gott ift, ift die Fulle Gottes. Anm. \*
allem diesem hat Gott Jesum beschenkt und erfult, bas falles erfüllen solle, wie Gott Alles erfüllt. Man vgl. ben Butle.

Langmuthig, μακρόθυμος, ift die vornehmste Eigenschaft ber be. Diese kann mit den Vorwurfen des Lebens Gottes die Jorns gierde zuruchalten, wie Sprüchw. 29 geschrieben steht: Der erstand des Menschen halt seinen Jorn zuruck, und Sanstmuth, ie. 3, 13. ist eine Tochter der Weisheit. Die Liebe ist vor Allem symüthig, dann dienstfertig, sie vertreibt die Eifersucht, sie haßt um Muthwillen in schnellen Urtheilen, welche an Eifersucht und ifblahung Theil nehmen, sie blahet sich nicht auf, wenn sie auch bieblias Schäge vor sich sehen sollte.

Saodicea, die Sauptstadt in Phrygien, nicht weit von Colossa, baut von Antiochus, einem Sohne der Stratonice, ist eine von n sieben erwählten Gemeinen, welche alle Gemeinen vorstellen, se, gute, vermischte. Laodicea war die boseste. Paulus hat hier erste Epistel an den Timotheus geschrieben. Anno 66 ist die tadt durch ein Erdbeben untergegangen; weil aber die Offenbang Anno 96 geschrieben worden, so muß sie wieder gebaut wors n seyn.

Anfter, κακία. Alle Tugend hat zwei Dinge um sich: nämlich ind zu viel und etwas zu wenig. Was zu vielist, heißt Jacobus ir σεία, was zu wenig ρυπαρία, Beschmutzung. Beides soll ein dergeborner täglich ablegen; benn die Sünde in diesen Ercessen sidet ihn allezeit. Ebr. 12, 1. steht das Wort όγκος, das heißt bertriebenheit, εὐπερίστατος άμαρτία aber Beschmutzung; das zwei Extreme. Das größte Laster und mehr als obige Excesse stehe padioύργημα.

Makern, βλασφημέω, Diffenb. 16, 9. Lästern wider Gott werden ijenigen, welche zur Zeit der vierten Schaale, die den ganzen Erdben mit erschrecklicher hitze treffen wird, nicht umgebracht, sonern mit außerordentlicher hitze gequält werden, und, da sie noch uße thun könnten, sich doch nicht ändern, Gott herrlichkeit zu ben, und nicht bekennen, daß es gerechte Strafen seien [die über kommen], sondern seinen Namen lästern. Unter der Schaale fünften Engels, dadurch der Stuhl des Thiers in einen versinzten Stand kommt und zugleich Schwären und Schmerzen entzben, haben sie auch nicht Buße gethan, sondern den Gott des immels gelästert. Unter der dritten Schaale wird Gott herrlichzt geben unter dem Altar, woraus zu schließen, daß unter der haale des dritten Engels, wo nicht Biele, doch Etliche in ihrem

Leben Buße gethan haben, in der Gnade abgeschieden sind mid burch solches Abscheiden zu dem Altar versammelt worden, wost Gottes auch über sie selbst ergangene Gerichte rühmen, 1 Petr. 4, 6. Unter der sechsten Schaale werden die morgenländischen Könige und Mahomedaner in die Plagen der Jornschaalen hineinlaufen; dem die siebente Schaale wird um Jerusalem, wo sie hinziehen, ein Endeben bringen, dergleichen keines gewesen. Es wird aber nicht um Jerusalem dieß große Erdbeben, davon Jach. 14, 4. geschrichn sieht, erleiden, sondern die Städte der heidnischen Nationen werden in Menge fallen. Um Tage der großen Schlacht werden die Thürmsfallen, die engen Pässe und Festungen werden Söhlen seyn in Endesteit, dem Wild und der Heerde zur Freude und zur Weide.

Kafterung des heiligen Geiftes, βλασφημία αγίου πνούματι Siebe meine "Untersuchung der Preisfrage: Bon der Gunde mit ben beiligen Geift. Frantf. 1771." Bier beift es G. 38: Da nige und fein Underer laftert den beiligen Geift, der 1) wider Allen offenbare Bernunft oder wider bas Licht, bas alle Ment erleuchtet, 2) aus lafterhaftem und feindseligem Sag und pathie des Teufels gegen Chriftum, 3) die Wirkungen des beifen Beiftes, die Bahrheiten vom Fleifch und Blut Jefu und von felie Sobenpriefterthum, und die gewiffen und mahrhaftigen Borte ti Offenbarung des Geiftes Jesu an feine Gemeine, 4) offentlich w mit Borfat beftreitet, Jedermann verhaft zu machen fucht und mit fpitfindigen Bormanden bestärft, 5) ohne daß er fich fagen lak wie er im ewigen Bericht, welches Gott bem Gobn und feinen De ligen zu halten übergeben, einmal öffentlich werbe verhort, prete collirt und jum Feuer des Borns Gottes, wie fich's geziemt, fo lange verdammt werden folle, 6) bis der gangen Creatur # Bosheit bes Satans, ber burch fie ben Beift Jefu gelaftert, but aus tund und offenbar wird, bag fie nicht vergeben werben tome fondern vielmehr bestraft werden muffe.

Derjenige aber redet wider des Menschen Sohn, welcher zur it 1) dem Lichte der Bernunft gerne folgt, dabei aber 2) die zweisch haften Meinungen von Jesu Christo und seiner Gemeine und ihm Borrechten nach der vernünftigen Lauterkeit des Evangeliums nicht zurechtlegen kann, 3) doch aber der Gemeine nicht feind, sonden nach der Menschenliebe hold ift, und 4) destwegen über seine zuch selhaft ausgestoßenen Widerreden Vergebung und Pardon erlangen kann. Diese Erklärung ift aus Matth. 12 gezogen. Jesus hatts

no bei Gelegenheit eines Befeffenen bei allem Bolte als Davids Sohn bemahrt; die Pharifaer aber fpotteten feiner und fagten : er treibe Teufel aus durch Beelzebub. Dieg widerlegt Jesus, indem er bemerkt, daß es wider alle Bernunft fei, B. 25.; bag es unter ihren Rindern auch folche gebe, die Teufel austreiben, und gmar burch Gottes Ringer, Diefe murben fie einmal richten; bag ber, welcher ben Teufel austreiben wolle, ftarfer fenn muffe als ber Leufel; daß die Pharifaer Lafterer nicht nur wider des Menfchen Bobn, fondern wider den Geift feien, ber in ihm mirte, und bief werde ihnen nicht vergeben werben, meder in diefer noch in jener Belt. Die erschreckliche Bosheit [ber Pharifaer] wird Marc. 3, 22. erhartet. Da ftehet mit Rachbrudt, daß die Schriftgelehrten von Gerusalem berab mit Borsat nach Capernaum in fein Saus gelommen, das Bolt zu bereden: Jefus fei nicht Davide Cobn. Rich bunft, es feien eben diefe, über welche Jefus Matth. 23 Bebe achtmal ausgerufen und zu benen er gefagt: alles vers wffene Blut werde über fie tommen; fie follen geftraft werden nicht mer weaen ihrer wirklichen Gunden, fondern auch megen beren, bie fabig gemefen zu begeben von Anfang bis an's Enbe. Wen defimegen im ewigen Gericht Rechenschaft geben über jedes Bort, das aus einem fo bofen, schlangenartigen Grund ge= den, da die Königin von Mittag und die Niniviten auftreten fie verurtheilen werden. Aus allen diefen Punkten ift diefe Er-Trung gezogen. Jefus rebet ale ber, ber alles Gericht in ben tonen durchschauet. Sie haben, sagt er, nicht nur die Beiligkeit Bettes verunehrt, fondern auch die mit der Menfcheit vereinbarte Beiligkeit Befu. Die Glaubigen find heilig, nicht weil fie keine Cinde an fich haben, fonbern weil fie von bem Beifte Jefu bewohnt find; fie find rein um des Wortes willen, Joh. 15, 3. Wer im Blauben das beilige Wort in fich aufnimmt, der ift beilig und hat Eheil an der herrlichkeit, Die jest noch verborgen ift. Der Teufel bat, wie er denn auch den Namen vom Laftern hat, durch die Pha= ffaer bas Allerhochfte in Gott angegriffen. Alle Gunbe wiber bas beilige Priefterthum murbe mit gabem Tod geftraft, und biefe Las Bernng verdienet noch mehr. hieraus ift die Lehre von der Beilig= leit des Geiftes offenbar, und mas es beiße, ben beiligen Geift aftern.

Es folgt aber nicht, daß diese Lästerung unendliche Strafe nach fich ziehe, sondern nur [fo lange dauert die Strafe], bis sie ben Detinger, bibl. Borterb.

letten Seller bezahlt baben. Es ift nicht mabriceinlich, baf Jubas ben beiligen Beift gelaftert bat; es reuete ibn; bie Lafterer abn werden ibre Gunde nicht bereuen. Es gebort febr viel bagn, baf Jemand ein Lafterer bes beiligen Geiftes fei. Ber ben Geift laften, ber betehrt fich gewiß nicht mehr, fondern fpottet gewiß fort mit Ruthwillen bis jum letten Dbem. Er ftreitet wider Gott und It fum, und wenn er fagt : ich habe Unrecht, fo ift bas feine Buft, fondern er bat auf fic bas ichredliche Marten bes Gerichte Gottel. Die Sectengeister reben nur Borte wider des Menichen Cobn, fe laftern ben beiligen Geift noch nicht, wenn fie auch wider ben Get bisputiren. Denn alles bas, mas nicht wider bas Beilige ber offe bar bewiesenen Birfungen des Geiftes Jefn geredet wird, fann # gesehen werden als etwas wider bes Denfchen Cobn ober mit Jefum Gerichtetes, fofern man namlich an ihm nicht erkennt # boben Rrafte bes Beiligthums, fofern man feine Berrlichteit # Berflarung zu vernehmen feine Sabigfeit bat. Darum fagt Dad 1 Cor. 12: es folle fein Jube, ber aus bem Geift Gottes im bafur angeseben werden, daß er Jesum verfluche, wenn er unter ben Juden wohnt, die Jesum mit Unnamen belegen; bel bas fei nur geredet wider bes Denfchen Cobn. Co muß man bil behutsam fenn, folche Leute ju verdammen; es wird ihnen vergete Beut zu Tage gibt es Biele, die wider bes Denfchen Cobn emit reben. Gie tonnen es gut meinen, weil fie aber nicht feusch # und zu fruhzeitig über bas Reft binaus wollen, bober fliegen, fie konnen und follen : fo verfehlen fie fich febr und vergreifen ich wohl nicht an ber Person Jesu, boch an feinen Borten, worthe fie muffen Bergebung erlangen. Ber fich felber ju viel trauet an feinen felbfterdachten Gaten und Ertlarungen ein Boblgefale bat, ber fteht in Gefahr, wider bes Denfchen Gobn Bont # reden. Dabei ift noch zu bemerten, daß die Lafterung bes Beift fein Berbleiben in der Unbuffertigfeit und Spotterei beife, well i fein status, fondern ein actus ift. Es ftreitet mider den floren Inbrud bes Borte, wenn man die Cache auf eine Berbarrung bem Buftand ber Unbuffertigfeit mit öffentlicher Berfpottung beuta: es ift ba die Rede von einer einzelnen That, wie benn bas Berhaltn ber Pharifder offenbar eine folche mar. In Ansehung ber Unverget lichfeit aber ift die Sache gang flar. Jefus fagt: es merbe bie 21 fterung nicht vergeben, fondern die Lafterer muffen ibre Strafe aus fteben, und alle die, welche ber Lafterung bes Beiftes nabe fommen,

begehen eine ähnliche Sunde. Da heißt es wie Pf. 56, 8. 59, 6.: bas wirst du ihnen nicht vergeben. Nun ist die Frage noch zuruck, ob auf einen Act der Lästerung, der doch aus Scheingrunden geht, eine unendliche Strafe gesetzt werden könne? Dieß kann in gegenswärtiger Zeit nicht mit Nugen beantwortet werden. Die Strafe der Lästerer sammt allen Rebellen wird seyn in dem unauslöschlichen Feuer, worin, Luc. 12, Seele und Leib resolvirt werden. Es bleis ben auch noch manche andere Punkte übrig, die wir jest noch nicht beantworten durfen; wenn aber die Decke, womit alle Nationen verhüllt sind, Jes. 25, 7., wird abgethan seyn, alsdann werden erst alle Schwierigkeiten wegfallen.

Laufbahn, στάδιον, άγων. Das Christenthum ift fehr leicht, an= genehm. fcon und voll vernünftiger Gottesbienfte; boch gibt es babei, wie bei allen koniglichen Rrongeschaften, immer etwas Bid= riges. Das Größte ift, bag man feine eigene Phantafie bestreiten muß, durch welche ber Satan Gingang bat. Phantafie ift ce. wenn man bas Sinnliche ber Schrift junichte macht, wie Teller, ind die Worte Gottes in Abstraction verwandelt. Deffmegen braucht Julus folche Ausbrude, welche ichon oben im Artitel "Rampf" meldet worden, vom Rampfe nämlich wider die ftolge Macht ber Aufterniß unter philosophischem Schein ber Mahrheit. Sier ift bie Enthaltung ein Stud bes Rampfes, 2 Petr. 1, 6. Wer aber bas Meinod der himmlischen Berufung, Phil. 3, 14., vor fich fieht, der ibermindet alle innern und außern Sinderniffe. Ber ift aber, ber bie Belt überwindet, ohne ber dieß glaubet? Dieß Borterbuch ift barum ba, die philosophische Phantafie zu reinigen.

Leben, Zwi. Jacobus fagt Cap. 4, 14., das Leben sei eine arule, ein zarter Hauch, ein Lüftlein, mas Birgilius auram simplicis ignis nannte. Bom Leben muß man den Begriff zuvörderst dus den Werken Gottes ziehen, hernach aus der heiligen Schrift. Dabei hilft und sehr das von mir herausgegebene Büchlein: "Procopii Divisch Theorie von der meteorologischen Electricité." S. 83 beweist Herr Divisch, daß die Electricität mit einem doppelten, in Wen Dingen verborgenen kalten und higigen Feuer einen wirklichen Unfang des Lebens darstelle, daß die daher entstandene Attraction der Anziehung und das dabei sich zeigende Licht etwas aus dem Insichtbaren Hervorgebrachtes sei, durch den Zusammenstoß nämlich

bes hisigen wirkenden und bes falten leibenden Reuers 1). Durch eine Menge von Erfahrungen, S. 84, welche Divisch in brei Clasfen ordnet, hat er befunden, daß es bei ber Glectricitat amei Battungen von Ausfluffen gibt. Die erftern find electrifch faamenmagig; fie suchen fich mit einem balfamischen Geruch mit ber Luft zu vereinigen, und machen bas reinfte Tincturmefen ober Glement aus. Die lettern find vermischte oder gezeugte Ausfluffe, welche fich aus ben electrisabeln Rorpern ergeben: bier berrichet bas falte Reuer. Alle forverlichen Befen haben Geifteefrafte in fich, beißt es weitn S. 85, welche erregt werden konnen, daß fie von ihnen ausflieffen und fich mittheilen. Im electrifden Rorper find marme und fenrige, im electrifabeln2) aber talte und feuchte oder leidfame Theile. Sobald jene mit biefen in ber electrifabeln Stange burch ben in fie fahrenden Strom der electrischen Ausfluffe vereinigt merden, fo ent fteht ein Lebensanfang, mas Ariftoteles die erfte Endelechia3) nennt als Unfang der lebendigen Dinge, oder ein folches Reuer, das it feiner Glafticitat in die Beite wirft, bas am Rorver in gemift Entfernung aus: und eingeht, bas ohne forperliche Berührung ant wartige Bewegungen macht und geschwächt werben fann. Leben gehören verschiedene, in einer gewiffen Bidrigfeit und Gegen einanderwirkung auf einen ordentlichen 3med bin von Gott aufammen verbundene Rrafte. Es befinden fich aber die urfprungliche Rrafte in zwei Gattungen von Rorpern. Ginige haben bie Lelb

Anm. 1. Man vgl. hier Anm. 1. und 2. jum Art. Abgrund. Anm. 2. Man sieht wohl, daß Octinger diejenigen Körper elettrische nennt, welche Franklin als positiv, diejenigen aber electrisable, welche Letterer als negativ electrische bezeichnet.

Anm. 3. In der Originalausgabe lesen wir Entelechia — is Folge eines Druckfehlers. Gegen diese Schreibweise erklart ich Detinger selbst in seiner "Philosophie der Alten," wo k klagt, daß der Corrector zweimal seinen Tert corrigitt und Entelechia für Endelechia geseht habe. Es komme dieß, sust er bei, von Leibnis her, der die Monaden also genannt habe. In der Version der LXX finde sich das Wort derdexen im Sinne von einer progressio continua (a forma ad formam), und dieß sei auch des Aristoteles Idee gewesen, der des Jacobus reduction verdews nahe gestanden sei, während die Leibnisischen Monaden auch ohne Circular Progression ein Ganzes, ein derecks in sich haben sollen.

tt und den Junger, das Feuer an sich zu ziehen, und diese bine anhaltendes Reiben wie todt, finster, hart und kalt; die aber haben die feurig webende Kraft der schnellen electrischen behnung. Wenn nun erstere durch Reiben erregt und mit der un vermengt wird, so wird die Flüchtigkeit gebunden, daß versentlich das active und passive Feuer in einem innern Streit einst die Wage halten.

So entsteht benn bei leichten sich annabernden Rorpern ein 18 alternus oder Abmechelung ber anziehenden und megtreibenden ft, Systole und Diastole, und bas ift ber Anfang bes Lebens. bei erhebt fich zugleich auch etwas von dem Bolatilen in eine iffe Beite, fo jedoch, bag fich naber gegen bas Centrum ober Quelle des Lebens das Active durch das Paffive mit einer Ent= bung burchichlagt, ja fogar am nachften baran mit mehrerer rte gur Durchbligung fich vereinigt. Das active und paffive er treiben einander fo fchnell, daß im Subjecto felbit die activen nente zu paffiven und biefe zu activen werden, bis bei einer jern Unnaherung ber Rorper ober erften Behalter ber zweierlei er eine Total=Replication burch Blit und Schlag entstehet. Es t diefe Entstehung des durch den Streit gelaufenen Reuers und te eine Geburt aus der Angst oder finftern Bolfe (wie bei Gze-Es wird vermittelft folden Durchbruchs ein ausfließendes menbild zu einem machfenden Befen erhoben, bas im Centro 2 Burgel hat und in einer gemiffen Peripherie fich ausbreitet4). : fann man benn begreifen, bag aus Finfternig Licht bervor: mt, 2 Cor. 4, 6., ja daß die angehäuften gegenseitigen Rrafte nittelft der Clafticitat fich ploglich gegen einander auflofen, aufn und ausgleichen.

Aus dem Allen ergibt sich, daß das natürliche Leben des Men=
n sowohl nach seiner empfindlichen, sensitiven, als wachsthum=
n Art bloß in der Bewegung des electrischen Feuers bestehe,
hes mit seinem ausnehmenden Naturbalsam den Lebenssaft er=
rt, so daß der Mensch neben dem hohen Verstandeslicht, das
durch Vorempfindung, Uhnung und Schlußfolgen erweist, eine

m. 4. Man vgl. ben Art. Anfang und ben Art. Feuer, befonders Anm. 3. in diesem Borterbuche, dann die Lehre von den sieben Naturgestalten im dritten Abschnitte meines Auszugs aus 3. Bohm's Schriften.

pludiide, irdiide, finnlide oder thieriide Seele befitt. Das pie difde, geringere Leben pflangt fic burch eine unmertbar fortioni tende Electriffrung immer weiter fort. Es findet fich vornehmlich in ben Mugen, der Reble, der Bunge und in den Bulsadern am & marmung bes Blutes, indem die Circulation nicht ohne eine Reibm erfolgt. Dief doppelte Leben bat Salomo, Dred 3. 18. 20. # ein viehisches und ale ein boberes Leben unterschieden. fennt, fagt er B. 21., daß bes Menfchen Geift aufwarts ficht und daß er die Emigfeit in fich bat? Der Beift des Biebes de Mit fteigt unterwarts. Die Belt ift microcosmice im Menschen, win im 12. Cavitel flar angedeutet ift. Bie Salomo a. a. D. & 2. 16 so erkennt auch Sippocrates brei Fluida, ein solare, ein lunare w ein astrale. Eben dieses ift auch aus dem letten Schreiben ben Dr. med. Mesmer's, fowie aus Vater Sell's Experimenta magnetismo animali ziemlich flar; und die Araneigelehrtheit before bamit einen neuen Rund, den wieder Belmont's und Bohm's beftatigen.

Benn nämlich die Seele, nach Spruchw. 20, 27., durch befondere, einander fubordinirte Lichtpunfte, Centra oder Beweamt quellen, im Leib ihr Regiment führt 5), fo wird diefes aus ide Centro laufende Reuer in beständiger Erregung erhalten, fo baß W animalische ober seelische Leben im Bachethum bes Leibes w obne Bewuftseyn feinen richtigen Gang bat, baneben aber # be motibus voluntariis, zu den hauptgebanken und pradominirente Billen augenblictlich alle Ginne und Glieder zu Dienft fteben. Di kann nun unmöglich obne zwei Sauptregenten im Leibe ober de Die intellectuale und ohne die finnliche Geele begriffen werden. 6 ift alfo ein doppeltes Leben im Menfchen: bas empfindende und bi Benes ift electrifch, Diefes ift weit über Die Glectrich tat: man fann aber die Granze nicht bestimmen. Dit bem verftan bigen Leben ift in den Biedergebornen der Geift Jesu vereinbat So viel fann man aus electrischen Proben und aus ben Botte Gottes von der Seele ichließen. Dun ichreiten wir zur theologifchen Betrachtung.

Aus dem Busammenschluß der Stellen heiliger Schrift ergibt fich, daß die gange Theologie aus dem Leben Gottes herzuleiten ift und daß fich ohne dieses in den theologischen Compendien tein mahrte

Unm. 5. G. ben Art. Fleifc, Anm. 2.

cht findet. In meiner Theologie fex idea vitae] und in meiner buloge ift dieß genugsam bargelegt. Das gibt ein [mahrhaftes] spftem, da Alles in Jedem und Jedes in Allem ift 6). Die alten nd neuen Sadducaer, die idealistifchen Theologen feben bas nicht in, aber die Beit entfaltet doch die Sachen felbft. Jefus beweist egen folche Leute, daß eine Auferstehung fei, weil Alle, benen Gott pr Gott ift, ibm leben, und alle Berbeigungen vom naturlichen ud vom bobern Leben an ihnen muffen erfüllt werben, nicht gwar tt gleich, fondern in der Offenbarung des Lebens Chrifti bei der iften und andern Auferstehung. Leben fie Gott, fo werden fie Erben es natürlichen und geiftlichen Lebens auf ber Erbe, muffen alfo Mes, was jum Leben gebort, in der Geele fomobl ale im Leibe npfangen. Der erfte Menfc mar aus Staub, gleichwohl mar im die natürliche Geele verborgen fcon eigen im Staube. fte Bildung bes Menschen aus dem Stanb der Erde mar ichon oll electrischen Feuers: es ift von Gott nicht ein todtes Menschenild gemacht worden, fondern unter ber Bildung bat die Maschine bon die psychische Seele verdedt empfangen. Daber fagt Paulus: 26 Pfychische ober Seelische fei bas Erfte, bas Beiftliche bas meite.

Der bloß thierische Mensch ift kein completes Wesen; es muß in Wesen ergänzt werden durch den Geist aus dem Wort vom nfang und aus dem Fleisch und Blut Jesu?), welches viel ein brileres Wesen ist, als alle heutigen Monaden Dichter sich vorsusen. Gott nennt sich den Gott Abrahams, und Jehovah war im Abraham nicht offenbar, 2 Mos. 6, 3. Gleichwohl war der ame Jesus oder Jehovah schon verborgener Weise in ihm in Besig auf den Gott nicht nur Abrahams, sondern Jesu Christi; dars in kann er die neue ergänzte Erde mit der Natur und dem Geist

Anm. 6. S. ben Art. Gins, befonders Anm. 3., und ben Art. Lehre.

Anm. 7. Man vgl. ben Art. Geift Chrifti, besonders Anm. 2., und ben Art. Effen, vorzüglich Anm. 7.

Anm. 8. Gerade deswegen mißtennen die Leibnit 200lffischen Philosophen die große Bedeutung des Fleisches und Blutes Christi, weil sie immer nur deffen irdische Gestalt im Sinne haben, nicht aber dessen Berklärung, in deffen Folge Beides als reine lautere Form des Geistes Christi zu fassen ift.

Refu erblich befigen. Der beilige Geift mar ju gemiffer Beit aus nicht offenbar, ale nämlich Sefus noch nicht verflart war9): aleide mobl mar er icon vermoge des erften Evangeliums in dem we beifenen Schlangentreter bem Beibesfamen eingepflangt als in glubend [glimmendes] Reuer 10). Die Gadducaer verftanden ohn bas meder Schrift noch Rraft Gottes. Gott fragt bei Exchid 37, 3.: Berben diese Gebeine wieder gum Leben tommen? Alle: binge; benn in ben Gebeinen lag icon bas Reuer; es burfte un erweckt werben burch ein boberes Principium. Gott zeigt, wie d geschehen foll, und bas ift allen Beltweisen bas größte Ratifd. Alle Stäublein werden nämlich wieder aus den vier Winden, beit fie aufgestiegen, berbeigezogen burch die eröffnete Lebensfraft Seluit, burch ben Thau ber Lichter, Jef. 26, 19. Beiter fann man # jegiger Beit nicht geben; die folgenden Beiten werden mehr Muffdif in diese Metaphofif bringen; ba werden benn alle gerftreuten Stelle ber beiligen Schrift offen fenn.

Lehre, didaonalia, Lehrer, didaonalog. Plato fagte: wer the Geometrie verstehe, den könne er nichts lehren. Das ist nicht und Socrates Sinne; denn dieser lehrte nach dem Sensus communach dem allgemeinen Sinn, den alle Menschen haben können!) Jesus dagegen sagte: er könne Niemanden zum Junger haben, tonne Niemand seine Lehre innerlich vernehmen, er verläugne dem sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge ihm nach. Lehm kann man wohl bald fassen, wenn sie deutlich vorgetragen werden, aber die Deutlichkeit macht es nicht aus. Es gibt darum heut page wenige Gelehrte, weil sie meinen, wenn sie die Erklärungs

Anm. 9. S. ben Art. Abendmahl, Anm. 4.

Anm. 10. Man vgl. meinen Auszug aus J. Bohm's Schriften, S. 167 ff.

Anm. 11. In Folge der Bermefung tehrt der Leib zu den Ele menten und von da in's Reich der Unsichtbarkeit zurudt. Auf diesem Chaos wird er dann durch Wirkung des Beilands wird dergebracht: unsere erstorbenen, vertrodneten Gebeine sollen durch den Herrn mittelst des von ihm ausgehenden Lebensthaues erfrischt und zu einer neuen, herrlichen Gestalt erhoben werden.

Anm. 1. Mit diesem Tabel des Plato find von Detinger gang eigentlich die Bolffianer und beren mathematische Demonstrite methode gemeint.

Bolff inne haben und daraus Lehrsätze ziehen und Aufgaben flosen, so seien sie gelehrt; aber die Lehre Jesu und der Apostel nt man nicht auf diese Weise, sondern durch innerliche Scheidung ver selbst von sich selbst. Das hat Graf Shaftesbury, ein großer lehrter, wohl eingesehen; auch hat es der Raiser Aurelius besser standen als die heutigen Gelehrten.

Die mabre Lebre, die eben aus dem Leben bes Innern gebt, terfceibet fich leicht von der Lebre, die nur aus erlernter Schuls thode fommt, obne innere Berlaugnung feiner Lieblingemeinungen Dorneigungen. Ber ebedem zu der Apostel Lehre fich befannte. ifte viele Schmach leiden; jest ift es nicht mehr fo. Man muß Rnechtschaft der Gunde erfahren, fonft fann man bem Rurbild : Lebre nicht gehorfam werden, Rom. 6, 17. Die Lebre ber ibren Chriften ift barum ba, baf fie ben Ginn pflange, ber einen irdigen Bandel mit fich bringt. Die mabre Lehre geht aus dem b und ber herrlichkeit Jefu. Diefelbe foll nach 2 Zim. 3, 16. g Ueberzeugung, Widerlegung und fatechetischer Uebung führen. ie foll Gefundheit ber Seele bringen, nichts wider ben Sensus commis ober wider bas allgemeine Menschengefühl einführen. Gie Lein ernfthaftes Befen mit fich bringen und feine ungewichtigen, merblichen Borte, feine leeren und nichts bedeutenden Bortfviele fc haben. Paulus will adia Poolix in ber Lehre haben, eine ge= mende Wohlanftandigfeit, feine 3weideutigfeit; fie foll mit feiner tgenerkenntniß miderlegt werden konnen, fie foll anarayeworog in. Gie foll einen in der Ordnung und Ginformigfeit bes Sinnes terhalten. Die Lehre muß Geift und Teuer haben, wie bei Upollo, b bei aller dicht in einander gehenden Bahrheit, συμβιβάζειν, 1. 2, 2., in der Liebe.

Einem Lehrer muß Jesus in seiner himmlischen Lehrart bekannt m. Jesus lehrte gern an allen Orten, sandte auch seine Junger 8, das Rönigreich zu verfündigen. Er lehrte in den Synagogen, Tempel. Er ließ sich herab und gab nie etwas vor, das nicht iständlich gemacht werden kounte, und bediente sich dabei der Pasieln. Die Hauptlehre Jesu war, daß Gott Licht sei, und aus sem Grund sollen alle Lehren gehen und sich von der gemeinen oral unterscheiden. Bor Allem hüte man sich vor der Galanterie ! heutigen Belletristen: diese gewinnt etwas, verspielt aber zehnsit mehr, Rom. 16, 18.

Jefus hatte eine vielfache Art zu lehren: 1) durch Lefen, wit in in der Spnagoge ju Ragareth; 2) durch Schrifterflaren, Luc. 4.32. 6 wie es aus der Bergpredigt am Tag ift; 3) durch Lehren, ohn fi an Texte zu binden, Joh. 4, 13. 14. 22.; 4) durch Biederbeln In etlicher gewohnter Borte, als: Ber ba bat, bem wird gegein; § 5) burch Schelten bes Unglaubens und Bermeisen. Darc. 16,14: 6) durch Frage und Antwort, Joh. 7, 8.; 7) durch Privatunts richt, Matth. 13, 36. Er redete nach gemeiner Beife, er mit auf ungemeine Beife, er autwortete oft nicht geradezu, damit m nachdente, er redete, daß es auf's Berborgene bes Bergens in Die Lehrer, fo Daulus vorgeschlagen, maren unterschieden ven Aposteln und den fiebzig Jungern: fie geborten zu den Bedienm und Diakonien in der Gemeine; es maren auch Lebrerinnen da. I 2, 3. Seut ju Tage foll man lebren nach dem flaren Bortverfi und die Schrift nicht verblamt erklaren, mo es nicht nothme geschehen muß. Die Lehre bat seche Sauptpunkte2), wie if meinem "Dufter eines leichten Ratecbismus" gezeigt babe, bicfe geben alle aus dem Leben und der Berrlichkeit, welche 6, 4. eins find. In bem Buchlein aber "von der Gunde wider beiligen Geift" finden fich zwei fonderliche Stellen, daraus lernen tann, daß in der Lebre jeden Artifels alle ftecten f Der erfte Sauptpunkt ift die Lehre von Gott. Gott aber w Apostelg. 7, 2. ein Gott der Berrlichkeit, Eph. 1, 17. ber B ber herrlichfeit genannt, mabrend Chriftus Jac. 2, 1. ber & der Berrlichfeit, und 1 Petr. 4, 14. der Geift der Berrlichfeit be Der andere Buntt ift die Lebre vom Menichen. Diefer ider Reife beift bas Bild und bie Berrlichkeit Gottes, 1 Cor. 11, 7., 30 feelisch, bernach geistlich, 1 Cor. 15. Der dritte Punkt ift Sunde, welche ift ber Mangel der herrlichkeit, Rom. 3, 23. D vierte Punft ift die Gnade Jefu. Diefe wird genannt Berrlicht ber Gnade, Eph. 1, 6. 2 Tim. 2, 10. Col. 1, 11. Der fünft ift die Gemeine, 1 Cor. 11, 3. Die Berrlichkeit Gottes foll i allem Dienft der Gemeine abgebildet werden, da die Apoftel # Berrlichfeit Chrifti find, 2 Cor. 8, 23. Der fechete Punft endich enthalt bie letten Dinge, welche alle aus der Auferftehung Ich

Anm. 2. Nach dem hier dargelegten Schema hat unfer Berfaste feine Theologia ex idea vitae, sowie die Sylloge theologia ausgeführt.

ergeleitet werden, 1 Cor. 15. Die Gläubigen sollen am Tage hristi als Spiegel in sichtbarer herrlichkeit dargestellt werden, Thess. 1, 10. So sieht man denn, daß die ganze Lehre aus der errlichkeit sließt, und daß in jedem Punkt alle begriffen sind, wie B. in dem Punkt von der Sünde, indem diese ein Mangel ist rherrlichkeit, davon Gott die Quelle ist. Der Meusch war das ild der herrlichkeit, durch die Sünde ist sie von ihm getrennt orden, durch die Gnade aber wird sie wieder zurückgebracht, nicht ir zu Einzelnen, sondern zu Allen, zu der ganzen Gemeine, und var soll sie durch die Taufe, durch Leib und Blut Christi in Alle voringen. So liegen in jedem Punkt alle verborgen; Alles ist in ebem und Jedes in Allen.

Teib, σωμα. Wenige sehen so weit wie Nieuwentyt, der in dem Menschen einen doppelten Leib nachweist, einen verdorgenen verischen oder atherischen und einen offenbaren\*). Man schlage ich dessen Weltbeschauung, S. 821. Er zeigt, daß der sichtbare ib aus blutstüssigen und festen Theilen bestehe, welche nach gezisser Ordnung aus Brod und Wasser gezeugt werden, der "eigene" ib aber von ganz anderer Art sei. Die Grundbildung oder der keitus rector behält seine eigene Jugehör nicht in verweslichen beilen, sondern in unverweslichen. Dieser "eigene" Leib ist gleichschl leiblich, und Leiblichsenn aus dem Fleisch und Blut Jesu ist e höchste Vollsommenheit; sonst wohnte die Fülle Gottes nicht bhaft in Christo. Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes, le aus der Stadt Gottes, Offenb. 20, klar erhellet.

Leichtsinn, έλαφρία, wurde Paulo von den Corinthiern unbilliger teife angesonnen, weil er sein Bersprechen nicht gehalten, 2 Cor. 17. Er bestehet, B. 18., in einer Unzuverlässigfeit der Worte, enn nämlich ja nicht ja, und nein nicht nein ift. In den Sprüchen

<sup>(</sup>nm. \*) Nieuwentyt's Unterscheidung zwischen dem "sichtbaren" und dem "eigenen" Leibe ift sehr scharffinnig; doch faßt er die Bedeutung des lettern nicht so tief, wie Detinger hier ansnimmt. Nieuwentyt versteht nämlich unter dem "eigenen" Leibe nur die festen Theile des "sichtbaren" Leibes, als welche, wie er sagt, das eigentliche Besen des Leibes ausmachen, während die übrigen einem beständigen Wechsel unterworfen seien. Ueber Detinger's eigene Vorstellungsweise vol. man dagegen den Art. Essen, besonders Anm. 3.

Salomonis kommen breierlei Leute vor: 1) Alberne, diese sind nicht leichtsinnig, sondern unwissend; 2) Spotter, diese suchen Weisheit, verkehren aber dieselbe; 3) Narren von allerlei Urt. Der eigentlich Leichtsinnige heißt bop, der kein Wort halt.

Lernen, μανθάνειν, kommt einem Schüler zu, der von außm allerlei Borrath sammelt auf Provision, bis er selbst zu unterscheben und in Ordnung zu bringen weiß durch Fertigkeiten und wechstweise Empfindung im Berstand und Gefühl. Salomo hat das beste Muster, wie man lernen soll, schriftlich aufgestellt. Jesus hat keint solche Form gegeben, außer im Bater unser, welches sehr kurzist. In Betreff der Methode Salomo's lese man meine Erklärung der Sprüchwörter. Das Wort καταμανθάνειν wird Sprüchw. 9, 5. in dem Sinne gebraucht, daß man eine Jungfrau nicht mit Fürmit besehen solle. Wgl. Hiob 31, 1.

Lenchten, λάμπω. Der Spruch 2 Cor. 4 ift prachtig: "Gi ber ba fprach, bag Licht aus der Finfterniß icheinen folle, bei es, ber in unfere Bergen geschienen gur Erleuchtung ber Ertennti ber Rlarbeit Gottes in dem Angeficht Chrifti." Diese Borte, fonk nicht minder die in bem vorhergehenden Capitel, find fehr erhabn In unferer Beit erreichen wir faum den Ginn berfelben. Ueberhaus ift es fcwer, im neuen Teftament die Worte nicht hober und nicht niedriger zu nehmen, als es ber gange Profpect berfelben Zeit leibt. Die Corinthier argerten fich an ben Schwachheiten Pauli, Die # mit Rleiß angenommen. Er verbirgt die Sobeit der Berrlichit und des Glanzes des neuen Teftaments, muß aber doch damit ber vorruden gegen die, welche mit Scheingaben geprahlt haben. Di aus Finfterniß Licht hervorbreche, habe ich unter dem Titel: Leba, fcon berührt. Paulus hat es mohl nicht fo tief genommen. & aibt viele hohe Borte in beiliger Schrift, welche mehr in die letien als in die jegigen Zeiten geboren. Die gange beilige Schrift if nicht für ein Geschlechtsalter, fonbern fur Alle geschrieben. Jebe Befchlecht hat eine andere Urt zu reden; alle Befchlechter aber fin nicht auf ichimmernde Lichter, fondern auf den Glauben im Du feln gewiesen. Wir thun am besten, wenn wir uns ben Sprud Jef. 50, 10. ju Rute machen: "Wer in Finfterniß wandelt und wem tein Glang leuchtet, der hoffe auf ben Derrn und verlaffe fic auf feinen Gott." Es ift alfo beffer, nach der Dunkelheit des Glaus bens die Borte gu nehmen, ale nach ben prachtigen Ausbruden

nfer Leben ift verborgen mit Chrifto in Gott. Best ift feine Beit es fichtbaren Glanges. Die unfichtbare Berrlichkeit ber Glaubigen inn nicht groß genug genommen werben bei unsern Schwachheiten, engsten, Nothen. Auf folde Beife muffen wir die hoben, leuch= nden Borte verfteben, wie es Paulus in der gangen Epiftel an e Corintbier baben will. Die Borte Jefu: Benn bein Muge einiltig ift, wird es bich erleuchten wie ein heller Blig, muffen im om] Glauben, nicht im [vom] Schauen verftanden merben. Jefus uchtet noch mit eben ber Rraft in unfern Bergen, wie es Paulus iegesprochen, aber wir muffen, fo prachtig bie gange Offenbarung Mes burchleuchtet, uns boch begnugen an den Aufschluffen, Die 18 Gott in ber vielen Roth und Ungft ber Plagen jeden Tags innet, wir muffen es nur fo nehmen, daß es Borte feien, die fich a Aller Gemiffen nach bem gleichsam\*) naturlichen Stand ber rbe beweisen, Spruchm. 4, 23. Die Borte Salomo's find auf Le Bergen, auf ben Sensus communis gerichtet; fie lauten gering nd niedrig, und boch ift bas Gebot eine Leuchte und bas Gefet a licht. Tapp's "Licht im Schatten" ift wohl zu beberzigen.

An sich können wir nicht genugsam große Gebanken vom Licht wies und vom Licht überhaupt haben; aber wir sind im Leibe Todes; damit muffen wir unsern Schwachheiten aufhelfen. Die find nur selig in der hoffnung; die hoffnung aber, die man eht, ist nicht hoffnung. Laffet demnach Nieuwentyt's hohe Reden om Lichte euch auch aufmuntern; aber doch muffen wir immer dens wir seien arme Erdenwurmer und haben den Schatz in irdischen lefäßen. Johannes gibt uns in seiner Epistel viel Trost; er weiset ne auf den Glauben an die Wahrheit: "Gott ist die Liebe, und er in der Liebe bleibt, der bleibet in Gott und Gott in ihm." ichlichte, aber erhabene Worte!

D wie mahr ift das Wort Jes. 45, 15.: "Fürwahr, du bift n verborgener Gott, du Gott Ifrael, der heiland." In den Psalen, in den Propheten, im neuen Testament ift Alles prächtig, ich und erhaben; aber es wechselt doch auch wieder mit Schwacheiten ab. "Ich freue mich, heißt es Ps. 31, 8., und bin fröhlich

Anm. \*) Wenn Detinger hier von einem "gleichsam" natürlichen Stand ber Erde redet, so will er damit ohne Zweifel andeusten, daß dieser Zustand in Wahrheit nicht ein natürlicher, sons bern ein durch die Sünde bedingter und hiedurch verrückter Zustand sei.

über beine Gute;" gleich im 11. Berfe aber fteht: "Mein Leba hat abgenommen vor Betrübniß."

Licht, Ouc. Das Licht icheinet nicht geschaffen, fondern nm geoffenbaret zu fenn. Es mußte amar aus ber Rinfterniß bervon brechen, wie benn Alles, was mit bem Ramen Gottes genennet if, querft irregular, b. i. finfter, bernach erft regular formirt und enb lich organisch gemacht worden 1) (f. Jef. 43, 7. im Grundten). Doch bleibt es mahr, daß das licht des erften Tages vor der Some mehr geoffenbart und geboren als geschaffen fei; benn Gott if bem Licht aus dem Chaos: "Es fei Licht; und es ward licht." Gottes Berrlichkeit ift das ursprüngliche Licht, und Jefus Chrift ift ber Abglang biefes Lichtes, woraus alle Abglange ber fieber Beifter fich hervorgeben 2). Das creaturliche Licht ber Sonne etwas herrliches und bat, feiner Creaturlichkeit ungeachtet, etwa Gottliches in fich. Ueber die Gefchwindigfeit des Lichtes lefe mi Nieuwentnt's Beltbeschauung, S. 611. Vardies beweist, bas licht aus ber Sonne in Cirkelgangen ausfließe, welches and Beltweisen nicht gemäß ift. Die Gigenschaften bes Lichts weit wir bort erft begreifen. Laffet uns bier im Lichte mandeln!

Licbe, ayan. Dieß große Bort enthält alle Tugenden. gibt eigentlich nur Gine wesentliche Tugend, die andern Benennunge find nur Beziehungen auf Personen, Orte, Zeiten. Paulus sag: Glaube und hoffnung seien nur Studwert, aber die Liebe hate etwas Beiteres als das Studwert. In der Seele ist ein dreifacke Unterschied), der nicht so gar leicht zu fassen und festzuhalten if

Anm. 1. Man vgl. die Artifel: Gefchopf, Genugthung, Ereatur.

Unm. 2. Man vgl. Die Artitel: Berrlichteit Gottes, Ge ficht, Fulle.

Anm. 1. Es scheint biese Unterscheidung Detinger's auf die von Erfenntniß:, Willens: ober Begehrungs: und Wirtungs: vermögen juruckgeführt werden ju tonnen. In Betress det ersten zeigt sich gar teine Schwierigkeit; ebenso ist vom Begehrungsvermögen tlar, daß durch dasselbe eine innerliche Umwandlung in einen vorliegenden Gegenstand erfolge; wenn aber Detinger von der Liebe sagt, daß sie voller Augen, voll Gefühl, voll erhabener Sinnlichkeit sei, so deutet er damit offenbar auf das Wirtungsvermögen, durch welches man von

i nämlich: der Berstand, welcher sieht, die Empfindung im Willen, Icher sich in das transformirt, was ihr vorgehalten wird, 2 Cor. 18., und die Liebe, welche Salomo Pred. 3, 11. die Ewigkeit des Menschen Herz nennet. Durch diese letze, die Liebe näms, werden wir außer allem Stückwerk endlich dahin erhoben, zu ennen, wie wir erkannt sind, 1 Cor. 13, 12. Die Liebe dringet rch Alles durch; sie ist nicht ohne Sensoria, sie ist voller Augen, U Gefühl, voll erhabener Sinnlichkeit<sup>2</sup>). Es wird im hohen lied Sinnlichkeit abgeschieden von aller unkeuschen Lust, und nur is rein und unschuldig ist, bleibt, gleichwie ja auch Gott geoffenst ist im Fleische. Es kommt zwar den Weisen dieser Welt, auch m gottseligen Newton, das hohe Lied läppisch vor; es scheint, er stehe nicht, wie weit sich die Liebe Christi in die menschliche Unsuld herablasse. Auch in jener Welt wird sich Jesus umgürten e bei dem Fußwaschen, und dienen, Luc. 12, 37.

Soben, Gott, sudoyen, suxapioren. Mit solchem Lob und but fangen fast alle Episteln Pauli an. Das ist bas Rennzeichen elebendigen Erkenntnis. Wer diese hat, der darf nicht erst anstieben werden, sondern der thut es von selbst. David lobte Gott in seiner ausbreitenden Größe, zusammenziehenden Stärke, unheit, Ueberwindung, Triumph und festbleibenden Wesens 1). ice Eigenschaften treiben von selbst zum Lob Gottes an, wie es Prinzessin Antonia gezeigt (f. das Buch über deren Denkmal) 2). ich weit mehr [als im alten Testamente] ist die Schönheit und rrlichkeit Gottes im neuen Testamente eröffnet, aber Wenige en es. Wer aber in den Tag hinein sündigt, der hat Jesum in

ber noch abstracten Thätigkeit des Erkennens und Wollens zum eigentlich Concreten gelangt. Er fasset übrigens diese Thätigkeit in ihrer Reinheit, in der Richtung nämlich auf das Göttliche, wobei sich dieselbe auch erst in eigentlicher Universalität offenbart.

nm. 2. In der Thätigkeit des Wirkungsvermögens conscentrirt sich oder es sest eben diese Thätigkeit voraus die des Erkenntniss, sowie des Willenss oder Begehrungssvermögens.

nm. 1. S. ben Art. Anfang, Anm. 3.

inm. 2. S. S. 21-39 des "Dentmals der Burttembers gifden Pringeffin Antonia."

feiner Berrlichkeit durch Tod und Auferftehung 3) nicht gefeben mo erkannt.

Lohn, pio 3oc, fommt von einem Bertrag ber, da Rechte und Pflichten find, Matth. 20. Paulus fagt Rom. 4: Wer mit Ber ten umgeht, dem wird der Lohn ans Pflicht zugerechnet. In Christenthum dagegen ift die Seligkeit allein deffen, dem Gott it Gerechtigkeit zurechnet, ohne Zuthun der Werke. Christen halmifich fur unnuge Anechte, und erhalten Alles aus Gnaden; sie miffen, daß sie der Lohn der Arbeit und des Berdienstes Jesu fein. Der Streit wegen der Liebe Gottes, ohne auf Belohnung zu sein, ift unnug. Moses sah an die Belohnung aus Gnaden, und Gut freuet sich, wenn er Jemanden sindet, in den er seine Fille in Gnade eingießen kann. Solche sind aber lohnsuchtige Predigernit

Lugen, Veudoc, ift eine Folge der verdorbenen Ratur. findet nicht bloß bann Ctatt, wenn man andere redet und an benft, fonbern auch bann, wenn man Gottes Bahrheit in Phad verwandelt, Rom. 1, 18. Lugner haben ihr Theil in bem 9 ber mit Reuer und Schwefel brennet, folche namlich, Die wie Teufel ihre Natur in eine Schlangengeburt verwandelt. Lugen ben Teufel jum Beuger; ber rebet Lugen aus feiner falichen burt 1), barein er fich burch bas unauflösliche Leben ber Gd felbft verwandelt, Joh. 8. Diejenigen, welche bie Bahrheit um portrefflichem Scheine ber Philosophie in Lugen vermandeln, bebe fen nicht, mas fur Gerichte auf fie marten, die ba burch Geit, fcon erdichteten Borten, unwiffend, daß es fo große Gunde fc um Seelen bandthieren, einen Anhang ju gewinnen. Sie rem υπέρογκα ματαιότητος, ftolge Borte, da nichts babinter ift, 2 per 2, 18., verheißen Undern Rreiheit und find felbft Rnechte ibm Lieblingemeinungen; fie find Brunnen oder Bolten obne electrifcht Baffer2), Jud. B. 12.

Anm. 3. Man vgl. bie Art. Evangelium, befonders Anm. 4. Grundvefte, Anm. 2., Glang, Anm. 1., Berrlichfelt Anm. 4.

Anm. 1. G. bie Anm. jum Art. Eigen.

Anm. 2. "Obere Baffer, fagt Detinger im emblematifdet Borterbuch, find bas electrische Feuer ober albig von an Biger, d. i. beständig zeitigen. Ihr Ort ift oben, weil fie en Feuer find, bas nicht brennt, sondern erhält; fie find abs

- Int, ent θυμία, ift etwas febr Berborgenes im Menfchen, bas ein Naturforicher ergrunden fann. Es ift ein doppeltes Leben im Renfchen, und gehet ein doppeltes Leben von bem Bergen ober muerften aus, bas eine von oben, bas andere von unten 1). 3m ntern Theile Spinnt fich aus ben Glementen ber Rinfterniß die perotene Luft an. Paulus fagt: 3ch mußte nichts von ber Luft, mo as Gefet nicht gefagt hatte: Lag bich nicht geluften. Die Philophen tonnen in der Scheidung ihrer felbft von fich felbft nicht auf as Clement tommen, das Jac. 32) die Bolle im Menichen beift. Diefe Bolle entsteht erft, wenn die Unfange [nur] irritabeln Eletente, die fan ficht nicht fündlich find, in eine unordentliche Entundung gerathen 3). Daber Jacobus fagt: Jeber wird versucht, benn er von feiner eigenen erregten Luft gereizet und berausgezogen Bleichsam herausgefordert] wird; bernach empfangt die Luft erft, ab bringt eine Geburt hervor4). Bolff und die Philosophen fagen: Le Luft fei ber Schein ber Bolltommenheit. Ja mobl! und diefer bein ichlägt aus jum Bofen. Mus dem Beften fann durch faliche Beburt das Bofefte werden, und aus dem Bofeften bas Befte, wie Sift die hochste Arzneis). Der Lapis philosophorum [der Al= miften] ift Anfangs bas argfte Gift, mas fich mit Experimenten beweisen läßt und auch in der Patriarchal=Physik sonnenklar wiesen ift.

Magia ift die Biffenschaft der verschiedenen Feuer, welche gu ereiten Gott ben Sobenprieftern übertragen 1), und wodurch fie

burch Alles, und dringen hinein und zeitigen sammt bem Licht alle Früchte. Sie sind bas Bild ber geistlichen Basser Jerussalems, das droben ist, unser Aller Mutter, Sal. 4, 26. Sie geben ben gemeinen untern Bassern ihre Kraft; daher heißen bose Lästerer und Schwäher Bolten ohne Basser, d. i. ohne obere Basser." Man vgl. auch Anm. 3. jum Art. Farbe.

Anm. 1. S. ben Art. Bedanten.

Anm. 2. S. ben Art. Elemente, befonbers Anm. 2.

Anm. 3. S. ben Art. Abgrund, Anm. 1.

Anm. 4. S. ben Art. Affecten.

Anm. 5. S. ben Art. Begierbe, befond. Anm. 1.

Unm. 1. 3m emblematifden Borterbuche beruft fich Detinger begfalls auf 1 Sam. 2, 28.

Detinger, bibl. Borterb.

bie המסקה חים לבל bie Berborgenheiten ber Beisheits), welche Beit in ber Schöpfung außerlich abgebildet (die fichtbaren Dinge ain namlich die verborgenen Unfichtbarfeiten Gottes verftanbesmäßig # feben, Rom. 1, 20. Eprüchw. 3, 13.), burch bas gottliche lich erfannt baben. Das Bort Magia und Magus tommt ber un bem arabifchen Dagafch, mas Sinkelmann, G. 118 feiner Deten fundam. Boehmiani, in dem Glossario arabico-persico Muhamed Abd Chalek gefunden zu haben bezeugt, mobei er angibt, daß biefer bil Bort Magafch burch Brennen, ein Feuer angunden, erflate. De gange Magie geht, wie Bophar Siob 11, 6. fagt, aus Gins buit bil 3mei entstandene Bervielfaltigungen3); die Berborgenheiten in Beieheit, beutet er an, feien zweifach, und bas ift eben bas Uin und Tummim4). Im neuen Testament tommen auch etliche, Die Magie abzielente Stellen vor: erftlich von den Beifen Morgenlaud, tann von Cimon Magne und noch andern Ragim Matth. 2, 1. Apostelg. 8, 9. Cap. 13, 6. 8., 19, 19. Magier aus Morgenland batten Gott gum Freunde, fo bag nach ihrem Berlangen ihnen worden, wie fie ihn wollten 5). Magie ift die rechte, und diefe mird auch in der letten Beit ), 34 14, 12. 20. 21., wieder auffommen; doch hat fie ihre Regt Das die andern Beifen betrifft, fo ift gewiß, daß feine Re ohne Affisteng Gottes geschehen tann; boch ift fie oft febr # Rebenfachen vermischt. Der Teufel vermag nichts ohne ben In fchen, ber noch einen Strahl des naturlichen Lichtes in fich Mi burch biefen wirft Satan, der in der Rinfterniß diefer Belt bericht

Anm. 2. Unter der Beibheit ift hier die gottliche Steenwelt ? verftehen.

Unm. 3. Daburch allein ift bie Magie möglich, bag bie Bielich ihre Burgel in ber Einheit hat; außerbem mare eine ach in distans etc. nicht bentbar,

Anm. 4. Befanntlich gab Gott burch ben Sohenpriefter Antwet auf beffen Befragen über michtige Angelegenheiten bes Konist ober bes gangen Boltes, wenn berfelbe bas Urim und Tummit anhatte.

Anm. 5. Jene Magier fehnten fich, fcheint Detinger ange nehmen, Gott auf Erden als Menfchen ju fchauen.

Unm. 6. Unter der letten Beit ift die Periode des taufenbjabth gen Reichs ju verfteben.

Const ift alle Magie eine Erforschung bes innerlichen Feuers, abs sonderlich des electrischen, daher Divisch sein Buch Magia naturalis betitelt hat. Der Magus weiß, daß ein unerschöpflicher Brunnen der Kräfte in der Natur liege; diese weiß er herauszusetzen, doch braucht er Vehicula dazu, durch deren Bermittlung ein Geist dem Leibe seine Cindrucke mittheilt; er weiß, wie er andere Dinge mit hrer Gleichheit bewirken solle, 2 Mos. 3, 2. Richt. 13, 20. Die höchste Magie ist das Gebet des Glaubens mit der Liebe, welche in der Wahrheit gefast ist. Ehemals war die Beschwörung der Schlangen durch frästige Worte eine erlaubte Magie, Ps. 58, 6.; sie wird aber von Unverständigen für Aberglauben gehalten?).

Mahlzeiten der Niebe, ayanai, Jud. B. 12. Solche hielten die Christen aus unvermischter Einfalt der Freude. Aehnliche Liebess mable hat schon Plato gehalten, und bei einem derselben ist er gestroft gestorben. Judas sagt, daß sich auch Heuchler eingeschlichen inden. Man kann also solche Leute nicht gleich erkennen. Diese breiteten sich aus von Simon Magus bis auf Marcion, welchen Volycarpus den Primogenitus Satanae genannt; nachdem der Satan Mue Macht in den Orakeln verloren, so hat er sich in die Menschen sugesseisicht. Solche Leute mußte man als Scheinheilige bei den Ugapen leiden.

Majestät, μεγαλοπρεπής, 2 Petr. 1, 17., μεγαλείστης. Luc. 9, 43., μεγαλοσύνη, Ebr. 1, 3. "Er hat sich gesetz zur Rechten ber Majestät in der Höhe." Das ist die herrlichkeit Gottes in ihrem vollen Glanze. Sie ist von Gott unterschieden und doch unstertennlich; sie ist unter Gott und das Kleid des unsichtbaren Gottes. Sie wäre uns unerträglich; denn Gott ist ein unzugängsliches Licht. Sie ist aber nicht pur geistig, sondern die himmlische Leiblichkeit. Sie wäre unerträglich, muß behauptet werden, wie alle Männer Gottes, wenn sie solche gesehen, behauptet haben: wir mussen sterben, und wie Ezechiel als todt dahin siel. Iohannes selbst, der Evangelist, da er sie in Iesu gesehen, siel er zu seinen Füßen als ein Todter, Offenb. 1, 17., bis der herr seine hand auf ihn gelegt und gesagt hat: "Fürchte dich nicht; ich bin der Erste und der Letzt." Das mögen die merken, welche sich Jesum

Anm. 7. S. ben Art. Fluch.

felbst in seiner Herrlichkeit so familiar einbilden. Daber wein bie Gestalt eines Lammleins an sich. Wohl bem, ber sie bie die Gestalt eines Lammleins an sich. Wohl bem, ber sie bie nicht eigene Gedanken davon macht, und deunoch aus dem um bir Testament so viel Verstand zieht, zu erkennen, daß sich die her lichkeit des Herrn verborgentlich in und spiegelt und daß bieß de bie Grundwort neuen Testamentes ist, und daß wir es dem Tod In is zu danken haben, daß wir ihn sehen können 1). Durch den In ist und das Sterben Jesu ist übrigens die Majestät größer, als bie Sprüchw. 8 [dargestellt] ist 2).

Mannlicher Sohn, appy, Offenb. 12, 5. 13. Dieß ift etwal fo wir fur biefe Beit noch nicht verfteben. Wir wiffen nicht, w ber mannliche Gobn von dem Beibe, mit ber Sonne befleibet, w boren worden; boch bewahren wir folche Unzeigen mit Ehrfut und laffen Damm'en und Seinesgleichen laftern, daß unverftand Sachen in ber beiligen Schrift gelesen merben. Noch meniger fteben wir, wie er zum Stuble Gottes entrudt worden. Die bat es gewagt, über diefe zweite Geburt feine Gedanken gu nen als Vostellus 1) in seinem Buche: De nativitate mediatoris tima toti orbi manifestanda. Vostellus mar ein geistvoller S. 149 schreibt er: de Christi dilatatione in universo futura, feine Gedanken bierüber find folgende: Es ift in Allen bas Licht Bortes von Unfang, aber verborgen in der allgemeinen Menfan gemeine2). Die besondere Gemeine gehort Chrifto an; fie bat ! Schlüffel ber Ertenntnif, Sacramente, beilige Danner: babm wird das Berborgene offenbar. Alles muß, ebe es fich fublt, de

Anm. 1. Bu allem Borhergehenden vgl. man bie Art. Bett lichteit Gottes, Geficht, Kulle.

Anm. 2. Die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in Chrift ist eine weit höhere als in den Werken der Natur, www. welchen lettern Salomo am angeführten Orte anzeigt, daß in der göttlichen Ideenwelt vorgebildet gewesen. S. den In "Beisheit vor Gott" in diesem Wörterbuche.

Anm. 1. Ueber Poftellus vgl. man Anm. 2. jum Art. Aublegen, und Anm. 8. jum Art. Abendmabl.

Anm. 2. Geistiger Beise ist Jesus von Anbeginn in die gang Menschheit eingegangen, ja sogar die Menschheit von Ewigidi im Namen Jesu, als ihres hauptes und Centrums versehm, in der göttlichen Gedankenwelt erschaut worden.

weisache Geburt haben, aus Gott und aus Christo 3). In Christo it Alles leiblich; also wird die zweite Geburt des mannlichen sohnes auch eine leibliche Dilatation seyn. Blut und Wasser und wist mird sich da recht eröffnen. Christi erste Geburt kam der seele und dem Geist, die zweite Geburt kommt dem Leibe zu gut 4); id in dieser leiblichen Form wird er alle Nationen weiden, erstlich it der eisernen Ruthe, dann mit goldener Kraft des Lebens 5). 8 hat eine große Bedeutung, daß der mannliche Sohn zum Stuhl iottes entrückt worden. Aus diesem geistlichen Stande muß er sich st leibhaft darstellen. Das sind wohl schone, aber unzulängliche wanken.

Maria, die Mutter Jesu. Dieser Name lautet im Ebräischen Rirjam und bedeutet: bitter. Es haben noch Andere diesen Namen, le Maria Magdalena nämlich, Luc. 7, 38., dann die Schwester W Lazarus, Joh. 11, 5.; ferner Cleophä Weib, Luc. 24, 10. vh. 19, 15.; endlich die Mutter Joses, Marc. 16, 47. Aus in Evangelisten ist bekannt, daß sie schwanger geworden von dem illigen Geist und von ihrem eigenen Saamen durch Ueberschüttung, vrüber hiob 10, 10. zu vergleichen 1). Während der Schwangers saft seiner Mutter ist und Jesus auch in Allem gleich geworden. Lach vier Monaten hat er eine natürliche Seele bekommen wie wir We. Wir werden aber erst in der Ewigkeit an der Menschwerdung hrist sehen, was eine Seele ist, wenn wir nämlich sehen, wie seine seele entstanden ist. Jest bringen die Gelehrten viel Phantastisches on der Seele vor. An Christo müssen wir erst verstehen lernen,

Anm. 3. Bum eigentlichen Bewußtseyn von bem in der gangen Menschheit verborgen waltenden Beilande sind nur biejenigen gelangt, unter welchen er leibhaftig aufgetreten oder die durch bas Bort und die Sacramente zu ihm fich haben leiten laffen.

Anm. 4. In Folge feiner erften Erscheinung ift zunächst nur unfer innerftes Befen wiederhergestellt worden (f. Anm. 8. zum Art. Herrlichteit); außerlich und leiblich follen wir erft am Ende der Tage wiedergebracht und hiemit zu eigent= lichen Gliedern am Leibe des Herrn erhoben werden.

Anm. 5. Diese Borte zielen auf die annaraoraois narra, welche bei den abtrunnigen Befen nur durch die furchtbaren Qualen des Gerichtes (eiferne Ruthe) herbeigeführt werden tann.

Anm. 1. S. Detinger's Bemerkungen ju Diefer Stelle in feis nem "kurz und verftanblich erklarten Buche hiob."

mas die Seele ift; benn barin ift er uns gleich. Bas er abr di ber SErr vom Simmel ift, damit ift er bober als ber Simmel felbft. Der Seele nach ift er eine Creatur, ber bimmlifchen Renfe beit nach, als Derr vom Simmel, fann man ibn bagegen tim Creatur nennen. Sat er nicht eine naturliche Seele gebabt w wir: mas hat er bann feinem Bater, als er am Rreuze fant, i feine Bande übergeben2)? Chriftus hat den Caamen nicht Draformation, wie Bonnet fagt, angenommen; bas ift in be Buchlein "von den Geburten" erwiesen. Aus allen Stellen beile Schrift erhellet, daß Maria nach ihrem außern Theil nicht de Gunde gemefen; nach der Benedeiung aber fteht fie bober irgend ein Menich, weil fie ben Schlangentreter in ihrem Som empfangen; daber auch zu vermuthen, daß ihr irdischer Leib i verwest ift. Sie barf nicht angerufen werden, und boch, mil i Biel bes Bundes in ihr bestanden, fo muß fie gar besondere a feben werden3). Dhue 3weifel ift fie eines der vier leben Befen vor dem Thron Gottes geworden4), wie die Rabbinen von David fagen.

Martyrer. Die Seelen der Martyrer unter oder neben in himmlischen Brandopferaltar, Offenb. 6, 9., haben unter den wie heidnischen Kaisern den Martertod ausgestanden; und weil sub seidnischen Kaisern den Martertod ausgestanden; und weil sub sebracht worden, so haben sie gleich nach ihrem Ableiben eine gebracht worden, so haben sie gleich nach ihrem Ableiben eine siedern und herrlichen Ort bei dem Altar im himmel bekommt Bieler redlichen Ifraeliten Blut ist noch vor Christi Leiden vom Brömern vergossen worden. Unter Nero, der Petrum, Paulum Barnabam hinrichten lassen, und unter Domitian, von dem meisten Drangsale, Offenb. 12, 3., herrührten, ging's viel großamer her. Unter Trajan sind so viel Christen erwürgt worden,

Anm. 2. Man vgl. jur näheren Erläuterung 3. Bohm's Mibereinstimmende Aeußerungen. Busammengestellt findet bieselben im eilften Abschnitt meines spstemat. Auszugs deffen Schriften.

Anm. 3. In Maria haben sich Gott und Mensch, Schoffe und Geschöpf, himmel und Erde wesentlich berührt. In diesem Grunde kann ihr eine hohe Burde nicht abgesprocht werden. Auch hierüber vgl. man J. Bohm a. a. Q.

Anm. 4. Man vgl. den Art. Thiere in diefem Borterbucht

eine in ber Mauer sind: Eusebins will auf einen Tag im Jahre eine als 5000 rechnen. Diese erkennen, daß die heiligkeit und kache erfordere. Daher sprechen sie Gott: hochster Eigenthums. her, du heiliger und Wahrhafs ger, wie lange richtest du nicht und rachest unser Blut! Sie waren so noch iu einer Ungewisheit, wie lange es anstehen möchte, bis Blut gerochen wurde. Sie bekamen aber etwas, das sie vorher ch nicht hatten, nämlich weiße lange Rocke\*), dergleichen auch sied ganze Frist, einen Chronus, d. i. 1111 Jahre verwiesen, die Witbrüder vollends dazu kamen.

Man hat hier zu merken, daß es bei den Seligen noch vielerlei tusen der Belohnungen gebe. Unter dem Altar sind Seelen der Eartyrer, deren jeder einen weißen Rock bekommt. Dazu kommen ernach Palmen, Cap. 7, 9.; darauf folgen Harfen, Cap. 14, 2., dottes Harfen, Cap. 15, 2., dann das Allelujah, Cap. 19, 1., wilch das Gericht und das Königreich, Cap. 20, 4., 22, 5. dese nämlichen Seelen werden Cap. 19 eingeführt als vollendete, de da ihr ehemaliges Geschrei um Rache in einen Lobgesang der bfüllung verwandelt und sich über die nun zur Ausführung gestichte Sache freuen; daher sie fast mit gleichen Worten sprechen, sp. 19, 2.: "Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Er estichtet die große Hure und das Blut seiner Knechte von ihrer Ind gerochen." In diesen vollendeten Märtyrers Seelen gesellen Dernach auch die übrigen selig Verstorbenen, Cap. 19, 1.5.6.

Maßigkeit, equexeix, ist eine von den haupttugenden eines briften. Petrus hatte sie besonders; denn es heißt von ihm, daß worber als Jünger, wie sich bei Austreibung des Teufels, Matth. 7. 21. zeigte, nicht so fastete, wie er es hätte thum sollen, nache tals aber, ehe er zu Cornelius berufen wurde, als er hungrig war, was koften wollte, aber darüber entzückt wurde; Apostelg. 10, 10. dei allem Hunger, den er hatte, heißt es hier gleichwohl nicht, daß t effen, sondern nur, daß er etwas koften wollte. So hat denn betrus die Mäßigkeit in die Reihe der Tugenden gesetzt, und zwar n dem Sinne, daß aus dem Glanben Tapferkeit, aus dieser praceliche Erkenntniß und aus dieser die Mäßigkeit hervorgehe. Dabei

Anm. \*) Die weißen Rode ober Rleiber find die glanzenden, lichtvollen Leiber der Auferstehung.

fest er voraus, daß die Glaubigen die gottliche Rraft, bie um Leben und gur Gottesverehrung gehört, empfangen baben burt bite ben, ber une berufen bat durch Berrlichfeit und Tugend. Dele In. laft fich's aut maßig fepn, ba fann man murdiglich manbeln; the Linit es entfällt uns allzu oft bas Angebenten an diefe großen Dinge und wir gerathen in die Naturgewohnheit. Wir mandeln nicht w Detrud, fondern laffen und die umftebenden Dinge verleiten, nicht ba fo maßig zu fenn. Gleichwohl ift die Dagigteit eine ber nothen hate bigften Rruchte bes Geiftes; barüber baben wir zu machen, bi fin und nicht die bofe Beit unvermerkt berucke, indem ohne die Date Inter feit die andern Tugenden gurudfcblagen. Gin Priefter foll Die bi. halten, uerojoxa Geiv, und miffen, wie es dem au Muthe ift, be bent fein Daaf halt, ber von Schwachheiten befallen wird, ba an felbit auch mit Schwachbeiten umgeben ift. Er foll insonderte auch fich nicht an Schwachheiten ftoffen, Die Mancher in feim angewöhnten Gang an fich bat, ein Graf etwa, ein Rurft, Bauer, ein Sandwerksmann. Wenn Giner z. B. nicht allzu ift bei gewiffen beiligen Sandlungen, foll er nicht gleich urtie und fagen: Alfo ift nichts Gottliches, nichts Geziemendes an b Manne.

Meer, Jalassa. Auf dem Meere wird nach Offenb. 16, 21 eine große Beränderung vorgehen; denn alle Inseln flohen wieden große Beränderung vorgehen; denn alle Inseln flohen wiederge wurden nicht gefunden Ein großes Erdbeben wird, B. ik zufolge, die Gestalt der Erde sehr verändern. Jerusalem muß di Höchste auf der Erde werden, Jes. 2, 2., daß alle Nationen plausen. Der ganze Erdball wird verändert und umgestaltet werde. Die Universalkarte wird anders als jest heraussommen. Bas de, bei in dem Meere vorgehen wird, wenn alle Inseln wegkommen weiß noch Niemand 1). — Cap. 20, B. 1. stehet, daß bei den neuen himmel und der neuen Erde das Meer nicht mehr senn werde B. 13. wird gesagt, daß der Tod und die Hölle sollen in den Feuer see geworfen werden; aber es heißt nicht, daß das Meer vergangen, oder daß es gleich jeuen beiden in den Feuersee geworfen worden sel Bengel vermuthet hieraus, daß dieser Feuersee und das Meer mit einander vereinbart worden, und daß der ganze Feuersee aus zwei

Anm. 1. Offenbar geht diese gange Stelle auf die Zeit des tau fendjährigen Reiches ober auf die Zeit der nachften Borbernitung auf dasselbe.

ilen bestehe, beren einer dem himmel, der andere der neuen entgegengesetzt sei. Der erste sei, da das Meer noch für sich, auch schon gewesen, Cap. 19, 20., und gebe den Ort der esten Qual ab für die Rebellen, Jes. 30, 33., dem andern aber seinem leidlicheren Feuer ohne Schwefel sielen Alle anheim, die t im Buche des Lebens erfunden würden?). Ein großer Theil gesund durch die Blätter des Holzes?); diese werden gerichtet Fleisch, und es gibt viele Gerichte, welche auf Reinigung zielen. r wissen noch lange nicht, was mit den groben und subtilen Elesaten vorgehen wird: Kälte und Frost und äußerste Finsterniß, ch. 14, wird auch ein Ort seyn für Viele4). Kälte und Frost unct bauch und verzehret doch die Leiber der Berdammten nicht 6), sei denn nach des höchsten Scheiders der Elemente tiefster Naturs senschaft.

In einem Tractat: "Naturlehre der heiligen Schrift oder phisphischer Briefwechsel", wird aus Sal, Schwefel und Mercur les zusammengedacht, was jedoch nicht erweislich ist, weil da drei Principia des Paracelsus angenommen werden, die eben Be Namen?) sind, s. S. 148. 149. S. 242 findet sich ein ef über die Frage, was die Materie der Leiber der Auserwählten Werdammten seyn werde. Marc. 9, 49. sagt Jesus, daß die fer durch Feuer zu Salz werden. Zu einem Feuer, das allezeit anet, gehören Körper, die sich nicht zerstören lassen. Das Salz cht sie unzerstörlich. Die Leiber der Verdammten werden in Salz

nm. 2. Man vgl. den Art. Solle.

nm. 3. S. ben Art. Auslegen, Anm. 5., und Anm. 2. jum Art. Ausgießen.

nm. 4. G. den Art. Beulen und Bahntlappen.

nm. 5. Die Begenfage berühren fich.

nm. 6. G. den Art. Bolle.

nm. 7. Detinger verwirft die Lehre des Paracelfus von den drei Principien nicht, sondern sagt bloß, daß sie nicht ersweislich sei, indem derselbe unter seinem Sal, Sulphur und Mercur nicht diese selbst, sondern nur etwas ihnen Analoges, über die äußere Erfahrung hinausliegendes verstehe. Namentslich sindet ja auch Detinger, wie Paracelsus, im Salze den Grund aller Festigkeit und Gediegenheit, mithin auch desjenigen, was beim Verbrennen als Afche zurückleibt.

entweber verwandelt ober mit Feuer gesalzen werden. Diese zu Salg gewordenen Leiber find fabig, ber Birfung bes verzehrenden Feuers zu widerstehen.

Die gange Sache läuft ba hinaus, daß, wenn fein Deer meir fenn wird, boch bas Seefalg8) übrig fenn wird als ein unzerfie liches Wefen. Jesaias fagt Cap. 51, 6., baß auch bie Bimmel werden zu Salz werden angen, aus einem Rauch. Aus ben ver bergebeuden Elementen wird eine neue Ginrichtung entsteben. Der auferftandene Leib Jefu ift über bie Naturordnung. Die Erneuerung ber Belt, die Auferstehung ber Beiligen und Berbammten wird ein Rolge ber neuen Ginrichtung fenn. Aus dem Galg wird Alles ent fteben ; auch die bochfte Guftigfeit ift aus dem Innerften bes Galet. Das tann aus demifden Experimenten ermiefen werben. Musben reinen Gala merben reine Elemente fommen, aus bem unreinen wid bie Solle werden. Das Meer mußte vorher ba fenn; und wenn W Baffer im Meer entfliebet, fo wird nichts als reines Sals iii bleiben gur Berrlichkeit ber Gobne Gottes; bas Unreine aber aue Strafe ber Berbammten eingerichtet merben. Dieff mirb fchehen nach ber Wirfung des hochften Scheiders aller Dinge, eben die Gitelfeit von der Erde icheiden wird. Große Dinge fich man in der Alchymie; ohne diefe find unfere Begriffe febr fcwad? Jefus befitt ale Beil der Natur 10) allein die mahre Biffenfche nicht nur im Rleinen, fondern auch im Großen, nach ber Beisbeit Alles neu zu ordnen. Daber fagt er: Siebe, ich mache Alles mu Die Tinctur ober ber Stein der Weisen ift nichts Anderes als the bochft wiedergeborenes Salz, bas als Erbe größere Rraft bat, all

Anm. 8. Daß Detinger unter dem "übrig bleibenden Seefalf etwas Soberes verstehe, als was man gewöhnlich darunter soldentt, ergibt sich aus dem gleich Nachfolgenden. Das Salf oder die nächste Folge der contractiven Gewalt ist überhauft der Anfang der Natur, das reine Salz also der Anfang ber reinen, klaren, wahrhaften Natur.

Anm. 9. "Ohne die Alchymie find unsere Begriffe fehr schwad," d. i. durftig, abstract, mahrend sie durch die in derselben fich darbietenden herrlichen Analogieen jur Besentlichteit, Anschaulichteit, Lebendigkeit erhoben werden.

Anm. 10. S. Anm. 8. jum Art. Berrlichfeit, und die übrie gen bort angeführten Stellen.

wenn es fo dunn mare als die magnetische Luft 11). Der Mensch war Aufangs Erde 12); er muß aus dem Staub der Erde ein wieders gebornes Salz werden.

Melchisedek, 1 Mos. 14, 18., war vermuthlich Sem; aber sein Rame wird verschwiegen. Er wird beschrieben ohne Bater, ohne Wutter, ohne Geschlecht, als hatte er weder Anfang noch Ende der Tage, und wird verglichen dem Sohn Gottes, der nach einem gezwissen Theil keine Ereatur war. Daraus sieht man, wie Christus ber Hohepriester nach Ordnung Melchisedet's war, indem das uns auflösliche Leben weder Anfang noch Ende hat. Gleichwohl mußte der Hohepriester aus Maria geboren und erst durch den Tod erhöht werden 1), die Gleichheiten Gottes 2) einzunehmen, Iva Gew elvat, Phil. 2, 6.

Mensch, ανθρωπος. Bon der Natur des Menschen haben die Apostel wenig gesprochen. In ihren [mündlichen] Unterweisungen mögen sie wohl sehr viel davon geredet haben, bei den Corinthern mahrend achtzehn Monaten, bei den Ephesern binnen drei Jahren. Paulus sagt nur, Eph. 4, 24., sie sollen den alten Menschen abzen und den neuen anziehen, der nach Gott geschaffen ist in Gesmetigkeit und Geziemlichkeit der Wahrheit, εν δσιότητι άληθείας. Sie wußten also schon aus Pauli Lehren, wie sie den neuen Menzschen anziehen sollten. Jesus der Hern, wie sie den neuen Menzschen anziehen sollten. Jesus der Hern, wie sabbath ist um des Penschen willen und nicht der Mensch um des Sabbaths willen." In den Episteln sinden sich nur hin und wieder kleine Pünktlein. In meinem Wörterbuch muß es ausführlicher gesagt werden. Wenn sich Leute fänden, die Ohren haben zu hören, so trüge ich es also

Anm. 11. G. Anm. 2. jum Art. Rorper.

Unm. 12. G. ben Art. Denfc.

Anm. 1. E. Anm. 4. jum Art. herrlichkeit, und Anm. 2. jum Art. Grundfefte.

Anm. 2. S. ben Art. Gleich. An eine völlige Gleichheit ift indeffen hier nimmermehr zu benten, indem Chrifins ja ftets, in alle Ewigteit, Menfch bleibt. S. die Anm. jum Artitel Amen.

por: Gott hat in ber wesentlichen Weisheit 1) ben Menschen ale ben Auszug ber Geschöpfe2) erfeben. Dabei ift anzumerten, bag von den Thronen im Simmel und von entfernten Bobnungen Die Schrift wenig melbet. Alles bezieht fich in ihr auf ben Menschen. Die ungahlbaren Sterne geben uns Gedanken an die Sand, wie bem Bilbad, daß nämlich Gott die wenigste Gorge fur ben Den ichen trage, Siob 25, 1-4.; aber diese Thorheit mußte Siob an feinen Freunden verfohnen, er mußte fur fie beten. Cbenfo mocht es ben heutigen Gelehrten ergeben. Gott hat also bas Urbild bes Menichen in feiner urfprünglichen Beisheit, welche fein fichtliches Ebenbild ift, erfeben. Er fab des Menfchen Ratur in folcher Boll: tommenheit, weder mannlich noch weiblich3), daß er naher und naber gur Gottheit erhoben werden follte. Gott fab, bag es nicht gut mar, bag ber Menich allein fei, aus vielen Urfachen. nahm er denn ein Theil von Adam und feste es jum Beibe ein. Gerade ber Beibessame follte ber Schlange ben Ropf gertreten: ber Teufel mußte burch ein Beib ju Schanden gemacht werba Der Kall des Menschen mard alfo gelenkt, daß er wieder babun [von wo er ausgegangen mar] curirt murbe4). Es gehören abn lange Beiten bazu. Maria, eine Jungfrau, mar erseben als bat Biel bes Bundes, worin der herr vom himmel Rleisch und Blut an fich nehmen follte. Alfo wurde bas Wort von Unfang Fleifch b, und burch Fortpflanzung aus Mann und Beib follten Gott Erben und Gohne geboren werden wie der Thau aus der Morgenrothe. Das mar Abraham verheifen. Ja, der Menich follte fogar bit Braut Gottes werden: wie fich ein Brautigam freuet feiner Brant, fo wollte fich Gott bes Menschen freuen. Es lief bas aber, nach Offenb. 12, burch viele Geburtsweben, Menasten und Berfolgungen

Anm. 1. S. Anm. 7. jum Art. Dreieinigfeit. Die wesent liche Beisheit ift jedoch allerdings der Grund der göttlichen Ibealwelt.

Unm. 2. Im Menschen concentrirt fich das Befen der Engels wie der Naturwelt: er'ift der Mittelpunkt der Geschöpfe Gottes.

Anm. 8. S. Anm. 6. jum Art. Abam.

Unm. 4. Man vgl. §. 169. meines fpft. Ausz. aus J. Bohm's Schriften.

Anm. 5. G. ebendaf. S. 171 ff.

bes Satans. Bulet mußte gar ber hErr im männlichen Sohne 6) gleichsam zum andern Male geboren werden, nicht aus Maria und bennoch aus dem — mit der Sonne bekleibeten — Beibe, damit die vielen zuruckgebliebenen Nationen auch zur Burde des Menschen kämen, und dann nach dem Allen die hochzeit des Lammes?) in völliger Fülle angehe.

Der Menich mar alfo in ber Beisheit erfeben, nicht bag er follte gleich Unfangs fenn, was er werden follte, nämlich weder Mann noch Weib und nur Giner in Chrifto, sondern bag er durch weibliche Geburt lange Beit ein Menfch fei, in dem Die Gunde wohne, doch daß er von der Gunde durch Chriftum, der ein Rluch am Rreug morden, wieder munderbar befreit werde. Der Menich mar erfeben, wie er am Ende werden follte. Er mar erfeben, baß er aus feiner Berrlichfeit follte Staub und Afche werden, das Nied= rigfte fenn, und aus diefem Stande erft in die bochfte Sobbeit erboben werden 8). Ingwischen find wir in Schwachheiten weit unter bie Engel gestellt worden, und muffen lange Zeitmabrungen in Diefer Art durchlaufen, dabei aber doch gerechnet werden, als maren wir icon, mas mir werben follen. Darum fagt Jefus, daß bem Den= ichen das Seine, das Dahrhaftige folle gegeben werden ), und Paulus fagt zu den unordentlichen Corinthern: Alles ift euer, ihr feid Chrifti und Chriftus ift Gottes, - in einer folden Unterordnung, daß gleichwohl dabei erfüllt werde, daß fie Alle Gines feien, Alles in Ginem, Gines in Allem. Sieraus erhellet, mas fur eine große Sache es um die Burechnung fei. D bag wir uns fo ansehen konnten mitten im Leibe des Todes! Gott rechnet uns gu, das zu fenn, mas mir merden follen, obicon mir es nicht find, obichon mir in diefem Leben nicht ernftallrein merben. Defmegen mußte Thereffa von Bourdeaux von aller ihrer glanzenden Berrlich= feit herabgefest werden, daß fie faft wie ein bloßer Naturmenfc war. Gott hat fein Liebesspiel, daß er uns mit Retten und Banden

Anm. 6. S. ben Art. Mannlicher Sohn in biefem Borters buche.

Anm. 7. S. Bengel's erklärte Offenbarung ju Apocal. 19, 8. Anm. 8. Siemit ift auf die Borftufen der göttlichen Schalwelt hingewiesen, worüber ju vergleichen ift §. 125 meines Auszugs aus Bohm's Schriften.

Anm. 9. G. Anm. 7. jum Art. Effen.

ber unreinen Natur an seinen Tisch setzt und uns die Sunde nicht zurechnet. Alles dieses soll nach und nach, je nach dem Maaß der Zeiten, worin wir leben, uns dazu dienen, daß wir unsers Jesu uns freuen, so elend wir auch find, wenn wir eben nur mit ganzem herzen auf ihn gerichtet sind, und nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Wir tragen jetzt als unzeitige Geburten das Bild des Irdischen, wir gehen einher in großer Schwachheit, die Sunde umgibt uns, und doch sieht uns Gott in Christo durch den Glauben als berufene heilige an. Das sollen wir zur Erneuerung nach dem Bild Gottes anwenden. Wir sollen uns aufführen als Staub vor Gott, als Erlöste aber aller Verheißung uns frenen, dabei nicht hoch herfahren (meteorisiren) in geistlichen Dingen, sondern in Geduld fortschreiten als Kinder zum Jünglings- und vom Jünglings- zum Mannesalter, und also unsere heiligung fortsetzen.

Bir tonnen uns jest gar fcmer ein Bild vom erften Denfon machen, bei welchem bas Beibliche bie Berrlichkeit bes Dannet mar 3). Darum wollen wir zufrieden fenn in Schwachheiten, M then, Mengften, und une an ber Gnade genugen laffen, nicht felf unferer Lange eine Elle jufegen wollen, ober bald groß am innen Menfchen fenn 10), fondern von Jefu täglich Rraft empfaben Merte: ber erfte Menfch hatte auch einen Unterleib, boch nicht f wie jest; gleichwohl gehörte ber Banch jum Befen bes Denfchen Daber die Beisheit und Jesus felbft fo ungewohnte Borte ve bem Bauch führen. "Die Leuchte Gottes, Spruchw. 20, 27. burchdringt alle Rammern bes Bauches," und Joh. 7: "wer at ihn glaubt, von deffen Bauch follen Strome bes lebendigen Baffet fließen." Alles diefes follen wir anwenden gur Erneuerung, daß mit nicht zu hoch ober zu niedrig fahren 11). Wir follen oft baran bem fen, bag wir in diefem Zeitlauf ben Ginfluffen ber Luft und ba Planeten unterworfen find und befrwegen großes Mitleiden mit die ander haben, wenn über diefen oder jenen eine bofe Confiellation, ein bofee Stundlein fallt, und deffwegen fiebenzigmal fiebenmal vergeben, dabei aber doch das Bofe ale die Solle haffen. Unter fe bemuthigen Betrachtungen über ben Menschen, unter folder Auf

Anm. 10. S. den Art. Friede.

Anm. 11. Den Leib ichlechthin verachten ift fpiritualiftifche hoffahrt, den Luften und Begierden beffelben geradezu fich bingeben materialistische Niedertrachtigkeit oder Gemeinheit.

nahme unfere Rreuges tommen wir erft in ben Stand, Die Lufte ber Jugend ju flieben; biefe aber besteben barin, bag wir wirken wollen, ebe wir etwas find. Gott bat uns viele Sulfemittel fur biefe Beit gefcheuft. Bengel und J. Bohm, auch Arndt, fcheinen und Anfange nichts ju taugen; aber wer fie reimen fann, ift in ber Beibheit ber Sanftmuth weit angewachsen. Bobm bat feine Schreibart ber Schrift, und boch ichreibt er fo, baf wir es nicht beffer machen tonnen. Laffet uns in dem Regifter über feine Bucher aufschlagen, was er vom Menschen eröffnet. Laffet uns prufen in bem Regifter, wenn wir zu verbroffen maren, die Ausbrude Sacob Bohm's ju gewohnen, mas fur Rragen über ben Denfchen fur uns Offenbar ift, bag bie Gichtelianer fich an 3. Bohm vergaffen; wir follen in Allem Daaf balten. Der Geift wird und nach und nad, wie Spener'n, aufschließen, mas uns taugt ober nicht tanat. Celia, wer fich nicht au ibm argert; biefer wird miffen, wie blacube Buntte 12) zu beantworten: wie es namlich gesche, baß er Menich als die armfte Creatur auf die Welt fomme, armer als te Thiere, bag er bem Ginfluß bes planetarifchen Umlaufes nach em Meußern unterworfen fei, bag er, nach Salom. Dred. 12, feinen Rond , fein Licht und feine Sterne in fich habe, und alfo von folben Giufluffen in feiner thierischen Bernunft regiert werbe, baß jeber Menfc nach einem Thiere figurirt fei, daß Mancher in Rutterleibe ber Seele nach ein Thier wird, bag ber Aufgang feines Rebens fich nach den Ginfluffen der Planeten richte und der magnes tifche Weltgeift immer in ibm wirte, baf er baburd bes Satanas Birfungen unterworfen fei, daß er aus fündlichem Samen gezeugt werbe, bag ohne des Mannes Lichtwesen im Beibe fein Leben ente Reben fonne, bag er nicht vorgebildet [praformirt] fei, wie Bonnet es annimmt, daß er burch die Bermischung beiberlei Saamen erft merbe, mas er ift, daß gleichwohl amischen ihm und ben Thieren ein großer Unterschied fei, baß er nach Urt ber Meltern geboren werde und ein aus vielen Rraften vermischtes Leben empfange, baß ber Leib Erde, 1 Mof. 2, 7., und die Erde aller Anfange der Natur theilhaftig fei, daß in biefe Erbe ein geiftliches Befen genflangt werde, daß er das Befte ber Erde gur Speife fuche, Gold, Silber

Anm. 12. Ueber biefe Fragen tann man meinen Auszug aus Bohm's Schriften nachsehen, befonders ben 6., 7. und 9., bann ben 11., 17., 19. und 20. Abichnitt.

und Ebelfteine über Alles liebe, wie er amifchen himmel und bolk lebe und mit feinem Billen in Simmel und Solle eingebe, und boch feine Empfindung meder von Simmel noch Solle habe, wie von Gott, vom Teufel und von der Welt bewirft merde, daß n einen freien Willen babe, daß er die Baage in der Sand babe gwie fchen ben zwei Willen jum Guten und Bofen, daß er über bil Bofe berrichen tonne, wie Gott zu Rain gefagt, baß ibm Gott be Möglichkeit, eine neue Creatur zu merben, burch Chriftum gefcent und daß er alfo gur Biedergeburt aus fo vielen Gefahren bi Rleisches gelangen fonne, baß ber innere Denich im außern auf gebe, baß er alfo burch Jefum Chriftum himmlifches Fleifch m Blut in feiner firdifchen butte unvermerft empfange, wenn er fin Begierde nach Chrifto ftartt, baß ber alte Menich nichts vom nem wiffe, ob fie gleich beifammen find, daß der außere Denfc wie wiedergeboren werde und also in diesem Leben nicht zur volltoms nen Beiligung gelangen fonne, daß in einem Jeden bie goti Offenbarung fich ermeife, je nachbem fein feelisches Leben confi ift. Endlich muß er fterben und wieder zu Staub werden; er ber Auferstehungefraft Chrifti theilhaftig fenn, fo tann bann # in ihm durch's Reuer bemahrt werden; durch die Auferstehung mi er endlich den Engeln gleich, ift weder Mann noch Beib, obmit er nach bem Tobe noch lange bin mannliche und weibliche Beide au fich trägt 18), bis gur Scheidung ber Gitelfeit. Darum foll & fo lange er im Leibe ift, Alles darauf einrichten, Chriftum in ju haben und zu erkennen die Lange, Breite, Tiefe und Bobe # Liebe Gottes in Christo zu den Menschen. Alle diefe Dunkte wie Giner nicht fo bald versteben, und doch foll er durch Christi 64 nach feinem Stand und Beruf in alle Bahrheit geführt werben und diese mird in jener Belt mehr aufgetlart.

Mein geliebter Freund Frider hat in einem Sochzeit-Carms Alles, was vom Menichen gefagt werden tann 12), turz zusammer gefaßt. Es lautet alfo:

Schant burch's Bort in beil'ger Stille, Bie die volle Gottheits: Fulle Bis gur Menschheit wohnend bringt.

In bem Bilbniß war ein Befen Schon jum Saamen anserlesen, In bie Gottheit zu erhöhn:

Anm. 13. Man vgl. ben Art. Befchneibung, bef. Anm. 2

Unt'res, Ob'res ju regieren Und jum Sabbath einzuführen, Dagu war ber Menfch erfeh'n.

3mar bie webend feur'gen Krafte Stiegen burch feche Tagegeschafte Schnell in's reinfte Element; Aber Gottes Kind im Garten Mnß zuerft bem Felb abwarten, Bis es feinen Urfprung finb't.

Schien's im Bilb icon wie bie Menge, Die bie inn're Frucht ber Dingc Ohne Blatter effen möcht'; Bar's bem Geift, ber tiefer grunbet, Und bas End' im Anfang finbet, Schon ein göttliches Gefchlecht.

Doch von Mannern und von Welbern Ober irbisch form'gen Leibern War noch feine Anzahl funb: Nein! ein Samforn, einig, heilig, Beiberlei Geschlechts, untheilig War's im ersten Schöpfungsgrunb.

Grob geformt aus Erbenfaften, Haucht fich's voll mit himmelstraften Durch bie Nase, geistlich, frei. Und ba er beim Erbenbanen Nur was 'ring'res könnte schanen, War's nicht gut, baß er so sei.

Gott baut aus ihm einen Spiegel, So baß Gottes Bilb zum Siegel Derrlich ihm entgegenkam. Burd' er zwar getheilt, wie schwächer, Fleischlich, boch noch kein Berbrecher, Nein! einfältig, ohne Schaam.

Dag ber Mensch nicht wurd' verheeret, Burd' ein Theil herausgefehret Seiner innern herrlichfeit: Bas sein ungerftörlich Wesen Fortzupflanzen war erlesen, Barb im Fleisch bazu geweiht.

Ronnt' bas Weib ber Schlange wehren, Einen Gottesmann gebären, So war fie als Männin ganz.

22

Beiter Fleife, wienehl von Erien, Erffr nech engelentig werten, Sich erhöh'n jum Sabbathöglung.

Aber lägen inches Gfen, Ungetrenes Bertverzeffen, Das ihr Befen gang verburt: Silter Sajt fecht zu Geblüte, Ungland', Angit treitt bas Gemithe, Zas ter Atnich an Gett erfant.

Bett exissinet feine Rechte, Birt felbit Fleisch für Sündenlnechte, Bricht im Bint bes Ler's Gefühl, führet ben Preces ber Schlungen, halt ben Geit im Fleisch gefangen, Best bas Deib zum Dunbesziel.

Db ter Denich and zwei ober brei Theilen beftebe, tam # Jefus am beften fagen, Darc. 10, 28. Es ift namlich unt # und Geele, wonach bie Gintheilung ju machen; ben Leib fieht # Die Seele aber oder den innern Menfchen fieht man nicht. # [biefen] zweien ift die naturlichfte Gintheilung. Benn man nach 1 Theff. 5, 23. drei gablen follte, fo folgt doch nicht, Paulus brei Theile ftatuirt; benn obicon brei find, worand Blanbige besteht, fo find es doch nicht drei conftituirende Theile"i benn der Menich ift nach dem Ginn Pauli entweder im Rleifd im Beift. Ift er im Beift, fo ift auch die Ceele im Beift; Leb ? unr bas fichtbare Theil. Ift er aber im Rleifch, fo ift er obne 64 und mit der Ceele im Rleifd und gang fleifdlich gefinnt. mich dunft, Paulus unterscheide felbft nur zwei, weil er wie so besonders mit odendnoor, den das Erbrecht gang babenden 64 au bezeichnen, und Seele und Leib [wieder] besonders, wiewohl bem Artifel, jufammenfest. Der Beift bat bas Erbrecht, weil # Seele einen nenen himmlifden Beift befommt aus Chrifti Ach und Blut, worin Geift und Leib beisammen ift, aus welchem Gd Die Fleischwerdung bes neuen Leibes ermachet. Darum ift Die Ich von dem inwendigen Menschen, als welchem bas himmlische but ein Erbrecht gebore in Bereinigung mit Christo; und eben daft gielt Jesus, wenn er fagt: "Go ibr in dem Kremden nicht tren fet

Anm. 14. Man febe hierüber nach S. 98 meines Auszugs and Bohm's Schriften besonders die Anmertung zu eben diefem !-

er will euch geben, was euer ist<sup>9</sup>)?" Frenäus, der den apostolisien Grundbegriffen am nächsten steht, schreibt Lib. V, Cap. 304 ntra haereses hierüber also: Tria sunt, ex quidus persectus homonstat: carne, anima, spiritu, altero quidem figurante: spiritu, altero, od sormatur: carne. Id vero, quod inter haec est duo, est anima, ae aliquando quidem subsequens elevatur ab eo, aliquando autem, nsentiens carni, decidit in terrenas concupiscentias. Er statuirt mnach nur zwei Theile, ob er schon sagt, daß drei zusammens hören.

Michael. Offenb. 12 fteht: Michael habe mit bem Drachen ie Schlacht im himmel, b. i. in ber obern Luft gehalten, welche mlich lauge muß gedauert haben, weil es beift B. 8 .: Der rache ftritt und feine Engel, und fiegten nicht. Alles ift forperh, wie es vorher luftig gewesen 1). Run fagt Jesus: er habe n Satan sehen berabfallen als einen Blit. Das hat Jesus in faft des Worts geseben; er mar es felbft, ber burch Michael von ters her, Jes. 51, 9., ben Drachen ausgehauen2). Also war ichael icon damale das Werfzeug, ben Drachen zu verwunden Bort ber heiligen Rraft. Wie es jugegangen, weiß Niemand, hdem es der Sohn offenbart. hievon ift in J. Bohm's Gnaden= 啊, Cap. 4, 44-48., hypothetifc etwas aufgeschrieben, bas Ifmerksamkeit verdient. Das Fundament ift, bag Gott feine enstraft in die Creatur ergoffen. Die Attraction ober das Unben war das Fundament der Creatur und führte das Leben im irten fort. Da entstand im Spiel, in ber Contingeng ber Gebaig gottlicher immaterieller und materieller Rrafte, ein vom Satan urfachtes Leben, ein Feuer ber Bergehrung, bas vorher nicht mar. ieg brauchte Satanas jum Berfzeug, und barin ftritt er; und B ift der Born Gottes. Der freie Bille in den gefallenen Engeln ichte ihn offenbar und erregte ein falsches Leben 3). Die Attraction

inm. 1. Siemit beutet Detinger ohne Zweifel auf den 9. Bers des angeg. Cap. der Offenbarung, wo gesagt wird, daß Satan, der ben gangen Erdfreis verführte, geworfen ward auf die Erde.

inm. 2. In der Kraft des jufunftigen, damals freilich noch nicht im Fleifch geoffenbarten Beilandes, hat Michael den Satan überwunden.

inm. 3. S. den Art. Eigen, besonders die Anmerkung. Nahes res findet man in meinem Auszug aus J. Bohm, gegen Ende des funften Abschnittes,

hat mit fich die Repulfion, und mit diefer ward Satan burch Michal als ein Blig ausgestoffen.

Mitte des himmels, μεσουράνημα, ift nicht von ber Sobe, for bern von der Breite des Simmels gu rechnen, und betrifft Eurom, besonders Deutschland. Der Engel oder Botichafter fliegt jur 3ch, ba bas Thier noch nicht oder wenigstens im Non-esse ift, Offenk Dan lefe hierüber Bengel's erflarte Offenbarung. & beutet es nicht ohne Grund auf Arnbt. Buvor aber batte er 3k Bobm bei feinen Freunden, absonderlich bei feinem Cobn angegeben, aber wegen Unvernehmlichkeit ber Schreibart hat er aus wichtign Grunden Arndt genannt. 3ch glaube, daß Arndt und Bohn & Bubereitung gemacht; benn Gottes Berte haben viele Borlanfe, welche die Dhren öffnen. Es ift daber glaublich, daß diefe bi Botichafter, Offenb. 16, erft tommen werden, wenn bas Geit nabe ift, und wenn fich die Naturlehre aus Newton'ichen Grid beutlicher barftellen und fich auf die gange Erbe erftrecken wird,# fie einen durch Pater Bell und Dr. Desmer ichon flarer anich Diefe Botichafter werden allen Rationen in alle Beite es vertit gen, jur Beit, ba die Dalzeichen bes Thiere im Gange find, # öffentlichen Barnung; und auf diefe Barnung tommt erft bie Sink bes britten Botichaftere jur Ausführung\*).

Mittler, perienc, ift der, welcher zwischen zwei Parteien in in Mitte fteht. So stand Moses, bas Fürbild Christi, ehemals in in Mitte und verglich die Parteien, Gal. 3, 19. 1 Tim. 2, 5. En. 8, 6. 9, 15. Jesus ist einer bessern Berordnung, des neuen Teste ments Mittler. Er hat nicht nur die Zwischenwand des Gesetzel Satungen abgebrochen, sondern auch, was vor ewigen Zeiten ich schwiegen gewesen, durch seine Apostel verkundigt und also die Bomittlung gemacht, daß Alles unter Gin Haupt soll gebracht werden

Morgenstern, αστήρ πρωϊνός, Offenb. 2, 28. Jesus der hen verheißt den Glaubigen zu Thyatira: er wolle den Ueberwinden Macht geben über die Nationen, sie wie Töpfe zu zerschmeißen und sie mit einem eisernen Stab zu regieren, wie er empfangen halt von seinem Bater, und dazu wolle er ihnen geben den Morgensten. Das ift eine Verheißung, die wir für jest nicht verstehen; wir verehren sie aber mit Ehrfurcht. Der Morgenstern im gemeinen Ber

Anm. \*) Man vgl. den Art. Engel und den Art. Abam, be fonders Anm. 4.

fand ift der Planet Benus; er ift der iconfte, bat keine Makeln. Rieumentyt beschreibt ibn G. 674, und Sugenius fagt: "Dft babe ch mich vermundert über die Benus, da ich fie, da fie nabe an der Erbe war, mit Kernglafern von 60 Soub Lange beschauete, und ab, baß ihre Dberflache einen gang glubenden Glang von fich gab; ch babe auch feine Rlecken, wie an Mare und Juviter, an ihr ge= chen." Db nun Jesus Chriftus Diese Benus unter dem Morgen= tern gemeint habe, wiffen wir nicht 1); zumal da Gott felbft bei Diob, Cav. 38, 4. 7., fpricht: "Wo warft bu, ba ich die Erde prundete? da mich die Morgensterne mit einander lobten und jaucha= en alle Sohne Gottee." Er nannte fie ברכבי בקר Sterne bes Dorgens. Er fragt B. 12 .: "Saft bu ber Morgenrothe beines Altere halben Befehl gegeben? Saft bu bem Morgenlicht feinen Drt angewiesen?" Das Morgenlicht foll bienen am Tag bes Ge-Ichte "zu faffen die Enden der Erde, daß die Gottlofen von der= elben abgeschüttelt merben"2). Das Giegel, bas jest ber Erbe ingebrudt ift (wie wenn die Gefete ber Attraction und Repulfion weftanden maren?), den Krommen und Bofen ju gleichem Dienft, nit ficht mit einer neuen Geftalt ber Erde vermandeln; ba merben Met und Morgenröthe fich als in einer neuen Rleidung vor mir beeftellen. Alles das verstehen wir noch nicht, es ift aber nicht monft geschrieben, sondern dazu, daß wir es einmal verfteben; usbann werden wir wiffen, mas die Morgenfterne feien, die Gott Wer der Erde gelobt haben.

Anthwillen treiben, περπερεύεσ θαι, 1 Cor. 13. "Die Liebe weibet nicht Muthwillen." So gibt es Luther. Das ist aber zu jart. Man sindet in den Lexicis nichts Bestimmtes von diesem Bort. Cornelius a Lapide sagt: dieß Wort sei genommen von περπέροις, schlimmsten und muthwilligsten Brüdern; so auch das lateinische Wort perperam, wie Erasmus dafür hält. Suidas sagt viel darüber. Die Uebersetzer sagen: die Liebe sei nicht leichtsunig, unbeständig, schmeichlerisch, schwathaft, hochsahrend, mit Schaum Iberzogen, prahlerisch. Ehrysostomus sagt: nicht jäh zusahrend. Basilius, Reg. 49, sagt: Was ift περπερεύεσ θαι? Alles, was nicht

Unm. 1. G. ben Art. Engel, befonders Unm. 8.

Anm. 2. Die hohere, munderbare, heilige Ordnung, welche berseinst in der Natur der Dinge walten foll, wird die Gottlosen von derseiben gleichsam ausstoßen.

megen nothwendigen Gebrauchs, fondern aus Galanterie, ober um fcon zu thun, ohne Roth angenommen wird, bat an bem meonepsi/sσθαι Theil. Bor ihm hat Clemens Alexandrinus, Lib. 3, Paedag. C. 1, also davon geschrieben: Apparet, Apostolum ex specie genus indicasse, bamit er in biefem Theil allen faliden Schimmer, Draflerei und Ruhmsucht, ale ber mabren Liebe gumiber, angeige. nun die Ueberfeter fo unbestimmt und allgemein bavon fcbreiben, fo ift bas vorhergebende und nachfolgende Bort, amifchen welchen es in ber Mitte fteht, Die ficherfte Unzeige zur Erflarung. fagt: Die Liebe eifere nicht aus Reid, Die Liebe fuche nicht ihr Muthlein zu fühlen, die Liebe fei nicht aufgeblasen. Alfo nimmt bieß Bort an Reid und Aufgeblasenheit Theil, die Liebe hat nam: lich ihre Burgel im geiftlichen Urtheil, im Richten, aber nicht nach bem [blogen] Unfeben. Ber alfo von der Jaloufie und Aufgebla fenheit heimlich ober öffentlich getrieben wird, über Andere gu m theilen, der handelt einigermaßen aus Muthwillen, aus gemas beitlichem Bufahren, ebe man Grunde hat, unwiffend, mas er this und dieß ift ein gemeines Bergeben. Saft alle Bruder fehlen bam mannigfaltig, ohne daran zu deufen. Als jungft ein Urtheil ibn eine wichtige Sache gefällt worden, fo hieß einer von den gromma bas Urtheil eines erfahrenen Alten ein Urtheil feiner betrügliche Natur. Sehet, bas heißt perperam handeln; denn einen Alten fol man nicht schelten. Es wird aber einen Seben seine eigene Thorbeit ftrafen. Dergleichen Leute richten großes Unbeil an, wenn fie and gleich einige Frommigfeit haben. Der handelt weit vernunftign, ber fein Urtheil in zweifelhaften Rallen suspendirt und die Beit ale wartet, die Rofen bringt. Man verfinftert fich febr burch bergleiche unreife Urtheile; fie find bas größte Binderniß in Erfenntniß bat Mahrbeit.

Machdenken, µederen, 1 Zim. 4, 15. Marc. 13, 11. Upostelg. 4, 25. Paulus sagt zu Timotheus: "Diesem bente nach," barn sei beschäftigt. Es ist wohl ber Mühe werth, bem Evangelio nacht zusinnen; es liegen barin Dinge, die die Seele sättigen. Wir haben ein ganzes Reich in uus; nichts füllet uns als bas Leben und bas Königreich Gottes. Ein Schriftgelehrter, zum himmelreich gelehrt, soll Altem und Neuem besonders nachdenken und einen Schaf zussammenbringen; so kaun er die Reizungen der Welt leicht überwinden. Er soll nicht mude werden, alle hauptworte heiliger Schrift zu erwägen, die er Alles mit Jedem und Jedes mit Allem

Busammengehalten. Die Liebe Christi wird ihn treiben. Er wird els ein Neuling nicht gleich wollen viel austichten, einen Namen suchen, ehe er ausgewartet und seine Seele keusch gemacht durch Behorsam der Wahrheit. Man spurt es seinen Worten an, daß sie wohl leichtsließend sind, aber — keine Probe halten, Spruchw. 12, 18. Cap. 18, 4.

' Mame, guter, εὐΦημία. Paulus fagt 2 Cor. 6, 8 .: "Durch bofe und gute Gerüchte" muß ein Rnecht Gottes laufen. Gin guter Rame aber folgt einem rechtschaffenen Manne gewiß nach ungefucht: insequitur fugientem saepe, fugitque sequentem; benn ein Folder beweist fich an aller Menschen Gemiffen als ein weiser, ac= Enrater, fandhafter und mabrhaftiger Mann in Borten und Ber-Pen, 2 Cor. 6, 8. Phil. 4, 8. Den Guruchen Salomo's zufolge anacht ein aut Gernicht bie Gebeine fett; Diefem nach bient ein guter Dame and jur Gefundheit. Diefes und noch mehr foll uns ans ereiben, dem nachzudenten, mas mahrhaftig, mas ehrbar, mas Bufd, was gur Tugend und gum Lobe bient, damit man weislich manble gegen die, die außer der Gemeine find, ohne Beltgefällig-🎥ir. — Name beißt übrigens auch Verson, weil man Versonen mit men nennt. Souft ift Alles das, woran man eine Sache tennt, bem Bort Name in beiliger Schrift benennt. Go wird ber Reme Gottes fur Gott felbst genommen. Auch wird Befehl, Bollmecht, Burde, Ruf, Bericht mit dem Bort Name bezeichnet.

Batur, Poaic, Aufwachsung, heißt in der Schrift die Selbsts bewegung, welche jeder Art von Gott eingesenkt ist, sich bis zum Saamen zu treiben, hernach das Gewächs selbst wieder in Abgang 1) zu bringen, damit ein neues aus dem Saamen wachse. Die Beltzweisen reden von Gesetzen der Bewegung, aber in solchen ist keine Selbstbewegung. Paulus bezeichnet Rom. 11, 21. eingepfropfte Zweige als etwas wider die Natur, weil sie nicht aus der Selbstbewegung des ganzen Baumes erwachsen. Ein Belb, 1 Cor. 11, 14., zeugt lange Haare aus der weiblichen Selbstbewegung; wenn ein Mann lange Haare zeugt, so ist es eine erzwungene Sache wider die Natur. Die Schrift gebraucht das Bort: Gesetz der Natur, gar nicht, weil die Natur im Abfall?) ist und also kein Gesetz geben

Unm. 1. "Abgang" bedeutet hier wohl fo viel als: Abnahme.

Anm. 2. 6. Anm. 1. jum Mrt. Gerechtigfeit,

fann. Gott hat auch eine Natur³), wie Petrus fagt, daß wir göttlicher Natur theilhaftig seien. Sie ist in der Derrlichkeit4) Gottes, und nicht sowohl in Gott selbst, als in den abglänzenden Kräften Gottes, die von Gott unzertrennlich sind; dennoch ist es eine ewige Natur, eine ewige Gebärung ihrer selbst aus sich selbst: sie macht sich einen Raum, damit sie darin endliche Ereaturen som mire<sup>5</sup>). Endliche Ereaturen haben Anfang und Ende, wie sich Gott als A und A selbst Aufang und Ende gibt 6). Die Entstehung der Anfangs= und Mittelpunkte des Wirkenden und Leidenden geschiet durch einen Umtrieb 7), davon Jacobus Cap. 3 als vom rpoxis prevégewe schreibet. Das ewige Wort gibt die Einstrahlung dazus. Weil der Umlauf der Räder Ezechiel's eine freie Bewegung Gotts mit sich führt und also frei läuft, so kann sich die Ereatur aus Freiheit von Gott abbrechen und den Zorn Gottes erwecken.

Mein. "Eure Rebe foll fenn Ja ober Rein," fagt Jefus, b.l verwirret euch nicht burch Umschweif ber Borte. "Gott ift himmel, bu auf Erben; barum laß beiner Worte wenig fenn," bie Sitelkeit in Worten sich nicht einmische, woher die Sunde im Ursprung nimmt, Pred. 5, 1.

Es fann nichts zugleich Ja und Nein seyn. Der heilige Goff ift ber Grund bes Principii contradictionis. So sagt auch Paules 2 Cor. 1: In Ja und Nein bestehen alle Dinge. Das Ja ift Gen selbst, bas Nein ift die Ginschränkung ber Creatur 1). Man fan

Anm. 3. S. ben Art. Elemente, Anm. 1., und: Anfang. Anm. 2.

Anm. 4. S. ben Art. Berrlichteit und bie bafelbft cititm Anmertungen, befonders Anm. 5. jum Art. Geficht.

Anm. B. Bunachft gestaltet Gott feine eigene leibliche Abspiege: lung, in deren Folge aber die Ideen der Gefchöpfe, denen dam vermoge der Schöpfung Realität verliehen wird.

Anm. 6. S. den Art. Anfang, befonders Anm. 2.

Anm. 7. S. ebendas. Anm. 3. Der rgoxo's yeverews stellt fich.
in der dritten naturgestalt dar.

Anm. 8. S. ben Art. Gott, Anm. 6. Durch bie Ginftrahlung bes ewigen Bortes wird bie vierte, nebst ben andern Natur gestalten begründet.

Anm. 1. Das Ja ift Gott felbft, fein unendlicher, liebevoller Schöpferwille, bas Rein ift die urfprünglich finftere Ratur,

cht fagen, daß Ja und Rein in der Creatur gwei Dinge feien. n den Beweisen läuft Alles auf das Principium identitatis binaus. om est aequale sibi ipsi; quicquid est, est. Ja und Rein in der reatur find Gin Ding, aber im Musgang aus fich felbft machen e fich Scheidepunkte. Wenn ber emige Wille Gottes 2) nicht felber us fich ausginge, fo maren alle Rrafte nur Gine Rraft, fo mochte sch feine conscientia sui, fein Mitwiffen feiner felbst fenn. Die onscienz entsteht aus den Unterschieden. Es muß die Creatur was von Gott Unterschiedenes haben, ein eigenes Etwas; und enn biefes eigene Etwas fich nicht in Gott vereinbart, fo entftebt 16 Rein3). Eins hat nichts in fich, bas es wollen fann, es wlire fich benn, bag es 3mei fei; in ber 3meiheit empfindet es d felbit burch Unterschiede, baraus Ratur ober Activum und Pasrum entsteht. Man fann nicht andere benfen, ale daß bas emige ine fich in Begierde feiner felbft einführe. Diefer ausgehende Wille r manifestatio sui führt fich in eine magnetische Gigenschaft ober ttraction ein, daß es ein ewiges Etwas ift. Die Attraction ift giehend und ber Bille ift ausfließend 4). Sest ift's ein Contrarium Ja und Dein. Das Ausfließen hat feinen Grund, die Attraction acht Grund. Gott geht außer fich, fich zu offenbaren. Das Gefabarte ichrankt fich ein als von Gott unterschieden.

ohne welche teine Creatur bestehen, tein von Gott unterschies benes Wesen existiren tonnte. Diese Finsterniß wird aber im Fortgange der Schöpfung in Licht verklart und darin gleichsam überwunden, so daß dann das Ja und Nein allerdings nicht mehr zwei Dinge sind, sondern nur eines. Die Zwei einigen sich zu einem Oritten. Man vgl. Anmert. 1. zum Art. Absarund.

Inm. 2. Auch in Gott felbst ift ein folder, nur aber immer und ewig überwundener und jur Ausgleichung erhobener Gegens fas. S. Anm. 5. jum Art. Gott.

Inm. 3. Die Creatur muß, nachdem ihr Gott Gelbstständigkeit verliehen hat, diese ihre Gelbstständigkeit an Gott aufgeben, um zu ihrer wahren Vollendung zu gelangen; im entgegenges setzen Falle erhebt sich wieder ihr finsteres Wesen und steht sie dann gegen Gott in feindlichem Gegensaße. S. die Anm. zum Art. Eigen.

Anm. 4. Die Attraction ift die erfte Naturgestalt (f. Anm. 3. jum Art. Anfang); ber Wille ift das geistige, ideale Leben, durch welches die Natur in Die Lichtgestalt erhoben werden foll.

Menling, vsoporos, soll kein Lehrer seyn: er soll vorher die große Reise durch sich selbst gethan haben, ehe er Andere lehrt. Die Reisten, welche wirken, ehe sie etwas sind, verdienen den Ramen den Reulinge. Man ist in Gefahr mit diesem Borwirken. Der Tenst war ein Neuling; er beschauete seine Bollkommenheit und wanten Gottes Befehl nicht ab; da siel er in's Gericht des Teufels, 1 Im. 3, 6. Man hute sich vor Gifersucht und Aufblähung: so kann men in seinen Urtheilen der Gefahr der Neulinge entgehen. Die fruhzeitigen Urtheile aus Gifersucht, aus Ruhmsucht heißen mepropousoes. Dieß ist der Neulinge eigenthumliches Zeichen\*).

Micolaiten, Offenb. 2, 6. 15. Frenaus L. 1. C. 27. schrikt von ihnen, daß sie Jesum und Christum für verschiedene Dinge phalten. Christus, meinten sie, sei älter als Jesus. Christus sien Jesum von Nazareth vom himmel gestiegen zur Zeit der Gebut, aber zur Zeit des Leidens wieder weggegangen, weil er (Christus des Leidens unfähig gewesen; da sei er in die Fülle Gottes zum gekehrt. Zu diesem Frrthum hat Cerinthus den Grund gelegt; beselbe läugnete auch, daß Jesus im Fleische gekommen, das Ist Jesus sien ein Pauvo pero, ein Scheinding gewesen. Dankt geht die ganze Spistel Johannis. heut zu Tage stehen Biele als dus deren Grundsätzen folgt, daß Maria nur die Rapfel oder wir Futteral von Christo gewesen; Christus sei schou vorher präsormit und nicht erst aus Maria geboren worden.

Bonnet, der neue Philosoph, sagt in der "Palingenefie": der Ochs, das Pferd, der Hund, den man sehe, sei nicht der recht Hund, es sei nur der Ueberzug; ebenso habe der Mensch auch um einen solchen Ueberzug. So hat schon Mahomed gedichtet: nur da Bild Jesu oder der Ueberzug von Jesu sei gekreuzigt worden. S. den Koran, Cap. 4, §. 156. Daraus folgt, daß Christus nicht mit dem Fleisch Jesu vereinigt gewesen; er sei von Jesu am Kren hinweggestogen.

Bas nun die Nicolaiten noch weiter für Irrthumer gebegt, tast man auf sich beruhen. Der Fehler ift feine Zahl, Preb. 1, 15, auch in der Lehre.

Mothwendigkeit, avarynn, ift ein gemeines Bort, Matth. 18,7. Luc. 14, 18. Nach ben Behauptungen ber Philosophen ift Gott

Anm. \*) Man vgl. ben Art. Muthwillen treiben.

ein nothwendiges Wefen; von diefem Ausbrucke weiß aber bie Schrift nichts. Rothwendigfeit und Rreiheit lauft in Gott gus fammen. Bare er ein pur nothwendiges Wefen, fo maren wir and, wie Spinoza annimmt, nothwendige Emanationen 1) ober Musfluffe Gottes; weil aber Gott, die emige Areibeit, von der Crea. tur frei ift, fo macht er fich in ber Schopfung ber Dinge Unfange: und Endpunfte burch mittlere Fortidreitung2). Da entfteht manche Duntelbeit, Berbidung und Rinfterniß in ber Creatur. Rinfternif ift feine in Gott; weil aber Freiheit in Gott ift, fo macht er fic offenbar - aus bem Dunteln in's Licht. Daber naberte fich Mofes Jechs Tage ju ber bunkeln Bolke Gottes, und erft am fiebeuten redete er mit Gott, 2 Mos. 24, 93). Gottes manifestatio sui fann alfo nicht ohne Dunkelheit geschehen: er tritt aus fich selbft beraus burch seine ewige Natur, darin lauter Freiheit ift 4). Gott ift ber Arfprung der Newtonischen Attraction b): diese gieht gusammen, aber Gottes Freiheit ruft und breitet aus das Licht aus der Rin= Rerniß, 2 Cor. 4. Mus der der Creatur anhängigen Ginschräufung, Mmitation und Finsterniß macht fich Gott Wege 6), ale ein unaufbeliches Band ber Krafte, Ebr. 7, fich zu offenbaren. Weil die Fiere Bewegung gottlicher Rrafte nach einer eigenen Freiheit ber Antriebe lauft : fo find bie Creaturen in einer-gewiffen Indiffereng der Rrafte, aus welcher fie burch außerliche Bormurfe beraustreten und ihre Freiheit ju biefem ober jenem neigen, Alles nach einer Ordnung, die Gott der Creatur vorzeigt in den tausendfachen Dos bellen ber Freiheit, wie benn g. B. Bubner fo viele Farben an fic nehmen und nichts Bestimmtes in ihrer Entstehung haben, von

<sup>,</sup> Anm. 1. G. Anm. 4. jum Art. Creatur.

Anm. 2. Gott bilbet in sich juvörderst die lichten, klaren Ideen ber von ihm ju erschaffenden Besen, und führt diese, jum Beshuf ihrer Berselbstständigung, in die Finsterniß der Natur ein, worauf dann diese Finsterniß selbst jum Licht und jur Rlarheit erhoben wird.

Anm. 8. Man vgl. ben Art. Geficht, Anm. 5., und ben Art. Anfang, Anm. 3.

Anm. 4. S. Anm. 2. jum Art. Mein.

Anm. S. Cbendaf. Anm. 4.

Anm. 6. Chendas. Anm. 1.

Muscheln so unerschöpflich viele Arten vorkommen?). Allo tain eine Creatur, wo fie nicht gehindert wird durch Bufalle, entweber der Ordnung Gottes gemäß dem Lichte zu, oder wider dieselbe ber Finsterniß zu fortschreiten; da läuft fie in die zurudschlagenden und Gott fremden Jornwirkungen hinein und verhartet sich felbft8).

Del, &\alpha\alpha\lorenter, Marc. 6, 13.: "Sie salbeten mit dem Del viele Rrante." S. auch Jac. 5, 14. Ebr. 1, 9. heißt es: "Gott, de bein Gott ist, hat dich, Messia, gesalbt mit dem Del." — Del it ein nachdenkliches Wort der heiligen Schrift. Es ist zwar etwa Leibliches, aber doch das Mittel zwischen Gott und der Ereatm. Del ist der Ursprung des Baums des Lebens oder die himmlische Tinctur!), oder wie es im Leuchter Jacharia abgebildet ist, Jach. 4, 2. Der guldene Leuchter hatte eine runde Schaale oben, dam sieben Lampen waren, und wieder sieben Röhren an jeder Lampt, die Bervielfaltigung der Kräfte der sieben Geister Gottes in abs

Anm. 7. Die Bestalt der Beschöpfe, will Detinger sagen, inicht eine schlechthin determinirte oder praformirte, sondem bangt von den auf dieselben einwirtenden außern Umstanden durch welche die eine oder andere der mancherlei in ihnen begenden Möglichteiten verwirklicht werden fann.

Anm. 8. Den intelligenten Befen — auf diese geht Detinger bie uber — ift die Bahl anheimgegeben, entweder freithätig it Gottes Licht sich ju befestigen oder die in der Schöpfung uber wundene Finsterniß wieder in sich aufzuworken. S. den Art Rein, Anm. 3., und die Anm. jum Art. Eigen.

Unter der Tinctur hat man eigentlich (f. den Artitd Anm. 1. biefes Damens) das zwifchen dem blogen idealen und dem reale Senn in der Mitte ftehende lebendige Beiftesbild, unter ben Dele aber bas Wefen ju verstehen, worin fich die Tineme, offenbaret. Doch faßt Detinger bisweilen beide als gleichbeden Much ift ju bemerten, daß es nicht bloß eine bimm lifche Tinctur und ein himmlifches Lebensol gibt, fondern aud eine irdifche, ja felbst eine höllische; gewöhnlich wird abn bas Bort im erften Sinn genommen. Die Tinctur findet fic in Gott und beffen ewiger leiblicher Offenbarung, welche fic mittelft der in ihm lebenden fieben Beifter vollendet (f. bm Art. Beficht, Anm. 5., und den Art. Anfang, Anm. 3.), namentlich in der funften Naturgestalt; ebenfo aber auch in Jefu Chrifto, der uns Menfchen feines heiligen Eincturlebens theilhaftig machen, in feine himmlifche Befenheit als feine Glieder uns aufnehmen will.

Sute an den Geschöpfen anzudeuten. Del ift ber Trager, bas Vehiculum bes Geiftes Jefu, Bach. 4, 6. Wir werden mit bem beiligen Geift und mit Feuer getauft. Del ift bas Fett in bem Dofer, Del die Speise bes beiligen Reuers. Un biesem Del nehmen alle gesalbten Glaubigen Untheil, burch baffelbe find fie aus Gott. Darum faat Johannes in feinem erften Briefe, Cap. 2: Die Galbung, bas eindringende Bort ber Bahrheit von Anfang bleibe bei euch. Ihr machet baraus gefalbte Schluffe; ihr miffet, bag feine Ruge ans ber Wahrheit fommt; ihr miffet Alles durch die Salbung, mas zu miffen nothig ift, mit Ausschluß alles Ueberwißigen. Benn wir noch weiter nachdenken, bem Leuchter Bacharia folgend, fo werden wir noch Bieles baraus lernen. Das Del ift bas reine Element Gottes, und ber Leib eine Offenbarung bes Beiftes. Der Beift zeichnet fich mit bem Leibe. Daber hat Lavater, er fehle ober treffe es, etwas Großes vor mit bem Buche von der Physiognomie. Bur Physiognomie gebort auch die Rede, welche aus der Bernunft tommt. Es ift ein machfender, fühlender und vernunftiger Geift m Menschen2). Das Wachsende geht aus ben Elementen, Feuer, Baffer, Luft und Erde. Das Rühlende geht aus dem Del ber ben Röhren Zacharia und aus der Preffe, von wo es in die Schaale Bift. Das Bernunftige geht aus dem gangen Bufammenhang bes Bichtbaren, entsteht aus ber Sonne, bem Monde, bem Licht und Reuer, Pred. 12, 2.; ber Berftand aber fommt von Gott (man Erfe Burckhard, von ber anima perceptiva, p. 50), aus einem bittern Dele, aus dem Dele bes himmlischen Elementes, bas im Leuchter Bacharia angezeigt wird. Mus diefen Delen geben benn and bie Feuer ber Sobenpriefter3), bavon unsere Gelehrten nichts mehr wiffen wollen. Gie find verblendete Beltweife: fie wiffen von ben vielerlei Reuern oder allen Feuern, בל-אַשָּר, 1 Sam. 2, 28., ber Rinder Ifrael, Muthwillens halber4), nichts.

Offenbaren, Pavepow. In Cana hat Jesus seine herrlichkeit bei einer hochzeit geoffenbaret, Joh. 2, 11. Es muß nicht allezeit Licht aus der Finsterniß senn, wenn Gott etwas offenbaret, wie 2 Cor. 4, 6.; es kann, 2 Cor. 5, 11., auch auf andere Art ge-

Unm. 2. Man vgl. ben Urt. Leben.

Anm. 3. G. ben Art. Magie.

Inm. 4. S. den Art. Muthwillen treiben.

fchehen. "Alles aber," fagt Paulus Eph. 5, 13., "was offenber wird, das ift Licht." Gigentlich heißt offenbaren fo viel als belle und licht, Die umftehenden Sachen fichtbar machen. Aus Ezechiel aber ift flar, daß das Offenbaren etwas Dunkles vorausfetei) Die finstere Bolte mar es, woraus die herrlichkeit Gottes berver Wenn fich Gott offenbart, wie er denn ein Befen if das fich felbst offenbart, Spiritus manifestativus sui, fo nimmt # eine creaturliche Beise an, wie bei ben Patriarchen. Sonft haber wir aus Rom. 1 wohl zu merken, daß die unfichtbaren Dinge Get tes in ben fichtbaren genau abgedrudt feien. Das Dbere ift wie bas Untere und bas Untere wie bas Dbere; beffwegen ift es fo begreiflich nicht, Gottes Offenbarung aus den Geschöpfen an we nehmen; aber der Beift der Lugen fagt, daß in Gott nichts fei, w in der Creatur. Es ift eine Dreiheit, eine Siebenheit, eine Behunt in Gott, Offenb. 13). [Dem Lugengeift gufolge] mare Gott mit fcon, nicht voll Karben, nicht voll verschiedener Rrafte 4). # beilige Schrift fest es als einen Grundfas voraus, daß in Gt ob er icon Actus purissimus ift, dennoch eine innere Bewegungs Wirkung, Uebermindung der Rrafte fei; fonft hat man teinen B griff von Gott. Wenn man alles Leibliche von Gott absondert. ift Gott ein Nichtse). Die Schrift gibt uns gang andere Beatik von Gott. Die Philosophen wollen überflug fenn und fagen: haben einen viel reineren Begriff von Gott, und die Schrift fi nach ihren abgezogenen Gedanken zu nehmen. Gie machen an Gott, aus der Beschreibung Gottes in der Offenbarung eine lem Allegorie; fie erschrecken nicht vor ihrer Unwiffenheit, aber fie werben einmal verstummen, wenn fie boren : Werfet fie in die außerfte All

Anm. 1. Da fällt der Begriff der Offenbarung mit dem der Formation oder Gestaltung, folglich mit dem der Erhebung bet Lichtes über die Finsterniß jusammen. Bgl. den Art. Rein.

Anm. 2. S. ben Art. Gott, Anm. 5., und ben Art. Geficht, Anm. 5.

Anm. 8. S. ben Art. Dreieinigfeit, Anm. 1. und 4.

Anm. 4. S. ben Art. Farbe.

Anm. 5. G. ben Art. Berabfteigen, Anm. 1.

Anm. 6. S. ben Art. Clemente, Anm. 1., und ben Art. Anfang, Anm. 2.

Berniß. Wir laffen uns indeffen für Schwärmer halten, wenn wir aur einmal im Feuer als massives Gold bestehen.

Nun laffet uns hören, wie wir uns die Offenbarung Gottes nach verstandesmäßigen Gründen für Aller Gewissen vorbilden. Es ift dieß wenigstens möglich; nur muffen wir dabei voraussetzen, daß wir von dem Wesen Gottes nur keppyra, unaussprechliche Worte?) haben, und daß wir uns deswegen an die Worte der Schrift halten muffen.

Die Beisheit spielt, d. h. sie verändert ihre Gestaltungen; sie praformirt nicht, wie Bonnet es meint, sondern sie gebiert durch solches Spiel vor Gott. Sie sagt Sprüchw. 8, 30.: sie spiele vor Gott allezeit. Gott thut nicht Alles selbst in diesem Spiele, sons dern es wirket die Freiheit in dem spielenden Leben der Ereatur Rauches); sonst mußte Gott Alles gemacht haben, was Satan nebenbei gewirket. Wenn Gott von den Wirkungen der sechs Geisster ruhet, dann hat er die Sache selbst gemacht.

Nun naher auf die Offenbarung Gottes! Der ewige Wille souch einen ewigen Effect haben! Aber nein, Gott ist frei, er wirft nach seinem Bohlgefallen. Nun stelle dir vor, daß der Wille stres sich selbst gefaßt habe. Es hat sich die anziehende Kraft, ewige Attraction mit in's Spiel gemischt. Dieser zusammenzenden mußte die ausdehnende Kraft widerstehen. Die sieben beister Gottes werden von Gott regiert, daß sie sich in das Bort von Anfang gegeben, daß es eine geformte Kraft wurde. Die unzieformte Kraft Gottes heißt Joh. 1 in, die geformte aber heißt bei. Das In ist stille, das Bei ist gefaßt<sup>9</sup>), und daraus ist, nach Sprüchw. 8, die Natur der Geschöpfe geworden. Dabei ist

Anm. 7. Unfere Erkenntnig von Gott kann jest nur eine analos gifche, noch keine wefentliche, intuitive fenn.

Unm. 8. Die außere leibliche Abspiegelung der göttlichen herrs lichkeit oder die wesentliche Beisheit (vgl. Unm. 5. jum Art. Natur) ist der Grund der göttlichen Ideenwelt, durch welche Gott die Realwelt gestaltet. Diese Gestaltung aber erfolgt unter der Concurrenz der Creaturen selbst, worauf Unm. 7. zum Art. Nothwendigkeit schon hingewiesen worden ist.

Unm. 9. Die ungeformte Rraft Gottes ift die feiner außern leibe lichen zu Grund liegende innere, ich lechth in geistige herre lichteit, welche aber eben erft in Folge ihrer leiblichen Aussgestaltung in ihrer vollen Rraft zur Offenbarung tommt.

in bem Ringen ber Rrafte Gottes etwas, bas die Beifen, weil es au forwerlich klingt, nicht annehmen: es beißt aus. Ueberwindung ober Sieg, 1 Chron. 30, 11.; und das geht in Gott wirflich vor 10). Es ift in der Offenbarung Gottes eine Ueberwindung ber widerfin benden Rrafte, und aus der Ueberwindung fommt erft die vollie Berrlichkeit ber Offenbarung Gottes. Bem bieß nicht anftebt, ber lefe in der Metaphpfit aus der Chemie, S. 540 - 546, fo mit er es explicabler finden. Die zwei Centralfrafte Demton's, be ftreiten in ber emigen Ratur, bis die fieben Stufen ihre Endichet erreichen in der Offenbarung Gottes. Daraus ergibt fich Ploncauet Manifestatio sui 11). Man merte, daß man ohne diefe fieben Geiffe nichts erklaren fann; auch nicht, wie Giniges, bas gleichwohl feim Urfprung aus Gott hat, der Creatur mehr, Anderes aber, wiege bas Gemiffen 12), ihr weniger eigen ift, weil es ab assistentia coeffe bes Borts von Unfang feinen Lauf absonderlich in ber Generale ber Dinge nimmt. Diesem nun auszuweichen, find Bonnet Undere gezwungen, eine Praformation anzunehmen, die abnit die Religion 18) üble Rolgen bat.

Offenbarung, Φανέρωσις τοῦ πνεύματος, 1 Cor. 12,7 ff. 1 mancherlei, daß es schwer ift, sie unter einen hauptbegrif pringen. Justinus Martyr sagt, daß Jeder sehe nach der Brwandtschaft des sämlichen Wortes oder λόγος in ihm 1). De haupteintheilung macht Paulus durch kurze Wörtlein: durch nach, in: dadurch kann man die Gaben der Offenbarung einer

krf

ă1

Anm. 10. S. ben Art. Anfang, Anm. 3.

Unm. 11. Man vgl. den Art. Begehren, Anm. 3.

Anm. 12. Das innerfte Befen bes Menfchen, wozu insondethe auch sein Gewissen gehört, ift aus dem innerften Befen Gombervorgegangen und wird auch unaufhörlich von demfelben is fluirt.

Unm. 13. . . . . wie jede mechanische Beltanficht . . . .

Anm. 1. Chriftus ift das Saupt, die Gemeine ift der gange leib. Je mehr man zu diesem Leibe gehört und also mit dem Saupt Christo geeinigt wird, je entschiedener das wahrhaft menschiff Leben aus feiner gegenwärtigen irdischen Berlarvung heroor bricht, um so tiefer wird auch der Blick in die göttliche Bahr heit seyn konnen. Man vgl. den Art. Fülle.

magen abtheilen 2). Sonft find bie Stellen, in welchen Paulus von ben Offenbarungen redet, nicht gar ichwer zu verfteben. barung ift nicht allemal προΦητεία oder Beiffagung. Paulus, 1 Cor. 14, 6. 26. 30., theilt fie ein, wenn er fagt: "Bas mare de euch nuge, wenn ich nicht mit euch redete entweder durch Offenbarung, oder Erkenntnig, oder Beiffagung, oder burch Lebre." Beiffagung befagt eine gegrundete, aus der Rulle bes Bergens gebende, beutliche, verftandliche Rebe, barüber man nicht fonderlich poraus benft, weil man icon von Gott gewirfte, ausgearbeitete Bedanken, cogitationes elaboratas in fich bat, die man nur auf Ralle seutet. Dief follten die Brediger mobl merten; benn wenn fie diefe sicht inne haben, fo ift fein Accent, feine Action in ihrer Rede. Bas nicht von Bergen geht, geht auch nicht zu Bergen. icon, voraus benten; aber es ift etwas Gegmungenes [Unnatur= iches] barin, fich an eine geschriebene Predigtform zu binden. Man muß jetiger Beit Beides miffen zu verbinden.

Opfer, προςΦορά, θυσία. Die vielen Opfer des alten Testasments deuten alle auf Jesu Opfer am Rreuz. Und da Jesus den Emauntischen Jüngern τὰ περί αὐτοῦ erklärte, hat er ein großes beil von den Opfern durchgegangen, obwohl er seinen Tod nie Opfer genennet. Spencerus meint, die Geremonieen seine von Beden. Es mag etwas daran seyn, nach Jer. 7, 22.; doch bedenke man Abels und Kains Opfer. Abel wußte wohl, daß das wahre Opfer in Ergebung des Willens in Gott bestehe, und doch wußte er, daß es Gott ein süßer Geruch sei, wenn er opferte. Wir sehen an dem Opfer Jesu, an dem Lamm Gottes, das der Welt Sünden getragen, unzählig viele unentwickelte Dinge, die erst im Tempel Ezechiels.), wenn die Verdorgenheiten der Natur werden verständlicher seyn, Luc. 12, 2., demonstrativ, handtastlich, körper-

Anm. 2. Dem Einen, heißt es 1 Cor. 12, 8., wird durch ben Geift die Rede der Beisheit gegeben, einem Andern, die Rede der Erkenntniß nach eben dem Geift, dem Andern aber der Glaube in eben dem Geifte. Unter der Beisheit, σοφία, ift der Centralverstand, unter der Erkenntniß, γνῶσις, die stückweis fortschreitende Art zu verstehen. S. Detinger's Selbst bio= graphie, S. 59.

Anm. 1. S. ben Art. Befchneibung, Anm. 8., und b. Art. Sempel.

lid, intuitiv merben gemacht werben 2). Bir verebren bas Dofer Refu und betennen, daß wir nicht Alles erschöpfen und in bentliche Begriffe bringen tonnen. Der freie Wille muß fich in etwas Rote Der Menfch muß feiner bofen Begierbe abverliches faffen 3). fterben; im Opfer fieht er, daß fie dem Teuer muß gur Bergebrum gegeben werden. Das himmlifche Zeuer muß bas Dofer beiliaen: wie denn Jefus fagt, Job. 17: 3ch beilige mich felbft fur fie. Det unverzehrliche Calg 4) bes Fleisches und Blutes Chrifti ift bas aDBaproy bes fanften Geiftes; barum muß ein Jeber mit Remt gefalzen werden. Auch feben wir im Opfer Jefu, wie viel bie 3m rechnung zu bedeuten bat; benn wir werden im Leibe Des Tobel nicht rein, fondern mir werden dieß mehr ober weniger um be Bortes Jelu willen, bas wir mit unferm Glauben vermengen Bir follen unfere Beiligung fortfeten ohne Grangen, boch vollent wir fie bier nicht; bas Opfer Jefu aber gilt uns fur Bollenbus Die Berte Gottes find lang 5), breit, tief und boch; dieß erreit wir hier nicht, es muß uns ber Glaube als Gerechtigfeit gefall werben, daß wir im Mugenblid angesehen und gerechnet meit als Mitgeftorbene und Mitauferstandene. D eine wichtige Sait die Burechnung!

Die Propheten verstunden durch den Geist Christi, der in ihm war, nur verborgen, mehr als wir meinen, von dem Opfer ausdem Bund Gottes 6). Die Opfer selbst haben viel in sich, das set laut ruft: Holz, Feuer, Licht, Rauch, Alles hat seine Lehre. Del und Rauch war irdisch, wie auch unser Leib irdisch ist; es werden auch die Singeweibe und Excremente nicht dem Feuer zu verzehm gegeben, sondern die Glieder allein, die eigentlich zum Wessen Wenschen gehören. Im irdischen Grund ist etwas, das plump mb träge macht?). Wir tragen hier das Bild des Irdischen und mis

Anm. 2. S. d. Art. Beilige.

Anm. 3. Sieruber und über das Befen ber Opfer überhauf vgl. man f. 187-190 meines fuft. Ausz. aus 3. Bobu' Schriften.

Anm. 4. S. Anm. 8. jum Art. Deer.

Anm. 5. G. bie Art. Lange und Lammlein, Anm. 2.

Anm. 6. S. den Art. Abendmahl, Anm. 1.

Anm. 7. S. den Art. Gerechtigfeit, Anm. 1., und Anm. 6. jum Art. Genugthung.

n uns darnach achten als bose Menschen, Matth. 7, 11. Doch ruffen wir erkennen, daß diese Feindschaft im Fleisch auch in Jesu Leisch mußte getödtet werden 8). Das Opfer mußte angezündet erden mit himmlischem Feuer; so wurde denn das Plumpe, Irsiche geistlich im Feuer. Aus dem Holz ging Feuer zur Verzehrung; us der Verzehrung ging der Rauch, hernach das reine Licht. In im verzehrlichen Feuer war etwas vom Fluch 9), womit Gott die rde verstucht, und des Fluches Folge war das Mißfallen Gottes ver der Jorn Gottes über das Bose, das sich von Geschlecht zu eschlecht gehäuset.

Was war aber an bem Opfer, das Gott so gern roch? Die raft des Willens im Menschen, so ein Wesen ist wie das Opfer. euer, Licht, Rauch sollte sich fassen in etwas höheres und Göttz bes als eine Glaubensbegierde. Diese Glaubensbegierde, in dem und Gottes gefaßt, Ps. 50, 4., drang durch alles Irdische, Berzuchte, Unruhige hindurch, so daß wir noch jest singen:

Ach! Du haft zu meinem Segen Laffen Dich mit Fluch belegen!

Der Geift Jesu in der Liebe Jesu ruhet nicht, bis der Anfang in Ende fieht in bem Borte Befu: Es ift vollbracht, und wird in wollbracht. Es bringt burch alles Keuer ber Bergehrung, burch m Born Gottes in die Liebe, und ruht nicht, bis es zu dem Altar lottes gelangt, Offenb. 8, in volliger Erkenntnig, Col. 2, 3. Da eht der Gläubige, daß das Opfer etwas himmlisch Rorperliches t, nichts Berblumtes, fondern etwas Befentliches. Er fieht bas iel bes Bundes, er erblide ben Berg Bion und alle himmlischen legenstände im Glaubensblick; ba überwindet er durch die durch In Tod durchbrechende Berrlichfeit alle Lufte der Belt febr leicht nd hurtig; er ruht auf dem Lamm Gottes, bas der Belt Gunde agt; er führt seine bringende Liebe Jesu in die Burechnung Gots 8, wie Paulus. Da ift er eine neue Creatur, gurechnungsweise, 1d auch wesentlich, nach 2 Cor. 5, 14-19. Da ift er felbst n Opfer mit vernunftigem Gottesbienft; er erkennet nach und to ben guten, wohlgefälligen und volltommenen Willen Gottes;

Anm. 8. S. Anm. 4. jum Art. Herrlichkeit, und Anm. 1. jum Art. Glang.

Inm. 9. G. d. Art. Bluch.

er richtet ein geiftlich Gericht und wird von niemanden gerichtet; ba ift er ein mahres Opfer Gottes.

**B**arabel, παραβολή, παροιμία, 30h. 10, 6. 16, 25. ift eine Gleichnifrede, badurch erwas Tiefes leichtverftandlich ge macht wird; diefes ift eine unter bem Bolt herricbende Rede, auf Ebraifch שלה oder קילה genannt, ein Spruchwort, adagium, gleich fam circumagium, weil es durch aller Menschen Mund lauft. De LXX gebrauchen bas Wort mapoiula Spruchw. 1, 1. 25, 1. 26, 7. 1 Sam. 10, 12. Ezech. 12, 27. Parabel ift eine Ber gleichung eines Unbefannten mit etwas Befanntem. Bei ben Bel meifen ift es ein nothwendiges Stud; fie heißen es Principium re ductionis, weil fie mit blogen Schluffen im Nachdenten nicht fon ib, i, nicht vormartel fommen. Weil viele Borte ben Berften benebeln, fo muß man Unfange bei dem Lehren furge Dentiprik gebrauchen; fonft, wenn man es zu hoch anfängt, richtet man nie aus. Co lebret Salomo in feinen Spruchen. Die Spruche 6 monis fann ein Rnabe einzeln gebrauchen; aber ber Beife de fieht den Busammenhang barin, wie ich folches in meiner En rung \*) eröffnet.

Paradies, xapadeisog. Davon finden fich brei Stellen im nem Teftament. Luc. 23, 43. heißt es: "heute wirst du mit mit m Paradiese sen." Paulus war, nach 2 Cor. 12, 4., geriffen, him gezuckt in's Paradies, und wußte nicht, ob er dabei im Leibe obn außer dem Leibe war. In der Offenbarung 2, 7. steht: "Om Ueberwindenden werde ich geben vom holz des Lebens, das im Paradies meines Gottes ist." Diese drei Stellen können wir jest noch nicht ganz verstehen, wie wir denn überhaupt in helign Schrift die Dinge, so in's Unsichtbare laufen, nicht ganz begreiser; es ist genug, wenn wir sie auffassen, so gut wir es nach dem Wont [Wortsinne] können. Ueberwiß ist Unsinn. Doch, was des Schochers Plat betrifft, so ist gewiß, daß derselbe ein Raum war, nicht im höchsten Himmel, sondern in den niedrigen Gegenden der unssichtbaren Welt, wie alle Altväter geglaubt haben. Aus diesem werden wir weiter promovirt; denn der Altar der Märtvrer wet

Anm. \*) Der Titel biefer Erflarung heißt: "Die Bahrheit bei sensus communis in den erflarten Spruchen Salomonis." Stuttg. 1753.

vas Boberes, und bas glaferne Meer mar ein großer Raum und ermals bober. Doch verfteben wir von biefen Dingen jest menig. il wir nicht miffen, mas spatium, ber Raum ift; die Philosophen eiten barüber. Un einen status bat man babei jum Benigften gu nten, und status ift nicht ohne Raum; benn status ift coordinatio riabilium ad fixum, eine Busammenordnung ber veranderlichen inge zu etwas Standhaltendem. Das find vernehmliche Ideen, : weder Bohm noch Swedenborg 1) gehabt haben. tradies Dauli betrifft, fo mußte aus feiner innern Menschheit pas abgetheilt merben tonnen; fonft fonnte bas Bort: "er mar igeriffen," nicht Statt haben. Es ift hier abermals von einem zum die Rede, bavon wir uns aber nichts vorbilden konnen. Ber, daß Paulus da ungussprechliche Dinge gebort. Der britte pruch zeigt, daß alles Paradies etwas ift, das einem blübenden arten gleich fieht. Die innerfte Bluthe ber Gefcopfe 2) ift Das

Anm. 2. Wenn Detinger bas Paradies in der innerften Bluthe ber Gefcopfe findet, fo meint er damit offenbar otwas über

Swedenborg brauchte fich um die Raumlichkeit in Inm. 1. ber jenseitigen Belt taum viel zu befummern, ba er (val. ben Art. Chriftus, Anm. 5.) Die mahrhafte hohere Leiblichkeit nicht anerkannte. Anders verhalt fich's mit Bohm, ber lettere fo nachdrücklich behauptet, folglich auch einer Raumlichkeit für , felbe bedarf. Er laugnet auch eine folche feineswegs, tann fie nicht laugnen, begnugt fich aber damit, nur gegen die Annahme ber gemeinen irbifchen Raumlichfeit in Bezug auf Gott und Die hohere Belt ju polemisiren, und verfaumt es, einen posis tiven Begriff von jener hoheren Raumlichfeit an die Sand ju geben. Detinger dagegen arbeitet eben hierauf hin, theils im vorliegenden Artitel, theils in den Artiteln Berabfteigen (f. befonders Unm. 1.) und gammlein, wo er bestimmt genug über die Schranten der gemeinen irdischen Raumlichkeit binausführt. Die bobere Raumlichteit, auf welche er ba bins beutet, ift eine intensive, welcher jufolge bas niedriger ftebende von dem höher ftehenden Befen umfaßt und umichloffen wird, jenes alfo in diefem feinen Raum, feine Bohnung findet. Go hat g. B. Chriftus feinen Raum in Gott, die Beiligen wohnen in Chrifto, die fleineren unter diefen haben ihr Dasenn in ben größeren u. f. w. Mirgends aber ift hier an eine folche Eren= nung, Abgeschloffenheit, Undurchdringlichfeit ju denten, wie fie in diefer unvolltommenen irdifchen Belt Statt findet, fondern, ba im himmlischen Dasenn lauter Leben maltet, fo ift eben nur bas bobere Wefen für bas niedere undurchdringlich, wird aber diefes von jenem liebevoll durchdrungen.

radies, und diese muß etwas Körperliches jetzt oder am Ende<sup>3</sup>) finden, wie in der Stadt Gottes. Die zwölf Baume find förperlich. Es fann etwas lange in einem andern Stand seyn, bis es sich in's massiv Körperliche endigt. Das ehemalige Paradies if von der Caspischen See überschwermmt 4).

Phantafia. Dieses Wert tommt einmal Apostela. 25, 23. ver: "Bernice, bes Konige Agrippa Gemablin, tam mit großem Ge prange." Da wirb es aber in einem gang anbern Cinn genommt, als wir es beut zu Tage gebrauchen. Es beift bier Prunt, aufer licher Schein, eitle Pracht; wir bagegen nehmen es fur Rraft be Ginbildung, womit wir und abmefende Dinge als gegenwartig w ftellen. Dief ift ber gute Ginn von Phantafie; weil wir aber wit Bilber unrichtig gufammenfeben, fo fommt bas Bort auch im We Ebr. 12, 21. wird bie Borftellung ber fcbredit Cinne por. Dinge auf Sinai Paura Equevou, t. i. eine wirfliche Sache, gene bie fic dargeftellt hat. Couft fommt es Matth. 14, 26. ver's namlich die Junger Jesum faben auf dem Deer geben, bachtak es fei nur ein Ozoraoua, ein Schein ber Dinge, Marci 6, 49. Bespenft, eine Cache, die feine Birflichfeit bat, und boch als wie lich fich erzeiget.

Heut zu Tage wird bas Bort sehr wenig verstanden. In muß Phantasie außer und und in und unterscheiden. In und pie Phantasie die bildende Kraft der Seele, die z. B. in du Schwangern eine ganze Maschine verändert. Außer und sind Phastasien, z. B. selbsterdachte Sätze. Die falsch bildende Phantasitann durch äußere Mittel verstärft werden. hierüber lese mu Cotton Mather's großes Werk in sol.: von den Zaubereien der Rusengländer oder Indianer. Das sind keine vorübergehende Phastasien, sondern Wesenheiten. Kämpfer schreibt über die Phastasien in seinen Amoenitatibus exoticis, wo es denn, Fasc. III. p.

den außern irdifchen Raum hinausliegendes, nicht etwet biefem felbft Nachweisbares. Man vergl. Anm. 3. jum Int Blut Chrifti.

Anm. 3. Db bas Paradies junachft noch bloß geiftigen Befeil ober ichon jur (höheren, reinen, flaren) Körperlichteit gebiebs fei, läßt Detinger bier babingeftellt.

Anm. 4. Die Bahrheit diefer Behauptung unfere Antore laffer wir billig auf fich beruben.

648 beißt: er fei bei einer Mablzeit gewesen, ba babe er einen Balfam, ein Electuarium eingenommen, worauf fie feht froblich geworden feien, und es ihnen gedäucht babe, fie fahren auf einem fliegenden Pferde burch Bolfen und Regenbogen. Das beißt man visa, onraolac. Dentt man biefer Sache ohne Ermudung nach, fo läßt fich ber Grund bavon wohl auffinden. Man findet jedoch felbit unter den Abepten febr menige, die nicht mude werden, hiegu gu gelangen, geschweige benn unter ben Theologen und Philosophen. 36 will mich dem Auslachen preisgeben, indem ich aus der Newton'ichen Philosophie und aus Professor Ploucquet's Metaphysit etwas vorbringe. In dem von Remton anerkannten Spatium ift bas Sensorium Dei, b. h. Gott fühlt die Dinge [vder nimmt fie mahr], wie fie auch uns Meufchen vortommen, nicht idealiftifc 1), fondern als Befen. Auch Ploucquet ift nicht mude geworben im Rachs benten: er glaubt, jeder Affect konne fich ein Sensorium gumege bringen von mabren oder falichen Dhantafien; wegwegen benn bem Swedenborg nicht in Allem ju trauen ift. Dief Alles gibt indeffen noch teinen verftandlichen Grund. Man ftelle fich aber vor, coneipiatur factum, wie in ber Mathesis, man fete: In bem Lichtfleib Bottes, Pf. 104, fei die verzehrende Scharfe, die feiner Creatur erträglich ift. Damit fie nun berfelben erträglich werbe, fo gibt fich Bott felbft einen modus, eine Urt, burch Unwendung eines ber fieben Beifter, durch beren funfte Progression nämlich. Die Attracs tion, Busammenziehung Newton's ift etwas Emiges in Gott; ihr widerftehet die Ertenfion, die Ausbreitung; auf folche Beife gibt Gott feinen Bolltommenheiten eine gemiffe Ginfdrankung, modos, Art und Beifen 2). Gott ift ein verzehrendes Reuer im eigentlichen

Anm. 1. Detinger hat hier (m. vgl. Ird. u. himml. Philof. Th. II., S. 82 ff.) ohne Zweifel den Irrthum Leibnig'ens im Auge, welcher sich die Besen (Monaden) als völlig von einander abgeschlossen benett, und nicht für möglich erachtet, daß eines mit dem andern in wesentlicher, realer Beziehung stehe, demgemäß also auch Gott, der Urmonade, die wirkliche Bahrenehmung der Dinge absprechen muß. Newton dagegen hat in seiner Optit das Spatium-Gottes Sonsorium genannt, und die Ueberzeugung ausgesprochen, daß Gott mit diesem Sensorium, unter welchem er die reine Leiblichkeit des Ewigen verssteht, Alles in den Creaturen selbst sehe, höre und empfinde.

Anm. 2. Man ugl. den Art. Gulle, befondere im Unfang, dann

Berstande. Es verzehrt sich etwas in der ewigen Ratur Gottet; die Ideen oder Species muffen in eine Individualität oder Schiedt lichkeit treten. Da kommen deun zwei Dinge zusammen: Feuer und das sanfte Licht des Lebens 3). Beil nun Alles in Gott Leben ist, so kann sich durch die Freiheit in der Creatur etwas von der Lemperatur oder Coordination der Kräfte abbrechen und in ein nachgeäfftes Leben einsühren. Das heißt eigentlich Phantasie, und aus dieser gaukelt der Teufel alle Gestalten der Dinge nach. Alle hüte man sich vor diesen falschen Wesenheiten, die ein Mittel sind zwischen Leib und Geist. Dadurch wirkt Satan in uns, und führt uns durch den Schein von der Wahrheit ab in die Concinuität, die auch viel Achaliches hat mit der Wahrheit.

Bhilosophie, OidosoPla. Diefes Bort fommt nur einmal vie Col. 2, 8. Es ift zwar Apostelg. 17, 18. auch von den ftoifde Philosophen die Rede, boch wird babei bas Bort Philosophie mit genannt. Paulus fagt: "Sebet ju, bag nicht Jemand an d tomme, ber ba fei euch συλαγωνών, beraubend, b. i. als einen In babin fehlend durch die Philosophie und leeren Betrug nach bent brachter Menschenlehre (eines angesebenen Mannes etma), nachba ordnungemäßigen Elementen ber Belt 1) und nicht nach Chrift. Db Paulus biemit bloß die effenische Philosophie meine, geen welche er B. 16. 17. fcreibt, ift nicht zu bestimmen. mahricheinlich eine jubifche Philosophie, welche fich auf gewift Speisen und Getrante, Refte, Neumonde und Sabbathe bezieht, badurch fie mit gottesdienftlicher Erniedrigung por ben Engeln und mit icheinbaren Gefichten, die fie - phantaftifch und ohne Bahr beit - mogen gesehen baben, eine groffere Bollfommenheit be Gottesbienftes vorgespiegelt, als Paulus den Coloffern in Chrifts abgezeichnet. Das ift aber aller Pilosophie größte Scheinbarkit, daß fie von Gott großere Dinge vorgibt, als die Schrift felbft be: fdreibt. Eben diefe leere Berführung beftehet noch heut zu Zage.

bie Artikel herrlichkeit, Evangelium, Anm. 4., Austaufen, Anm. 3.

Anm. 3. Das Feuer der göttlichen Befenheit, das fich (f. ben Art. Anfang, Anm. 3.) in den ersten drei Naturgestalten entjundet, wird in der vierten niedergeschlagen und dadurch der Offenbarung des Lichtes der göttlichen herrlichkeit bienstbar.

Anm. 1. S. ben Art. Elemente, im Anfang.

Man will Gott groß machen burch bie ungabligen Welten, Die Er geschaffen habe; aber die Menschen follten fich befinnen, bag es Bott feine Chre ift, wenn fie Befu Chrifti Menschwerdung, seinen Tob und feine Auferstehung baburch berabseten. Dergleichen Dinge find nach ben Elementen ber Belt und nicht nach Chrifto. find febr iceinbar, aber fie icaben mehr ale fie nugen. men Erbenwurmer werden erft bort feben, was die himmel, feiner Ringer Bert, ber Mond und bie Sterne find. Jefus Chriftus mag wohl in diefen Dingen fich unwiffend bezeigt und gehalten haben. Bir haben genug bamit zu thun, den Menschen, und zwar fo, wie es in ben Briefen an die Ephefer und Coloffer und in der Offenbas rung mit gemiffen Grangen gezeichnet ift, zu betrachten - in bem Daupte Chrifto. Die überflugen Errores barüber find Fanatismus. Gott bat fich in Chrifto forperlich berabgelaffen; das ift ben Phis Tofophen ein Mergerniß und eine Thorheit, und doch ruhet bierauf bie Grundweisheit ber beiligen Schrift. Der Philosoph ift viel zu deiftlich, als daß er fich follte burch den hochften Berftand vorjagen Beffen, bag Gott auf einem Thron fige, anzusehen weiß und roth, wie Jafpis und Sardis, und Regenbogenfarben um ibn; aber man wieb es [bereinft] mit Entfegen feben, bag ber Unendliche fich burch the fieben Geifter eine Geftalt gibt und modos annimmt 2). freilich der Leibnig'schen und Mahomedanischen 3) Philosophie Mnurftracte entgegen; wer aber recht philosophirt, der fann biefe Philosophie nicht annehmen; benn fie ist cerinthisch 4), und führet Dabin, daß Chriftus nicht im Rleische getommen fei. Bermes fagt: Ber Gott fürchtet, ber philosophirt bis auf's Lette 5).

Frahlen, μεγαλαυχέω, μετεωρίζω, Luc. 12, 29. Jac. 3, 5., ift eine der größten Untugenden. Jacobus fagt: die Zunge sei ein

Anm. 2. S. ben Art. Phantafie und bie Anm. 2. citirten Stellen.

Anm. 3. Statt "Wahomedanische" ist vielleicht "mathematische Philosophie" zu lesen. Zur Noth läßt sich indessen auch unser Text vertheidigen. Der Mohamedanismus, als abstracter Mosnotheismus, schließt nämlich allerdings völlig aus, was Detinger auf dem Grunde der heil. Schrift von Gott behauptet.

Anm. 4. Ueber ben Cerinthischen Idealismus vgl. man ben Art. Antichrift.

Anm. 5. Man vgl. den Art. Dunttlichteit.

fleines Glied, bas aber bennoch große Dinge prable. Diefes Prab: Ien unterfagt Jacobus feinen Gläubigen, Die fich gur Beltfreund. ichaft ichlugen, und fich rühmten und fagten: Wir wollen ein Jahr lang ba liegen und geminnen. Er aber fagt Cap. 4, 16 .: "He rühmet euch in eurem Sochmuth; aller folcher Ruhm ift bofe" Befus warnt feine Junger vor hochfahren, b. i. größere Dinge vor geben, als bas geiftliche Alter in Chrifto verträgt. Das find eben Lufte ber jugendlichen Junger, welche wirfen wollen, ebe fie etwei Daulus warnt bavor nachdrudlichft feinen geliebten Time theus, 2 Tim. 2, 22.; man fonnte ibn feiner unreinen Lufte gelben, fondern er fonnte nur etwa Lufte haben, feine Berrichtungen me nothig zu erheben, ober auch fürchten, es mochte mit Paulus nicht gut ausgeben. Fromme Leute, Pietiften, Separatiften finb biefe Untugend fehr unterworfen; baber auch Paulus bei ben Corinten fo viel Politeffe gebraucht, ihnen dieß zu unterfagen. Rubat # Petrus eifern fehr über folche ehemalige Junger, Die aus Prate ausgewichen find, boch aber bei ben Agapen ober Liebesmablat noch eingefunden haben. Ihre Untugend wird alfo beschrieben, w fie Bolfen feien, ohne feuriges Baffer, vom Binde getrieben, wif nach Jub. 16. unesponna, aufgeschwollene Dinge reben, Alles : größern, ftolze Borte, hinter benen nichts ift, υπέρογκα ματαίουπ auch nach 2 Petr. 2, 18. reben, womit fich noch viele Lafter, Unzucht und Geiz, vergefellschaften, Rom. 16, 18. Mnachank Bunger haben fich aufe Meußerfte bavor zu huten, bag fie nicht ftern, wovon fie nicht genug miffen. Die alten Junger werbet jenem Rehler versucht, wenn fie mehr auf den Fortgang ibrer digt, ale auf die Bahrheit feben. "Rühme bich," heißt es dagen Jef. 54, 1., "bu Unfruchtbare!"

Predigen, unpooow, evayysalzomai. Es muffen herrliche, ethe bene, über und felbst hinausreichende Wahrheiten dargelegt werden werbunden mit den Wahrheiten des Sensus communis, welche ind der Sprüchen Salomonis zu finden, und die allen Menschen nahe sud; Ronft ist es nicht gepredigt. Apostelg. 12, 21. steht, daß herodet, der von den Würmern gefressen worden, auch eine Rede gethat ababe, darin er das Volk überredet, es sei Gottes Stimme sie and ihm rede]; er muß wohl auch prächtige Dinge vorgetragen habe. Seine Predigt war eine Rede zum Volk, wie die Mandarinen beine Predigt war eine Rede zum Volk, wie die Mandarinen beine alle Monate zweimal welche halten. Das heißt dymisupywig aber nicht predigen, wie Jesaias Cap. 40—66 das Nusten gibt.

Jesaias sagt, man solle predigen, daß es sei, als sahe man Gott: Siehe, da ist euer Gott! Wenn die heutigen Belletristen die Schonsheit des Evangeliums verstünden, so würden sie allen Wig anwensden, mit simpeln Worten die erhabenen Dinge zu verkündigen auf tausend Arten. Im eigentlichsten Verstande heißt predigen das Königreich Gottes in der letzten Zeit, nach Dan. 2 und 7, verkünzdigen, und so predigte Paulus, Apostelg. 28, 23. 31., so predigten alle Apostel.

Ein gemiffer respectabler herr und Schriftsteller B. aus B. foreibt icone, vortreffliche Dinge in der reinften Mundart, aber er tennt die Schonheit in Jesu nicht. Selig, wer fich nicht an Jesu sigert. Tappens Buch " vom verborgenen Gott" follte die Augen aufthun, bag man fich nicht argere. Bent zu Tage argern fich Biele an Jefu; fie ichamen fich ber Offenbarung Johannis. Da beift es aber einft: Wer mich verläugnet, ben will ich auch verlangnen. 3ch habe erft furglich mit Jemanden barüber gerebet. Der fagte: Paulus habe bie Offenbarung Jefu nicht gefannt; alfo batten wir Dieselbe auch nicht nothig. Ich erwiederte: er burfe vom 3.Corpus juris nichts meglaffen, wie viel meniger von der heiligen drift, ale bem Lagerbuche ber Welt. Er fagte weiter: bee Nachte f bem Bette mache er fich von Gottes Allgenugfamfeit, Emig= Beit, Allmacht, Reinigfeit, Allwiffenheit, Gutigfeit und Liebe fo viel Sabre Gebanten, daß er der materialifchen Ausbrude in der beili= aen Offenbarung nicht bedurfe. Die Offenbarung Johannis zeichne Sott gar ju materiell, er ehre Gott viel immaterieller. Renschengestalt auf einem Thron sigend, bas Lamm mitten auf bem Umfreis des Throns, ble vier lebendigen Befen, ble vier und amangig Melteften in folcher Bildung fich gu benten, gebore nur fur Diejenigen, welche zu ichwach im Denten feien. 3ch verfette: "Gi, Ineinen Sie, Sie tommen aus mit Diefen Ausflüchten? Der Geift Marquis de Fonti de St. Germain. Dieser kam zu mir und wollte solche Dinge eben auch nicht glauben: endlich er mir ichon widerspreche, fo glaube er es boch, wenn er allein fei. Rathanael fprach auch: "Bas fann von Nagareth Gutes fommen?" Bernach aber erkannte er ben hErrn und fprach: "Rabbi, Du bift Bottes Cohn." Und fo muffen alle Nationen ben Sohn Gottes Erperlich erkennen, und, wie Siob, ihre Sand auf den Mund legen und feben, daß es feine fo große Gunde gemefen, baf biob ben Tag

feiner Geburt verfluchet, als daß er Gott nach feinen Naturideen fich vorgebildet.

Briefter, lepsuc, Matth. 8, 4. Die Priefter alten Testaments maren Juriften, Merate und Theologen augleich; jetiger Beit aber find die Biffenschaften gerriffen, fo daß tein Priefter neuen Tefta ments an die Biffenschaften der alten binaureicht. Gefett aber, et befite ein Priefter neuen Teftamente alle Biffenschaften ber beuth gen Gelehrten, ale Mathematit, Phyfit, Rrautertunde, Dynamit beisammen, es fehle ihm aber ber Gustus spiritualis, ber geiftliche Gefchmad ober bie mahre Liebe, fo ift er ein tonendes Era und eine flingende Schelle. Er verfteht alebann die Borte Sefu und ber Apostel gang anders, als es die Pracision ber Apostel mit fich bringt. Eben bagu ift biefes Borterbuch ba, baf man febe, wie man mit aller beutigen Wiffenschaft nicht babin fomme, geiftliche Borminfe mit geiftlichen Worten aufammen zu halten, 1 Cor. 2, 13. 2 Bort vom Rreug ift einem Priefter von jener Art eine Thom 1 Cor. 1, 15. Man vgl. hiemit bas Buch "Der mabre Prieft, wozu Schubart eine geiftlofe Borrede geliefert bat.

Principium, Anfang, apxi. S. den Art. Anfang. Es ift bid baran gelegen, daß wir die ersten Worte Johannis in seinem Evangelium: "Im Anfang war das Wort," recht und pracis verstehen. Anfang aber ist, was nicht wieder etwas vor sich hat. Christis wird genannt der Anfang der Creatur Gottes!). Gott hat keine Anfang, und doch sagt er, wie Jesus Offenb. 22, 13.: er sei A und  $\Omega$ , Anfang und Ende, der Erste und der Letzte?). Also gitt er sich einen Anfang gegen uns, und das ist genug für unsere bis den Augen.

Anm. 1. Chriftus ift das Centrum der geschaffenen Belt, war also auch das Centrum der Idealwelt; als solches war er aber auch deren Anfang. Bir sind Alle von Gott in Chrifto ver sehen vor der Schöpfung der Belt.

Anm. 2. Aus ber innern ober geiftigen herrlichteit Gotte entfaltet sich unaufhörlich seine außere ober leibliche hem lichteit. Es geht bas Leben Gottes ewig von A ober ben Centrum in a ober die Peripherie aus, mittelft ber hiezu er forderlichen Radien. Im Centro eristirt dasselbe noch gleich sam chaotisch; durch und in den Radien erfolgt seine Formation; vermöge der Peripherie aber erreicht es so zu sagen seinen ewigen Abschluß.

Der Anfang ist aber breifach nach heiliger Schrift, von beren Worten wir nichts dahinten lassen sollen zu unserer Erleuchtung. Zwei Stellen haben wir besonders zu erwägen, wenn wir genau wissen wollen, was Anfang sei. Jesaia 43, 7. bezeuget der Geist Christi: "Alles, was genannt ist mit meinem Namen zu meiner Herlichteit," d. i. Alles, was ersehen ist im Spiegel der Weist heit.3), welche vor Gott alle Formen der Dinge in unerschöpflicher Contingenz spielt, "das habe ich" chaotisch "geschaffen," " das habe ich "formirt," " auch habe ich es gemacht," das habe ich "formirt," " auch habe ich es gemacht," " " Das "auch zeigt einen dritten Ansang an; wer kann also läugnen, daß drei distincte Ansänge Statt sinden? Keines hat in Gott etwas vor sich, und doch ist da ein Ansang. (S. bei dem Worte: Ansang, was Börhave von einem Principio sagt.)

Die andere Stelle steht Ebr. 1, 10.: "Du haft nach Anfängen, nar' apxac<sup>5</sup>), die Erde geschaffen." Run disputire, wer da will. Man wird nichts sinden, das Unbekannte mit etwas Bekanntem zu erklären. Folglich muffen wir stille stehen und denken: Gott ist, Jac. 1, 17., ein ewiger Wille zur Offenbarung seiner selbst, aeterna voluntas sui manisestativa. Die Offenbarung macht sich einen Anfang voluntas sui manisestativa. Die Offenbarung macht sich einen Anfang voluntas bem Unendlichen in das Wort, worin die sieben Geister liegen, worin lauter Gesicht, lauter Umblickung seiner selbst ist 6). Die angeformte unendliche Kraft faßt sich in eine geformte Kraft, und so heißt es denn: Das Wort war im Ansang bei Gott. Da sind zwei Dinge zu unterscheiden: die ungeformte Unendlichkeit; von der heißt es: in Gott, von der geformten aber heißt es: bei Gott 7). Daraus kommt dann erst die Schöpfung mit ihren drei Ansfängen 8).

Prophet, προΦήτης, ift, im erhabenen Sinne, einer, der zukunf= tige Dinge vorhersagt, wie Samuel und die Propheten alten Testa= ments, und auch Agabus im neuen Testament. Im niedern Sinne

Anm. 3. S. ben gleichnamigen Artitel in diefem Borterbuche.

Anm. 4. Man vgl. hiezu befonders Anm. 4. jum Artitel Ans

Anm. 5. S. ben Art. Genugthuung.

Anm. 6. S. den Art. Geficht, Anm. 5.

Anm. 7. S. den Art. Offenbaren, Anm. 9.

Anm. 8. S. ebenbaf. Unm. 8.

Onal, Basavoc, qualen, Basavisw heißt eigentlich burch Tortur erforschen und durch's Feuer probiren; im allgemeinen Sinn aber heißt es Qual anthun. Der Rnecht des hauptmanns wurde ge qualet von der Krankheit. Gott qualet die Menschen nicht, sondem sie sind selbst Ursache ihrer Qualen, weil sie keine Weisheit annehmen. Die Rechte Gottes fordern es von Gott, daß alle Sunden, die vorsätzlich und unabgebeten wider ihn begangen werden, im Fleische hier, und dort Maaß für Maaß willkurlich gestraft werden, so daß es alle Creaturen, Engel und Menschen ansehen, bis der letzte heller bezahlt werde von denen, welche die Bezahlung Ich am Kreuz nicht erkennen wollten und die Stiche ihrer Sunden in Jesum nicht abgebeten.

Es ist nicht zu begreifen, wie es zugegangen, daß ber gann Welt Gunden auf Jesum geworfen worden. Wie eben Gatan Ich in seiner heiligen Geele alle Reiche der Welt im Punkte gezicht so sind auch alle Gunden im Punkt 1) auf Jesu gelegen, und alle Gunden unabtrennlich sind von dem Mißfallen und Jorn tes, so muß er allen Jorn Gottes auch in Einem Punkte gemphaben. Das ist gewiß, aber uns unbegreiflich, weil wir die Witungen der Geister in die Ferne nicht verstehen, was die bie Geister viel besser wissen als wir, wie aus Epprians Manuscht von der Magie 2) zu ersehen.

Aus diesem Grunde hat Satan die Heiligen im himmel wo klagt Tag und Nacht; sie fühlen es im Punkt, aber ohne Quald. Des Lammes Blut hat alle Qual von ihnen genommen; sie musten sehen, was die Sunde an sich selbst sei, besser als durch et Microscopium. Nun ist den Naturalisten und auch vielen Glaubigen ein unauflösliches Rathsel, was Offenb. 14, 10. zu leine Sie können es nicht reimen mit dem Spruch, daß Gott die Lick sei, und daß er, nach dem Buch der Weisheit, keine Lust habe wobem Berderben. Darum muffen sie, mit Ehrsurcht, stille stehen w

Anm. 1. S. b. Art. Punft.

Unm. 2. G. b. Urt. Barnifd, bef. b. Unm.

Anm. 3. Die gange Schöpfung hildet Ein organisches Bangel. Die Berkehrtheit eines Gliedes wird darum auch von der andern — nicht verkehrten Gliede empfunden; doch erfolgt be letterm auch eine Erhebung über jene widerwärtige Empfindung in der Rraft des Berdienstes unsers Heilands.

iesen Worten: daß die Rebellen wider Christum sollen trinken von em Weine des Grimmes Gottes, und sollen gequalet werden im jeuer und Schwefel im Angesichte der heiligen Engel und im Ausesicht des Lammes, und soll der Rauch ihrer Qual aufsteigen in swigkeit der Ewigkeiten, sie alowae alowov, und sie keine Ruhe aben Tag und Nacht: Dieß Alles gehört zum Staat des großen sottes; es muß der ganzen Creatur hieran kund und offenbar werzen, wie Jesus in seinem Leiden und Sterben den Jorn Gottes gezagen und abgethan. Darum sagt Woses Ps. 90: "Wer glaubt 3, daß du so sehr zurnest, und wer fürchtet sich vor deinem brimme?"

Gewiß ist, daß Alles das nicht nur im Punkt der Magie oder nes Gesichtes, sondern aus einander gesetzt mit körperlichem Feuer ad Schwefel geschehen muß. Dieß sollen wir zu herzen ziehen, enn wir des Todes Christi gedenken4). Die ganze Stadt Gottes t körperlich figurirt; ebenso ist auch die hölle und der andere Tod irperlich figurirt. D der Unbesonnenheit der ungläubigen Erdenzürmer, welche Gott zum Lügner machen, weil sie keine Bilder iben, das Unbekannte auf etwas Bekanntes zu reduciren!

Muelle der Selbstbewegung in den Geschöpfen ift der Grund ter Freiheit. Griechisch heißt diese Freiheit adjectivisch exovoroc, ebr. 10, 26. Die heilige Schrift begnügt sich mit dem unlaugs tren Sinn, daß jeder Mensch die Freiheit habe, sich zu erheben ver zu erniedrigen. Da wir aber in diesem Wörterbuche den uns

Anm. 4. Chriftus ift das Saupt der Menfcheit; daraus wird einigermaßen begreiflich, daß er allerdings die Gunde unfers gangen Geschlechtes habe tragen tonnen. Bie bie Glieder im Saupte, fo concentrirt fich die Menschheit im Berrn und vereinigten fich benn auch in ihm, gleichsam auszugeweise, Die Rolgen unferer Sunden. Bahrend aber burch bas Leiden bes Berrn Diejenigen, welche fich ihm ergeben wollen, durch Theil= nahme an feiner Berrlichteit von bem Elend ber Gunde frei werden, fo bleibt eben baffelbe mit feiner Laft über benjenigen. welche fich mit ihm nicht geeinigt haben; und bereinft beim Be= richte, wenn bas Meufere und Innere in vollige Uebereinstim= mung wird gefest merben, fo mird bann bie Bermirrung ihres Beiftes und Gemuthes auch leiblich und torperlich fich offen= baren, und, im Gegenfate von ber nun fonft überall in vollem Glange fich offenbarenden herrlichfeit Gottes, die äußerste Qual über fie fallen.

Bier ift auch zu betrachten, bag die Geligen Gottes Rache taum erwarten fonnen. "Die lange richteft bu nicht und racheft unfer Blut?" Das Recht feben die Beiligen in Gott. Beiligfeit ift alles Rechts Urbild. Dief Recht konnen die Beiligen Gott, ju offenbaren, bitten, bag es Gott ausführe gum Gericht wegen ber verunehrten und gelafterten Beiligfeit. Es ift nicht genug, bag Gott die Creatur medice curire und berftelle, sondern es muß mit Rubm feiner Beiligkeit geschehen; fouft murbe Satan immerfon laftern und Gottes Erlofungewerf tabeln. Daber muffen de Schaglen bes Borns ausgegoffen werben; baber muß ber Renerie forperlich vor ben Mugen Gottes und bes Lammes erscheinen, ber Rauch muß in ewige Zeiten auffteigen 1). Die in ber Gunbflut Erfoffenen muffen erträglicher gerichtet werden als die im Reun fee; fie werben gerichtet nach Menfchenart mit Menfchenkinde Schlägen, 2 Sam. 7, 14., nicht unendlich, sondern groeifach, bei fach, fiebenfach, nach Proportion, welche das Recht fordert. It Nationen muffen außer dem Feuersee ihre Rrantheit tragen w burch die Blatter genesen?); nach Gottes Urt merden fie endich leben im Beift, b. i. in unfterblich gelautertem Buftand nach at gestandenem Gerichte, 1 Detr. 3 und 4. Daber muffen Die Em pfindungen ber Aluche in ber Seele Jefu fo punttlich gezeichnt werden in den Leidenepfalmen; daber muß das Gerichtsprotocols) von den Beiligen mit forverlichen Darftellungen den Riniviten er Ber wird bemnach die Redensarten von Gottes öffnet werden. Born nach Dippel'icher Beife ausmuftern?

Nad der Geburt, rpoxòg yeudoswe, kommt vor Jac. 3, wo name lich der Apostel die Gläubigen ermahnt, sie sollen nicht Lehrer sem wollen, weil viel dazu gehöre, in der Lehre, eu doyw, nicht zu sehlen, und weil, wenn man das Rad des Entstehens in sich selbst entzünde, man der Rede nicht Meister sei, sondern in nicht viel heißendes Geschwätz gerathe. Luther hat diese Stelle nicht verstanden 1), wie ar benn den ganzen Brief eine stroherne Epistel genannt, zu großem Mergerniß. Jacobus hat die Eigenthümlichkeit, aus den tiesstwamdanfängen zu reden. Er hat die Holle als einen eigenen

Anm. 7. S. Unm. 5. jum Art. Auslegen.

Anm. 8. S. Mam. 2. jum Mrt. Buch.

Anm. 1. S. ben Art. Clemente, befonbers Unm. 2.

richten, wenn ber Mensch nicht eine Selbstbewegung hatte jum Wollen und Nichtwollen, seine Gedanken babin oder dorthin zu wenden. Der Mensch ift freilich durch den Fall in Gunden todt, aber er hat das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Dieses kann seine Unbestimmtheit der Kräfte zu etwas lenken, wenn schon außers lich kein Gegenstand vorhanden ist. Uebrigens muß man die Rader Ezechiel's Cap. 1 und 10 tief betrachten, wenn man sagen will, man habe einen schriftmäßigen Grund von diesem Begriffe.

Duinteffenz ift das Gute in der Natur. "Die Erde ist voll der Gute des herrn," Ps. 33, 5. Im Ebräischen heißt son das Süßeste und Zarteste an einem Wesen, der Grund der Fruchtbarsteit, die innerste Gute, hiob 6, 14. Es heißt aber auch gerade das Gegentheil, Sprüchw. 14, 34.; denn das Süßeste kann durch den [Forts] Schritt und die Obermacht der falschen Kräfte dazu ausschlagen, daß das größte Gift daraus wird.). Ein Medicus soll aus den Kräutern die herrschende Kraft ausziehen können; damit kann er erfüllen, was Ps. 41, 2. 3. stehet. Die Leviten waren ehemals Medici und verstanden diese Kunst besser, als man ste heut zu Tage versteht. Die Hohenpriester besaßen die ganze Bissenschaft vom Urim und Tummim.

" Rache niben, an der Schlange, endineis. Chriftus ift ber Schlangentreter und Racher an den bosen Engeln. Im alten Te-

Anm. 5. Durch die Sunde ist der Mensch in die Gewalt des Satans gefallen; dieser Gewalt des Satans steht aber die Macht des Heilandes gegenüber; und hiemit wird dem Menschen seine durch die Sunde verlorene Freiheit juruckgegeben.

Anm. 6. Die Freiheit Gottes beruhet darauf, daß er an sich in den niedern dunkeln Gestalten seiner ewigen Natur verbleiben könnte, statt dessen aber vielmehr im lautern Lichte seiner Herrslichkeit stehen will (vgl. den Art. Gesicht, Anm. 5., und den Art. Gott, Anm. 5.). Die vierte Naturgestalt ist in dieser hinsicht (s. den Art. Geist, Anm. 6.) als Scheides oder Entsscheidungspunkt zu betrachten. Ein Aehnliches gilt aber auch von den (intelligenten) Geschöpfen, welche ebenfalls kraft ihrer Freiheit entweder in die Finsterniß der in ihnen sich eröffnenden höllischen Natur (s. den Art. Eigen) hineinstürzen oder aber zu dem Lichte des himmlischen Daseyns emporzustreben vers mögen.

Unm. 1. C. ben Art. Begierbe, Anm. 1.

Anm. 2. S. ben Art. Magie, befonders Anm. 4.

Bier ift auch zu betrachten, bas die Seligen Gottes Rache taum erwarten fonnen. "Die lange richteft bu nicht und raches unfer Blut?" Das Recht feben Die Beiligen in Gott. Seiligfit ift alles Rechts Urbild. Dieß Recht tonnen bie Beiligen Gott, m offenbaren, bitten, bag es Gott ausführe gum Gericht wegen ber verunehrten und geläfterten Beiligkeit. Es ift nicht genug, bes Gott bie Creatur medice curire und herstelle, fondern es muß mit Rubm feiner Beiligfeit geschen; fouft wurde Satan immerfet laftern und Gottes Erlofungewert tabeln. Daber muffen be Schaalen bes Borns ausgegoffen werden; baber muß ber Fenerfer forverlich vor den Mugen Gottes und bes Lammes erfcheinen, ba Rauch muß in ewige Zeiten auffteigen 1). Die in ber Gunbfin Erfoffenen muffen erträglicher gerichtet werden als die im gen fee; fie werben gerichtet nach Menschenart mit Denschenfinde Schlägen, 2 Sam. 7, 14., nicht unendlich, fondern zweifach, bei fach, fiebenfach, nach Proportion, welche bas Recht fordert. # Rationen muffen außer dem Feuerfee ihre Rrantbeit tragen burch bie Blatter genesen 7); nach Gottes Art werden fie enth leben im Geift, b. i. in unfterblich geläutertem Buftand nach d gestandenem Gerichte, 1 Detr. 3 und 4. Daber muffen Die 6 pfindungen ber gluche in ber Seele Jeju fo punttlich gezeichn werden in ben Leibenspfalmen; baber muß bas Gerichtsprotocel von den Beiligen mit forperlichen Darftellungen den Rinivites & öffnet werben. Ber wird bemnach bie Rebensarten von Gotte Born nach Dippel'icher Beise ausmuftern?

Mad der Geburt, τροχος γενέσεως, kommt vor Jac. 3, wondw lich ber Apostel die Gläubigen ermahnt, sie sollen nicht Lehrer sem wollen, weil viel dazu gehöre, in der Lehre, εν λόγω, nicht zu fehlen, und weil, wenn man das Rad des Entstehens in sich selbst entzünde, man der Rede nicht Meister sei, sondern in nicht viel heißendes Ge schwäß gerathe. Luther hat diese Stelle nicht verstanden ), wie a benn den gauzen Brief eine stroherne Epistel genannt, zu großen Mergerniß. Jacobus hat die Eigenthumlichteit, aus den tiessin Grundanfängen zu reden. Er hat die Hölle als einen eigenn

li

11

e

Anm. 7. S. Anm. 5. jum Art. Auslegen.

Anm. 8. S. Anm. 2. jum Art. Buch.

Anm. 1. O. ben Art. Clemente, befonbers Unm. 2.

Grundanfang im Menschen eingesehen; er hat den Umlauf ber Ansfange, woraus Alles erzeugt wird, als ein besonderes Principium eingesehen; er hat eingesehen, daß man das Lichtprincip ohne Entsudung bewahren könne. So hat er denn Hölle, Himmel und Erde als drei Anfänge der Natur<sup>2</sup>) tief eingesehen, welches schwerlich ein anderer Apostel erkannt hat. Er hat auch eingesehen, daß man diese Principia unvermischt erhalten könne<sup>3</sup>).

Das Wort yeveric, Geburt, tommt im neuen Teftamente fonft aur noch zweimal vor, nämlich Jac. 1, 23., wo von bem angebor= nen Angefichte, bem πρόσωπον της γενέσεως, die Rede ift, und Datth. 1, 1. Jac. 3, 6. aber lefen wir von dem Rade der Geburt, els bem Umlauf, badurch etwas jum Befen wird, mo vorber nur flüchtige Dinge maren. Das ift aber die eigentlichfte Beschreibung bes Lebens. Bum Leben gehören eben verschiedene, in einer gemiffen Contrarietat bes Uctiven und Daffiven oder in einer gemiffen Gegen= einanderwirfung auf einen ordentlichen 3med aufammen verbundene Rrafte4). Unter ben Beltweisen bat ber einzige gottselige Newton eingeseben, baß zwei widermartige Centralfrafte ber Unfang bes Rades ber Geburt feien, woraus ber Umlauf ber Dinge entfteht. Mus diesen [dreien] hat Onthagorass) die reroaurug hergeleitet, nd nennt diese ben Brunnen der ewigen Natur, wie auch Sesiodus Le beschreibt. Diese vierte Progression ober Endelechie ) ift eigent= Tich bas, worque burch eine bligende Riederwerfung die Materie Bentfteht, und wo bas respective Immaterielle fich über fie in Korm eines Rreuzes begibt?); und barin bestehet eigentlich bas Rad ber

Anm. 2. S. ben Art. Abgrund, Anm. 1.

Anm. 3. Auf ber Niederhaltung oder Bewältigung ber höllischen, b. i. bem himmlischen Befen widerstrebenden. Gewalten beruhet der Glanz und die herrlichteit desselben. Gangliche Aufhebung oder Bernichtigung der finstern Macht wurde dieser herrlichteit der Lichtsgestalt (vgl. Anm. 1. zum Art. Begierde) nur Eintrag thun, noch mehr die Bermischung beider.

Unm. 4. G. den Art. Leben.

Unm, 5. Man vgl. ben Urt. Elemente, Unm. 1.

Anm, 6. S. ben Art. Leben, Anm. 3.

Anm. 7. S. Anm. 2. jum Art. Kreug. Das Immaterielle, die Bee, wird von ba an herpschend in ber Materie, welche eben

verstehen; inzwischen ist es für den Glanben flar genug. Simson gab ein Rathsel auf; das ist nicht nur für jene hochzeitgäste, sondern für alle Menschen. Es ist der Grund der Naturlehre: Süßigsteit von der Schärfe. Alles ist zuerst scharf wie eine unreise Birne i, und wird erst nachmals süß. Alles war zuerst?) ein süßes Del, von der irdischen Art wird es scharf; wieder verkehrt sich die Schärfe in die Süße?. Zesus redete viel durch Gleichnisse, nicht nur um des Boltes willen, sondern weil gewisse Dinge nicht ausgesprochen werden fönnen, wie sie sind. Obschon Salomo von den gemeinsten Dingen in Betreff der Sitten redet, so sagt er doch, seine Sprick dienen, die Räthsel zu erklären, dunkte Dinge an's Licht zu bringen!). Es gehört zu Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, Sprüchn. 25, weil sie sich auf weit hinaus erst offenbaren solle, während der Rinige Ehre erfordert, daß sie in ihren Manisesten, die auf die Rinige Ehre erfordert, daß sie in ihren Manisesten, die auf die Rinige Ehre erfordert, daß sie in ihren Manisesten, die auf die Rinige Ehre erfordert, daß sie in ihren Manisesten, die auf die Rinige Ehre erfordert, daß sie in ihren Manisesten, die auf die Rinige Ehre erfordert, daß sie in ihren Manisesten, die auf die Rinige Ehre erfordert, daß sie in ihren Manisesten, die auf die Rinigehen, eine Sache deutlichst darlegen, Matth. 13, 35. Ps. 49,41

Raum, πλατυσμός, ΣΤ, Pf. 18, 20.: "Gott führet miche in den Raum." Raum ist ein ungemeffener oder ein gemeffenerkt Pf. 18, 20. ist er ungemeffen; Ezech. 41, 2. dagegen ist er meffen. Der ganze Raum der Stadt Gottes beträgt 12,000 zwegs oder Stadien. Es gehen 46²/3 Stadien auf eine deutst Meile; also geben die 12,000 Stadien 257¹/7 solcher Reich. Die Stadt ist vieredig, also hat an ihr jede Seite 12,000 Stadien. Es hat aber der Engel die 12,000 Stadien mehr als einmal k die Breite und in die Länge vorgemessen, zum Beweis, daß Alls förperlich sei, was in der Offenbarung vorgezeichnet ist, woran sie Weltweisen stoßen, welche lieber möchten, daß die himmlischen Wohnungen eine ewige Weite wären, den vielen Welten des him mels gleich.

1

n

Anm. 1. Siemit beutet Detinger (f. ben Art. Anfang, Anm. 1.) auf die drei untern, namentlich die erfte Maturgeftalt, weiche 3. Bohm geradezn auch als die Gerbe bezeichnet.

Anm. 2. Bei diesem "juerst" ift an den Buftand gleich nes vollendeter Schöpfung, und ehe noch die Sunde eingetrett war, zu denten.

Anm. 3. Die Scharfe wird "wieder" in die Suge vertehrt fraft der Erlofung.

Anm. 4. Je mehr man wahrhafter sttllicher Berbesserung ent gegenstrebt, um so klarerer und tieferer Erkenntnif der gotte lichen Dinge wird man fähig.

Das alte Babylon mar auch vieredig und hatte auf jeber Seite 120 Stadien. Rede Seite am neuen Ferusalem ift also bundertmal ifo groß. Es begreift bemnach einen Raum in fich, von Palaftina an bis nach Stalien, und beträgt die Lange 2571/, beutsche Deilen. Man lefe in Bengel's "erflarter Offenbarung" S. 1008 Die Sache meitläufiger; ba wird fich's finden, daß die 144 Ruthen in ber 1 Dobe, womit die Mauer gemeffen worden, mit den 12,000 Stai bien ein gang gleiches Daag feien, welches Bengel febr febon ermiefen. Das Maag ber Stadt ift 12,000 Stadien, bas Daaf ber Mauer 144 Ruthen. Wenn nun diese Ruthen gemeine Ruthen amaren, wie die Stadien gemeine Stadien find, fo verhielte fich bas -Maag ber Mauer gegen bas Maaß ber Stadt beilaufig wie 1 gu -52081/a, folglich nur wie ein dunnes Brett gegen eine Thurmsbobe, welches durchaus nicht augeht. Denn es mußte entweder Die Dide ober die Lange ober die Bohe ber Mauer fenn, worauf Die A 44 Ruthen gemeffen worden. Die Dide aber fann es nicht fepn, weil man bei einem Bauwerke nicht sowohl auf die Dide ale viele amehr auf die Sohe fieht. Bei manchem Maag, an der Stiftebutte 28. und an den Tempeln, welche Salomo gebauet und Ezechiel kichrieben bat, wird nicht die Dide, mobl aber die Sobe betrachtet. Fommt alfo vornehmlich auf die Sobe der Mauer und dann erft mf die Lange an. Durch die Lange und Breite der Stadt wird die Range ber Mauer auf allen vier Seiten angezeigt, und begregen Die noch übrige Sohe der Stadt durch die Sohe der Mauer. Uebers maupt, die Stadt und die Mauer hat einerlei Maaf in die Sobe and an ben vier Seiten ringe umber. Das Maag ber Stadt ift wicht enger als bas Maag ber Mauer. Bas die 144 englisch= mmenfchlichen Defruthen feien, fonnte fein Menfc beftimmen, wenn micht die 12,000 Stadien, die gemeine Stadien find, den Schluffel Diefe Stadt ift viel größer als bie bei Ezechiel. Bei Ezechiel beträgt der Umfreis 18,000 Ruthen. Der fiebente Theil aber von den 12,000 Stadien ift größer als bei Ezechiel Die Lange bes Landes felbft, in welchem jene Stadt liegt. man biefe Zahlen 12,000 ober 144 zweimal auf einander quas brirt, fo gibt ber aus ber Lange, Breite und Sobe entftebende gange Cubus 1,728,000,000,000 cubifche Stadien oder 2,985,984 cubifche englisch=menschliche Degruthen, und er liege fich also mit 12 in viel kleinere und boch geräumige Bohnungen (30h. 14, 2.) nach einander gertheilen.

Sier möchte wohl die Babl aller ober ber vornehmiten Samobner Berufaleme in funftigen Beiten mabrgenommen werben; benn bie 144,000 im 7. und 14. Capitel ber Offenbarung baben mit ben Raafe der Stadt eine große Achnlichfeit. Die Refirmthe mer b groß als die menschliche Beftalt, barin ber Engel bas Dellen ver richtete. Bie groß muß bemnach bie englisch = menfchliche Statu fepn? Damit tommt überein, daß die zwolf Engel über ben gwill Thoren eine mit der Sobe der Stadt proportionirte Grofe in ibm unfichtbaren Statur haben; benn auch Riefen maren bagegen m fur heuschrecken ju achten. Dan ermage bie Große ber Ennt Dffenb. 10, 1. 2. 5. 18, 1. 19, 17. Bengel fagt: man fok Die Befchreibung [vom neuen Jerufalem und beffen Daaffverit niffen] nicht gar ju forperlich auslegen; aber ich weiß bas nicht ; reimen, benn bann mußte ber Reuerfee auch nicht forperlich fen Bengel mag etwa bier eine fünfte Dimenfion verfteben, Die # lang, nicht breit, nicht boch, nicht tief ift, fonbern alles wi intenso, b. i. in einander mare; das laffe ich babingeftellt fut Jebenfalls aber ift bas ein gemeffener Raum. Doch tommt in liger Schrift noch etwas vor von einem Raume, ber nicht zu mit ift. David fagt im letten Pfalm: man folle ben Berrn loben Raum feiner Starte. Diefer heißt grag, und muß eben bas fa was Newton Spatium heißt, Sensorium Dei, das Fühlungswerbe Gottes, womit er nicht nur Alles fieht, fondern auch fühlet2), unter ben Erdbürgern vorgeht. Sat Satan Jefu in einem Dunk in einem unbegreiflich fleinen Raume3) alle Ronigreiche ber st vorstellen tonnen, fo tann man einigermaßen ein Bild baraus min men, wie Gott in feinem Raume, bavon David fagt, Alles fit Rag bort, fühlt und riecht, weil es der Raum feiner Starte oder fet Rrafte ift. Das ift bem Leibnigifchen Begriff fonurftrate entgege welchem gufolge Gott feine garben, fondern nur bas Innerfte M

Anm. 1. Anderwärts (f. den Art. Stadt Gottes) erklart fi Detinger geradezu für das, was er hier abzuweisen schein Ueber das Besen und die Bedeutung der vierten oder funst Dimension vgl. man den Art. Lämmlein und den Art, Längt

Anm. 2. . . . nicht nur — geistig — fichet, fondern auch - leiblich — fuhlt. Ueber die hiezu erforderliche Leiblichfeit 6# tes vgl. man ben Art. Phantafia, Anm. 1.

Anm. 3. G. ben Art. Puntt.

tonaben 4) und ber vielen Welten sieht. Das find Begriffe nach n Elementen ber Welt 5) und nicht nach Christo. Kant, Professor Königsberg, greift die Sache ganz anders an in seiner Dissertas in de mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principüs. Ermmt einen ewigen Raum an und eine ewige Zeit 6), und heißt tolff einen Luftbaumeister, wie auch ben Erusius. Wir wollen saber hierauf nicht einlassen, sondern uns nur dahin einschränz, daß wir keine Schriftnotionen aus dem Zusammenhang der christideen weglassen.

Raum ift nicht ein Vacuum von irbifden Rraften, fondern er-At von lauter gottlichen Rraften; darum nennt ihn David Pf. 150 Raum feiner Starte. Diefe Borftellungemeile ift fur einen ben Menschen leicht, wenn er in fich geht; benn in Gott leben ir, in ihm bewegen wir une und find wir. Gottes substantielle ver wesentliche Allgegenwart ift diefer Raum, bavon Mofes fagt, ה. 90: "אַרֹבֶר, bu bift une gewesen eine Bleibftatte von Geschlecht Geschlecht; wir maren in bir, als unserm Raum, ebe bie Berge d die Welt geworden." Daß dieß feine Spitfindigkeit fei, fonen ein nothwendiger Grundbegriff ber Schrift, erhellet baraus, bil fich Paulus in der Epiftel an die Ephefer fo viel damit be-Mfrigt, den Raum ju zeichnen als die gulle deffen, der Alles in Hem erfüllet. Er fagt: "Der aufgefahren, ift auch ber, ber abfahren ift in bie unterften Derter ber Erbe," und dieß muß raums h geschehen fenn, weil Petrus fagt, er fei gereifet, mopeuBele, Petr. 3, 19. Davon will Bohm nichts wiffen, er moguirt fich ruber; im Begriffe bes Raums ift er nicht unfer Unterweiser?). arum bemubet fich aber Paulus, Die Sache im vierten Capitel 26 Briefes an die Ephefer] fo ausführlich zu zeichnen? Er fagt, ott fei Gine, über Alles, durch Alles, in Allem, und durch Chrifti tffahrt macht er die Sache erft unferer Kaglichkeit angemeffen, e benn einem Jeden unter uns die Gnade gegeben ift nach bem aaße der Gabe Chrifti. Er führt den 68. Pfalm an und fagt: der hinuntergefahren, ift derfelbe, der aufgefahren ift über alle

Inm. 4. G. ben Art. Bund, befonders Anm. 13.

inm. 5. S. den Art. Philosophie.

<sup>[</sup>nm. 6. G. den Art. Begehren.

inm. 7. S. den Art. Berabsteigen, bes. Anm. 1., und ben Art. Paradies, Anm. 1.

himmel, auf baß er Alles erfülle." Die substantielle oder wesent liche Gegenwart Gottes hat fich coaquirt mit ber noch wesentlichem Gegenwart Jesu Christi, und sein Fleisch hat fich zur Rechten Gottes gesetzt, b. i. in die Quelle der ursprünglichen Krafte Gottes, in die Arpp, in den ewigen Raum seiner concentrirten Starte.

So viel können wir wohl mit dem Sensus communis erreichen und bas ift ichon genug. Treibt uns aber die Liebe Chrifti mehr in alle Bahrheit bes Geiftes, fo benten wir nach, wie wir Got loben follen in bem Raum feiner Starte. Da ift Gott ein in fi felbft wohnendes Licht, das, 1 Tim. 6, 16., unjuganglich ift megn feiner verzehrenben Scharfe. Gott ift aber, ber Erscheinung be fenrigen Bufches gufolge, ein Reuer, bas fich nicht vergebret; mi burch bie Menschheit Jesu ift uns bie Bergehrung bes unanglie lichen Lichtes erft erträglich worben. Das Baffer bes Lebens, b von Jefus fo oft redet, ift es, was und bas unzugangliche At Gottes nabe [b. i, acceffibel] macht 9). Die Beltweisen wollast Gott bilblich und mechanisch vorstellen burch Praformation. fie muffen ein anderes ABE lernen 10). Die geiftliche Belt bath mit in Die Schöpfung einergeben; ber mundus intelligibilis bet # fenfibel gemacht burch Chriftum 11). Die angere fichtbare Belt nicht gewesen in einer Praformation, fondern im Raume, be # Dinge in ber Beisheit in einem Spiele ber Formen geftanden, einer Gleichaultigfeit ber Rrafte, bis aus bem innern, geiftliche Wesen, bem mundus intelligibilis, ein greifliches Wesen geworde welches von dem Bater der Lichter nach feinem Willen formirt wie baß ber ewige Borfat Gottes in Chrifto nach langen Umbildungen ju Stande fomme. Dabei ift es aber boch ein Uhrwerk ber Die nung; fonft murbe Satan Alles verfehren und alle mechanische Etal richtung gernichten.

in it

Anm. 8. Chriftus eriftirte urfprünglich in Gott nur ideell, dam aber ging er in die Realität, und zwar, um uns Menfchet findern fichtbar zu seyn, in die irdischematerielle Realität ele Diese wurde aber hernach verklärt und damit in die himmlise herrlichteit aufgenommen.

Anm. 9. S. den Art. Evangelium, Anm. 4.

Unm. 10. G. ben Urt. Quelle.

Anm. 11. Chriftus ift bas Centrum, wie der Beals, fo auch ber Reals ober geschaffenen Belt.

Rednen, 47012w, kommt vor Luc. 14, 28. und Offenb. 13, 18. Unfterblichen Dant follen wir vor bem Gnabenthron Gottes. bes Lammleins, ber bier Thiere und ber 24 Melteften bafur bringen, baf ber, welcher auf bem Throne fist, ben Mann Gottes, Bengel, als einen Moah unserer Beit erwedt bat, die Bahl 666 mit 42 gu N . rechnen, Indileiv, nicht [bloß] ju gablen, apidueiv. - 3ch bin von balb ju halb Jahr ju diefem Manne gereist, und habe feinen Progreffen in Diefer Rechnung jugefehen. Ihm gu Liebe, damit ich namlich nabe bet Berbrechtingen, wo er Pralat mar, fewn und ibn oft fprechen tonne, habe ich die Pfarrei Birfau mit ber Pfarrei Schnaitheim vertauscht1). --

ı

Man ichlage nach in ber erklarten Offenbarung S. 43 ber Ginleitung; ba wird man eine unwiderlegliche Demonftration finden, roie er die 666 gemeinen Sabre mit 42 bividirt und ben Quotient 15%/42 herausgebracht. Diese Jahl 15 ift eine bequemere Jahl als ber Romer Bindaahl. Runfgebn gemeine Jahre geben einen prophetischen Monat ober 30 prophetische Tage, und ein prophes tifcher Lag ift ein balbes gemeines Jahr. Diefen prophetischen Monat hat er auf die gemeffenen funf Monate des erften Behes ezogen und mit der Siftorie der Juden verglichen. Die Perfer ben die Juden nicht ertobtet, fondern gequalet funf Monate lang, Dffenb. 9, 5. Das find funf prophetische Monate, Die er burch Division von 666 mit 42 gefunden, wie schon gemeldet worden. Diese find 791/2 gemeine Jahre. Dieß traf mit ber Geschichte ber Suden gut überein. Bernach gog er es auch auf bas zweite Debe, auf den Tag nämlich und die Stunde und den Monat und bas Sahr ber vier Engel; und bas traf auch ju mit ber Saracenischen 🔩 historie. Ebenso jog er es auf die 42 Monate des Thieres. Das toar der erfte Grund und Fund ju Aufschließung ber beiligen Offen: barung. Mit biefem Aufschluß hielt er fich etliche Jahre auf, bis er nach mancherlei Bersuchen die Bahl des Thiers 666 mit 1000 rerglichen. Da fand er, daß fich diefe beiden Bahlen, 666 gu 1000, berhalten wie 2 gu 3. hier2) gab der Quotient die 3ahl 666 wieder, und baraus ergaben fich ihm die großen Bablen: 1111/a bedeutet nämlich eine halbe Beit, 2222/a eine Beit, 3338/a andert=

Anm. 1. Man vgl. Detinger's Gelbstbiographie S. 82.

Inm. 2. Die hier mangelnden Zwischengedanten findet man in der Ginleitung ju Bengel's ertlarter Offenbarung, S. 45.

halb Zeiten,  $444^4/9$  zwei Zeiten,  $555^5/9$  einen halben Chronus,  $666^6/9$  die Zahl des Thiers,  $777^7/9$  eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit;  $999^9/9$ , d. i. 1000 Jahre, und  $1111^4/9$  ist ein Chronus, d. i. 1000 und 100 und 10 und  $1^4/9$ ; endlich folgt dans noch das ganze Weltalter in 7 Chronis, wie es die Tabelle des schaffssinnigen Pfarrers Hahn ausweist.

Rechte der Gerechtigkeit, δικαιώματα, Offenb. 15, 4., find alle aus der Erkenntniß des Reiches Gottes entspringende Arten zu hand den, — nicht nach dem Gesetze des fleischlichen Gebots, sonden nach der Kraft des unauflöslichen Lebens 1), sowohl die Willigkit des Gehorsams zu stärken, als den Ungehorsam zu strafen. Dabe, wer im hundertsten Jahr seines Alters stirbt2) im kunftigen Rich Ehrist, als ein Berfluchter soll geachtet werden, Jes. 65, 20. Die Wiffenschaft der Rechte des Reichs Christi ist zu nehmen ab den Freiheiten im Wollen, aus den Einsichten im Wiffen, aus den Kreiheiten im Können, kurz, aus den außerlichen Beweisungen delb nern Grundes, welche nach der Aehnlichkeit mit dem Ganzen

- 1) aus ber Berbindung des Ronigs mit feinem Bolte8),
- 2) aus dem Bezuge ber priefterlich : foniglichen Berordnungen # ben Sahigfeiten 4), welche der Mensch empfangen,
- 3) aus dem Abgiel der Landesbeschaffenheit gu ben Borgugen war allen Nationen.
- 4) aus den innern Geift- und Lebenszufluffen der Gnade jur Er bohung im Borfat Gottes fließen,

bamit bas Gute bie Oberhand behalte und bas Bofe unterbrudt, gestraft und weggeschafft werbe. Jest wiffen wir noch wenig ver ben Rechten ber Gerechtigkeiten, erst in ber letten Zeit werben fe offenbar werben.

Es ift ein Streit barüber, ob es ein Recht ber Natur gebe! hierüber schlage man nach S. 161 im zweiten Theil ber Philosophie ber Alten 5). "Zum Recht gehören zwei Begriffe: 1) baß sich

Anm. 1. Man vgl. ben Art. Gerechtigfeit und ben Art. Friede

Anm. 2. Diefes Sterben ift im moralifchen Sinne ju verftehn

Anm. 3. G. ben Art. Bund.

Anm. 4. S. den Art. Fulle.

Anm. 5. Detinger's "Philosophie ber Alten, wiederkommend in der guldenen Zeit" ift ju Frankf. u. Leipz. 1762 in zwi Theilen erschienen.

aus den innerften Lebenstraften eine Macht oder ein Bermogen außere, 2) daß die Meußerung nach einer willfürlichen Ordre Gots tes, als eines Dberberrn, gefcbebes). Der erfte Engel ift gefallen. weil er die willfürliche Ordre Gottes nicht erwartet, fondern bas Recht zu einer höhern Bollfommenheit aus feinen Lebenstraften phne positiven Befehl genommen"7). Es gibt ein Buch: Dubia juris naturae, aus welchem man den Auszug in dem vorher gemelbeten Buche, S. 156 ff., lefen moge. Chriftus ift bas Beil ber Natur; ohne ibn bat die Natur fein Recht8). Er wird ben Natio: nen und auch ben Chriften bas Recht und Gericht verfündigen. Diejenigen, welche Bolff'en nachsprechen, verfteben die Sache noch lange nicht. Die beilige Offenbarung ift hierin auch Jac. Bohm's Saten viel entgegen. Er verftand nicht, wie aus den Briefen an Daul Raym erhellet, bas Willfürliche in Gott9). Die Offenbarung aber enthält lauter willfürliche Dinge, ba fich nämlich Gott von feiner emigen und unumschränkten Urt berabgibt in's Menschliche. Das ift die Ralle, morin Gott die Beifen erhaschet in ihrer Da= unraie. Davor hute man fich. ober man bleibt im emigen 3meifel.

Anm. 6. Die erfte diefer Bedingungen ift, wie man von felbst fieht, physischer, die zweite moralischer Art.

Anm. 7. Eine höhere Erhebung follte bei dem Thronengel, der da fiel, allerdings erfolgen, aber auf ganz andere Art, als er dieselbe anstrebte. Statt einer entschiedenen Ergebung und der hiedurch möglichen tiefern, innigern Verbindung mit Gott, als in welcher er vermöge der bloßen Schöpfung stand, ergab sich bei ihm in Folge seiner Hoffahrt nur die völlige Losreißung vom Ewigen und hiedurch das schrecklichste Versinken.

Anm. 8. Gine reine Natur gibt es in Folge bes Sundenfalles gar nicht mehr (f. Anm. 1. jum Art. Gerechtigkeit), also auch tein Naturrecht, wie der Verfasser der angeführten Schrift fehr schon nachweist. Nur durch den Erlöser follen wir zu unserm wahrhaften Wesen zuruckgeführt werden.

Anm. 9. Ber jene Briefe Bohm's an P. Kaym genau liest, dem wird diefer Vorwurf Oetinger's fast unbegreiflich vortom= men. Noch weniger tann man denselben verstehen, wenn man überlegt, daß Oetinger gerade durch Bohm's Lehre zur entschiez denen Anerkennung der unbedingten Freiheit Gottes erhoben ward, wie aus seiner Selbstbiographie S. 23 ff. unwider= sprechlich hervorgeht.

und weiß seinen aufsteigenden scheinbaren Beisheitebegriffen aus der Beisheit Gottes nicht zu begegnen 10).

Run wieder jur Sache! Recht hat feinen Urfprung und Grund in der Beiligkeit Gottes. Es ift in der gangen beiligen Schrift viel Redeus von dem Born ober Recht Gottes, meldes gestillt wir durch Erkenntnig des Wortes, daß Chriftus Ruriprecher fei fur und und ale Soberpriefter unfere Rechte bei Gott ausführe burd Tilgung feines Gerichts an feinem Cohne. Mit Dippel's Lebre if Riemanden geholfen: Die Rechte Gottes muffen nicht nur medie gestillt werben, fondern rechtlich 11), Jef. 1, 18. Jetgiger Beit # es ichmer zu entwickeln, mas recht ift, wiewohl es jedem Menfche burch die beständige Nahe des Lebenslichtes 12) febr nabe lien. Unter den barbarischen Bolfern ift das Recht oft beffer als ti unfern ftreitenden Parteien. Man lefe Jufti Bergleichung ber em paifchen Staaten mit den affatischen, S. 429-458. fab man an dem Leibrod, mas in gemiffen Fallen recht mar. # ift die Belt zu bofe dazu; es werden aber in der letten Beitk Rechte Gottes Jedermann Har vor Angen fteben. Es gibt gen Biflinge, nicht nur unter ben Naturaliften, fondern auch unter be Gläubigen, die hievon nichts horen wollen; aber fie merben es be flagen in jener Belt, daß fie ihrem furgen Gefichte fo getraut un fich auf ihre eigenen Ginfalle fo gesteift haben, daß fie Die Bont Gottes darüber nicht genug respectirt und die Warnungen Ander bintangefest.

Bwifchen Gerechtigkeit und Gericht ftehet מישָׁרָים, Die Billigkit mitten inne, ale die mittlere Proportionallinie; Die ubt Die Liebe.

Rechtfertigung, dinalwoic. Ueber dieselbe lese man Barron's Predigt "von der Rechtfertigung." Der heutige Streit von du Rechtfertigung ist zwar nicht ohne Grund; doch, wenn man der 20. Artikel der alle Jahre verlesenen Augsburgischen Confession liebt, so möchte einem das Disputiren vergeben, wie es denn auch hier heißt: "Wir haben keinen Streit in den 21 Artikeln, sonden nur in den letzten sieben. Doch, daß wir ausführlicher davon handeln, so ist die Rechtsertigung durch den Glauben eine rechtliche

Unm. 10. Die falichen, nur icheinbaren Beisheitsbegriffe follen burch Bottes mahrhafte Beisheit übermunden merden.

Anm. 11. G. ben Urt. Rache.

Anm. 12. G. den Art. Offenbarung.

Unterhandlung Gottes mit den Menfchen, wodurch er fie der Erlos fung ober Lossprechung von der Gunde verfichert, fobald fie bem Evangelio glauben. Der eigentliche Berftand bes Bortes "recht= fertigen" ift weber aus ben Grammaticis, noch aus bem Somer ober bem Ariftoteles, fondern aus der Schrift allein zu holen. Abfalon fagte, 2 Sam. 15, 4 .: "Wer fetet mich jum Richter, bag ich ibn rechtfertige?" Pf. 82, 3. 4. ift es ben Landesfürften befohlen: "Rechtfertiget, helfet jum Recht dem Glenden," und 5 Dof. 25, 1 .: "Wenn ein Sader ift zwifchen Brudern, fo foll man ben Gerechten rechtfertigen und ben Gottlofen verdammen;" ebenfo auch 1 Ron. 8, 31. 32. Go heißt benn "rechtfertigen" fo viel, als ein fiegend Urtheil fprechen, von der Schuld lossprechen, die Strafe Paulus bedient fich diefer Redensart pro statu controvererlaffen. siae illius temporis, befonders Apostela. 13, 38. 39. Jeder Apostel rebet nach feinem besondern Ginblick\*) in Diese ober jene Sache: weil nun [gerade] bem Daulus übergeben mar, die Sache von Aufbebung der judifchen Gefete auseinanderzuseten, fo findet man, baß andere Apostel fich biefer Rebensart nicht fo viel bedient, fondern fie mit andern Worten ausgedrückt haben. Jeder Menfc & bat feine besoudere Redeweise nach feinem Gemuthecharakter, fo auch Paulus. Wenn er nun die Gott geziemende Urt, dem Menichen gur Glückfeligkeit zu verhelfen, ausbruden will nach bem Concept ber beiligen Schrift von der Gerechtigkeit und baraus gefchenkten Geligkeit, fo bedient er fich der Borte dinalwua, welches beift der Grund bes Rechtes, dinalwoig, meldes ben actus, bie Bandlung, dinaiooun, mas ben status oder Stand bedentet.

Ainaiow heißt also: rechtlich ber Sunde abhelfen, die Sunde zuwörderst moralisch oder fittlich abthun, damit sie bann physisch oder wirklich vertilgt werde, mithin vorber noch dem Menschen das Recht zum Leben zusprechen. In der Epistel an die Römer und an die Galater zeigt Paulus von Rechtswegen, daß das Licht der Natur und das Gesetz uns keiner Bergebung der Sunden versichere. Er beschreibt den elenden Justand der Menschen, woraus nothwendig die Berdammniß zur Strafe folgen muffe, wenn keine Gnade der Bergebung aus dem Evangelio dazwischen komme. Er zeigt, wie man den Schluß machen muffe, daß, nachdem keine dem Evangelinm vorausgehende Berordnung Jemanden gerecht erklären könne,

Unm. \*) 3m Original fteht nicht: Einblick, fondern: Geficht.

der Menich nur durch Annahme des Chriftenthums oder Glaubens an Christum zur Rechtfertigung gelangen moge, Rom. 11, 28., welche Rechtfertigung die gewiffe Freilaffung aus bem Gunbenftande und die Wiederaufnahme in den freien Stand ber Gnade und ber Berfohnung mit fich bringe. Dabei empfiehlt Paulus Die Bortreff: lichfeit der Lehre des Evangeliums badurch, bag fie ber Menichen Rechtfertigung allein der Bohlgewogenheit und Erbarmung Gottes queigne, und Alles ausschließe, mas etwa ein Mensch als Recht und Untheil aus angebornen Rraften fich anmagen mochte. Er stellt aber die Rechtfertigung gerichtlich vor, wobei Gott die Recht feiner Beiligfeit unverlett bewahren muffe, welches nicht ohne ein gemiffe Berftellung feiner Berrlichfeit durch Chrifti unbegreiflichen Proceft, welchen er mit furgen Borten: Erlofung, Erwerbung, Gnade oder Beweisung feiner Gerechtigkeit in dem Gnadenfint durch den Glauben in seinem Blute nennt, gefchehen konne, finft welcher die Schuldner losgezählt und die Beleidigungen erftem fenn follen, Rom. 3, 24-26.

Daraus erhellet, daß unfere Rechtfertigung aus der Erlofe hervorwachse und daß die Berrichtung Gottes Bergebung ber Sie ben fei, bei welcher ber Menfch die Gott geziemende, obwohl und greifliche Erstattung burch Chrifti Leiden und Tod mit Dant we ehren muffe. Paulus führt Alles ber aus der Wiederherftellung ber herrlichkeit Gottes durch Gerechtigkeit, welche nichts ift als eint Sarmonie mit dem Licht Gottes, eine Beisheit aus der Liebe und Gnade, modurch aus der Schwachheit lauter Rraft im Biffen, Bollen und Ronnen entsteht durch Christum. Darum, meil Gott ben, der von feiner Gunde mußte, gur Gunde fur uns gemacht bat, fo ift ber 3med, bag wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes, b. i. bit Berrlichfeit nach dem Gefet des Lebens, werden. Diefe Sache if fo himmlifch, fo erhaben, weit, breit und tief, bag es fein Denfc allein volltommen exprimiren tann. Daber bat es Gott auf unter schiedliche Urt, durch verschiedene Werkzeuge ausgebruckt. D glud: felige Beit, ba Paulus die Rechtfertigung als einen unmittelbarn Erfolg oder ein besonderes Stud der heiligen Taufe aufgewiesen, Rom. 6, 1-7. Die Taufe ift ber Erfolg bes Glaubens; fo if denn die Mittheilung der Bohlthaten, fo une durch die Taufe gu geschrieben werden, mit ber Rechtfertigung verfnupft. Darum fagt Petrus: wer nicht von Tugend ju Tugend fchreite, der vergeffe der Reinigung von feinen vorher begangenen Gunden, b. i. der

Taufe. S. auch Eph. 5, 25—27. Tit. 3, 5. Noch merke man einige Redenbarten: als eine Gerechtigkeit annehmen, Rom. 4, 5—8.; oder: für eine gerechte, unschuldige Person erkennen wegen des Glaubens, was so viel ist als: rechtfertigen, Rom. 4, 3. 22. Bei Gott lieb und angenehm gehalten werden, bedeutet das Namsliche; ebenso: mit Gott ausgesohnt seyn; nicht minder: Gnade erslangen. Doch heißt rechtfertigen nicht: die Gerechtigkeit einslößen; Abraham wird uns als eine gerechtfertigte Person vorgestellt, nicht durch Einflößung, sondern durch Declaration.

Dbwohl nun die Rechtfertigung fur die erfte Gnadenhandlung Gottes mit einem Chriften, vorzüglich bei beffen Taufe, genommen wird, fo fommt es doch bei Rubrung ber Seelen barauf an, ihnen auch zu zeigen, von welchem Zeitpunkte an fie ihre Rechtfertigung au gablen haben. Ich weiß, wie schwer dieß ift; ich weiß, mas fur verschiedene Experimente die Bingendorfischen und andere Bruder gemacht, wenn bie Seelen eine Beranderung in fich mahrnehmen, welche fo viel ift, als eine bergliche und aufrichtige Ermählung bes Chriftenthume, fo daß, gleichwie die erften Chriften folche durch aufrichtiges Bekenntnif in ber Taufe bestätigt, fie folche Ermab= lung auch burch ftandhafte Beweisung in allem Thun und Laffen befräftigen, mas folchen Seelen fo viel ift, als wenn fie die Recht= fertiaung bas erfte Dal bei ber Taufe empfingen. Beil nun dieß abermale ichmer zu practiciren ift, fo bat Graf von Bingendorf in Diefem Stud feine Auskunft barin gefucht, baß feine Predigt nicht fowohl eine Predigt vom Reich Gottes, ale vielmehr eine Predigt pon ber Erlofung fei, aus welcher bie Rechtfertigung folge. Das ift icon gut, wenn man feinen Sandwerksfpruch baraus macht, fondern als ein Saushalter ber Geheimniffe Gottes immer Altes und Reues aus feinem Schate nimmt.

Es ift erlaubt, mancherlei Temperaturen des großen Glanzes bes Evangelii zu gebrauchen. Was mich betrifft, so halte ich das für, weil wir meistens mit Leuten zu thun haben, welche Kinder am Berständniß sind, wir sollen lehren προς παιδείαν, wie Paulus sagt, d. i. mit einer Unterweisung für die Anfänger, wie Jesus, der viel mit Sprüchwörtern geredet, in Hoffnung, daß der heilige Geist einmal Alles erklären werde. Doch dürfen da keine falschen Grundbegriffe zum Aufenthalt verborgen senn. Es muß Alles mit dem allgemeinen gesunden Menschenverstand übereinkommen, wie solcher in Salomo's Sprüchen liegt. Es muß die himmlische Lehrs

art Jesu, wie unter dem Wort Lehrer angezeigt ift, betrachtet werden. Man muß lange Zeit einerlei sagen unter verschiedenen Borstellungen; man muß die Pflichten als Gesetze der Freiheit und als eine himmlische Verwandlungslehre darlegen, wo unsere Tages werke Belohnungen sind und wo das natürliche Leben in das geistliche erhöhet wird nach Jesu Weise, Marc. 3, 23—34. [?]; auf solche Weise mag man auch von der Rechtsertigung reden. Da ift benn kein Wunder, wenn herr von Lohen die Liebe treibt, wenn Graf Zinzendorf die Erlösung treibt, wenn der erleuchtete Benged die heilige Offenbarung treibt und haben will, daß wir und in we serm Vortrag nach den drei Engeln, Offenb. 14., richten.

Rede, reden, deyeir, dadeir. Gine articulirte Rede bringt de Menich nicht mit auf die Welt, fondern nur einen ichreienden bal boch hat der Menich bie Unlage jum Reben in fich, welche die Thim nicht baben. Der chaldaifche und arabifche Ueberfeger fest in im Bort: "Alfo mar der Menfch eine lebendige Seele", vielmehr: in redende Seele," die erft durch die Mutterfprache gur Bernunft mit Dhne bie Rede tann man nicht benten; daher tommt alles Mit oder Unglud bes Menichen bavon ber, wie er die Rede gebraucht Durch den Gebrauch der Rede fielen unsere erften Meltern in de Sunde, und das geschieht noch taglich. Man lefe in den Sprude Salomo's, wo ber britte Theil von der Rede handelt. Salomo fagt: Lag deiner Borte wenig feyn, Pred. 5; auch Jefus warnt por der vielen Mortmacherei im Gebete, Matth. 6, 7. Gin Beife macht die Rede lieblich, aber die heutige Galanterie verberbt allen Berftand, Rom. 16, 18. Aeyew und dadeiv ift bei den Griechen unterschieden, doch wird biefer Unterschied ber Griechen im neum Teftament nicht bemerkt. Jefus felbft hat bas Bort lalen in ben Gleichniffen gebraucht, Matth. 13, 13.

Reinigen, xaJalow, ich mache los von hinderniffen, Fehlern, Bergehungen, Joh. 15, 2. Ebr. 10, 2. Weil die Seele etwat vom ewigen Ursprung in sich hat, so kann sie durch vergängliche Dinge nicht gereinigt werden. Daber sagt Jeremias, Cap. 17, 1.: "Die Sünde Inda ist geschrieben mit eisernen Griffeln und mit spigigen Diamanten gegraben auf die Tafel ihres herzens." Die Seele kann nur mit Umwendung der Denkbilder, die sie angenommen, verändert werden. Das geschieht nach außerer Erfahrung durch Ginsicht in die Wahrheit, nach innern unsichtbaren Wirkungen

burch bas himmlische Befen bes Blutes Jesu, welches über alle Bernunft geht und im Frieden Gottes muß empfunden werden.

Das griechische Bort na Japila heißt: ben Schaum oder Buft binmegthun. "Der DErr felbft, Jef. 4, 4., val. auch Mal. 3, 3., wird den Unflath der Tochter Bion abschaffen, abwaschen." Ebraer braucht bas Bort ant, won Gunden losmachen, and, verpichen, Mangel erfeten; aber diefe Borte find ju grob, die Reis nigung ber Seele ju erflaren. Es bleibt nichts übrig, ale bas Gewiffen von den Berichuldungen loszumachen, welches geschieht durch Bergebung ber Gunden, beren man in ber That gewiß wird, wenn man tief in das Leiden und den Tod Jeju hineinschaut, und es im Gebet und in der Stille vor Gott bringt und befennet, wie man por Gott ift. Das fann nicht in einfache Borte gebracht merben; und baber tommen die vielen unbestimmten Aussagen berjenigen, welche Bergebung erlangt zu haben vorgeben. Die Bahrheit macht uns frei; Jesus aber ift der Weg, die Mahrheit und bas Leben. Der Gine kennt Jesum nach biesem, ber Undere nach einem andern Theil ber Bahrheit; und doch wird man erft fest, wenn einen ber Beift in alle Mahrheit führet. Jefus hat es leicht gemacht burch Zaufe und Nachtmabl, wenn man es recht im Geifte verftebt. Im innerften Grunde aber fagt man es, wenn man Jejum über Alles liebt und das in einem murdigen Bandel beweist.

Neisen, draußen senn, außer der Heimath, eudquew. So braucht Paulus das Wort 2 Cor. 5, 6—8. Gott werde uns, meint er, als mit Christo Auferweckte vor ihm darstellen; da seien wir erst daheim. Wenn die äußere Hütte abgethan ist, so sind wir wohl bei Christo in seinem Hause; aber erst in der Auserstehung, scheint es, werden wir mit dem Himmel bekleidet, wenn wir von der Wiesdergeburt nicht bloß erfunden werden 1). In der Hütte des Leibes sind wir nicht daheim; wir reisen außer der Heimath in der besteckten Erde2), so lange wir im sterblichen Leib wohnen; doch freuen wir uns des Pfandes unserer Erlösung. Mit diesem muffen wir in der Auserstehung, wenn Alles durch's Fener geht, offenbar werden

Unm. 1. . . . nicht bloß . . . d. h. nicht entblößt, sondern ausgestattet mit dem Keime oder dem Anfage ju dem neuen, höhern, himmlischen Leibe.

Anm. 2. . . . in der befleckten . . . d. i. in Folge der Sunde gerrutteten und verdorbenen Erde.

vor Christi Richterstuhl, daß alsdaun, was nicht gleich nach dem Tode geschieht, ein Jeglicher empfahe, worauf er im Leibe geziekt und gehandelt hat.

Der Reiter auf dem weißen, rothen, schwarzen, fahlen Pferde. In den vier erften Siegeln, Offenb. 6, 1-8., bedeutet Reiter über baupt finnbildlich eine geschwinde Macht und gewiffe Urt von Belt läufen, wie biefe burch alle Beiten hindurch im Regiment und ge meinen Wefen je und je 1) einen blubenden Buftand, oder 2) Blut vergießen, oder 3) Theuerung und wohlfeile Zeit, oder 4) hanfige Landplagen mit fich führen. Mit der Art eines jeden Reiten fommt die Karbe feines Pferdes überein. Der Reiter im vienten Siegel heißt ausdrudlich Tob, und ift eigentlich eben ber Tob, ba Die Bolle begleitet. Alfo ift ber im erften Siegel mit feinem Bogn' und feiner Rrone ein Conquérant; ber im zweiten mit feinem Schwett ift ein Bürger, und der im dritten mit feiner Bage hat Dachtibe das Gemache des Landes oder über die Früchte und Lebensmittl Die Erfüllung Diefer Sachen hat einen weiten Umfang; boch fit man in der Siftorie Begebenheiten, benen gufolge fie bald nach't gegebenen Beiffagung in etwas die Erfüllung bereits gefund haben. Man findet in der Siftorie, daß Trajanus gegen Morge von 108 au Sieg über Sieg erhalten, welches durch bie Rrom, ben Bogen und das weiße Pferd bedeutet worden. Durch ihn man erfüllt, mas Dan. 2, 40. 7, 23. von bem vierten Reich geweiffagt war. Unter diefem Raifer entftanden auch heftige Rriege gegm Abend, Fruchttheuerung gegen Mittag in Aegypten, Deft und man derlei Unheil gegen Mitternacht. Das Meifte aber murde in be folgenden Beiten erfüllt.

Ein bei weitem anderer, ganz besonderer Reiter auf einem weißen Pferd läßt fich sehen, Offenb. 19, 11. Wie Jesus ehemals in Anechtsgestalt zu Jerusalem auf einem Eselbfüllen sanftmuthig eingeritten, so wird er in der letten Zeit unvermuthet auf einem weißen Pferde?) als ein Kriegsmann daherkommen. Seine Augen

Anm. 1. Der Unfang biefes Artitels ift fast mortlich aus Bengel's erklarter Offenbarung genommen.

Anm. 2. Dieses weiße Pferd ift, nach Joh. Mich. Sahn's Aeußerung, "eine himmlischsirdische Naturmacht, ein Geist der vier Lebthiere, geistlich zleiblich und vielleicht ein himmlisches Original und Urbild der irdischen Pferde."

find wie Feuerstammen, und auf seinem haupt viel Rönigsbinden, jum Zeichen seiner Siege, und hat einen Namen geschrieben, den Niemand weiß denn er selbst, und ift angethan mit einem Rleide, das ganz in Blut getaucht oder mit Blut der vorhin getödteten Feinde gefärbt ift, Jes. 63, 1—3., und sein Name heißet das Wort Gottes, bessen Kraft die Feinde an sich erfahren werden.

Die Kriegsheere, die im himmel sind, und beren Cap. 17, 14. gebacht wird, folgten ihm auf weißen Pferden, um mit ihm in Armageddon zu streiten, das Thier und den falschen Propheten zu fangen, lebendig in das fließende Schwefelfeuer zu werfen und alle Nebrigen mit dem Schlachtschwert zu tödten und die Nationen zu schlagen. Man lese hierüber mein Buch: herabkunft Christi auf weißen Pferden, und nehme das gestochene Kupfer dazu. Wer dieser Sachen spottet und es für Gott und Jesum ungeziemend balt, sich so körperlich an seinen Feinden zu beweisen, der sehe wohl zu, daß er nicht auch unter eben die Feinde falle, von deren Blute Jesus zu seiner ewigen Ehre als ein Siegeszeichen ein bespritzes Kleid trägt.

Religionsstreit, διχοστασία περί τοῦ λόγου, ift heut zu Tage auf's Sochfte gefommen. Gin gewiffer Freund fagte ju mir: es gabe fo viele neuere Religionsftreitigfeiten, daß wir einen Papft mothig hatten; boch fochten ihn die Streitsachen nicht febr an, die aus feinem Bergen aufsteigenden 3meifel aber ju conciliiren, machte ihm weit mehr zu schaffen. 3ch erwiederte: bas fei ber rechte Beg, gewiß zu werben, und fo brauche man feinen Papft. 3ch fcbreibe, fügte ich noch bei, desmegen ein Worterbuch, um die pracisen Schriftbegriffe ben aufsteigenden 3meifeln entgegenzuseten. antwortete: bas fei ein fcboner, aber ein langer Beg. Diefe Urt, Die Religioneftreitigkeiten zu conciliiren, ift nicht fur Jedermann. Die Religion ift ein ausgedrücktes Borbild ber Lehre von ber Gottesverehrung 1), da durch die gefunden Borte Jefn Chrifti, die er vom Bater empfangen, herrlichkeit und Leben unter der Ordnung ber Sinnesanderung und bes Glaubens angetragen wirb, fo daß die Berrlichkeit Gottes badurch mich alfo binde und religire und bewege, daß Alles mir gering icheine gegen bie Berrlichkeit

Unm. 3. G. Anm. 1. jum Art. Buch des Lebens.

Unm. 1. 3m Original heißt es: . . . nach der Gottesverehrung.

des neuen Testaments. Davon ist zwar bei allen Religionsparteien eine außere Form übrig, aber die Herrlichkeit ist nicht mehr dabt, wie zur Zeit Eli, 1 Sam. 4, 17. 21.: "Der Gott diese Welt hat der Ungläubigen Berstand") geblendet, daß sie nicht sehn die Klarheit Gottes in dem Angesichte Sesu Christi.

Die Zeit der Zerstreuung Daniels ist jetzt und wird fortdauern, bis der Herr selbst durch die Schaalen des Zorns die Zertrennunger aufhebt. Der kurzeste Weg ist dieser, daß zwei oder drei sich zw sammenthun und diese Herrlichkeit im Gebet und in Liebe zur Bahr heit sich eigen machen. Mögen sie nun von Gottes Herrlichkeit oder von Erkenntniß ihrer selbst oder von der Sunde und der Erlbsung durch Christum, oder von der Gemeinschaft der Heiligen, oder bei ber Betrachtung der letzten Dinge anfahen, sie werden zulett bod von dem Geiste Jesu in alle Wahrheit geleitet werden. Wen der Sohn frei macht, der ist von allem Religionsstreite frei.

Rene, μετάνοια άμεταμέλητος, heißt: nach einer bosen De eine Angst fühlen. Es ift aber ein Unterschied unter usravound μεταμέλεια; diefes heißt eine Bekummernig über fich haben, ind nur feine Gedanken andern und feben, mas bas Befte ift. find oft mit einander verknüpft. Man ift über bie Ginnesanderun allezeit frob, wenn man daran benft, daß fie gefcheben, 2 Ca. 7, 10. Es gibt eine doppelte Reue: 1) die por der Erneuerung, welche im Allgemeinen fo zugeht, daß man in Betreff ber berrlicht Dinge, die man gebort, erkennt, man fei weit bavon, man fei get bes Todes würdig, 1 Cor. 14, 25.; 2) eine nach ber Erneuerung in besondern gallen, da man biese oder jene Gunden mit allen Um ftanden erkennt und zu beiligen Uffecten der Reue gebracht wie, wie 2 Cor. 7, 11., ba die Corinthier wegen ihres Bergebens et fanut, worin fie nicht fo gar fculbig, worin fie nicht fo gar lauter, wie fie die Bucht Pauli getröftet, und doch nach feiner Gegenwan verlanat.

Auhe, κατάπαυσις, ανάπαυσις. Das verheißene Land, burch Canaan abgebildet, nennt Paulus Ebr. 4 unsere Rube. Nach dem Tod sollen wir ruben von unserer Arbeit, und boch den Valor unserer Werke, die uns nachfolgen, erft erkennen 1). Biele werden

Unm. 2. 3m Original heißt es: . . . Berftandniffe.

Anm. 1. S. bie Unm. 2. jum Art. Buch des Lebens.

fagen: Bann haben wir dich hungrig gesehen? fie werden ihrer Tugend unwissend seyn2); doch werden fie fich ihrer Beilage ber Bahrheit, im Geist erkannt, freuen.

Auhmen, καυχάομαι, ist eine Wirkung der Freude über seine Gaben, wenn man an sich selbst Lob hat, Gal. 6. Paulus schämt sich, von sich zu rühmen, 2 Cor. 11, 17. Doch soll ein befestigter Shrist Freudigkeit beweisen und sich rühmen, daß er Gott und Jesam in der Wahrheit erkenne. Er soll sich rühmen ber herrlichskeit Gottes, und lieber sterben, als daß ihm Jemand diesen Ruhm nehme. David sagt: Rühmet, alle ihr Frommen. Es gibt auch ein falsches Rühmen (s. den Urt. Prahlen). Das kommt aus einer alagonsia und aubadsia, welches bei ansangenden Jüngern sehr gemein ist; aber Gott weiß sie zu demuthigen.

Müstung Gottes, πανοπλία Jeoü, Eph. 6, 11. Davon war schon oben die Rede unter dem Titel: Harnisch Gottes; es kann aber nicht genug wiederholt werden, weil Teller diese Stelle so sehr verkehrt; er weiß nicht, was dieselbe auf sich hat, er ist von der Finsterniß verblendet. Da hilft es nichts, daß er in hohen Ehren sigt. Es ist schon oben gesagt, daß man dabei des Tensels Unterzgeordnete erkennen und unterscheiden musse, als nämlich die äpxäc, Kürstenthümer, ¿ξουσίας, untergeordnete Gewalten, ποσμοπράτωρας, Befehlshaber in den Elementen der Finsterniß, wie Offenbar. 7, 1—3. 1), und endlich die verstellten Lichtsbosheiten in himmlischen Dingen, welche die Tiesen des Satans sind. Viele meinen, man könne diese Dinge entbehren; aber es sind keine Phantasmata, sonz dern öντως existirende Dinge. Man sieht ja in der ganzen Historie, daß sich etwas von Geistern äußert. Wenn nichts wäre als die bekannte Geschichte vom Kömer Brutus, dem wachend ein Geist

Anm. 2. S. g. u. Anm. 280 meiner Schrift: "Gott und seine Offenbarungen in Natur und Geschichte."

Anm. 1. Die Belt der guten Engel reicht in ihren vielfältigen Abstufungen ohne Zweifel bis ju den Classen solcher Geister herab, welche unmittelbar in der Natur Birkungen hervorsbringen, wie denn ein solcher Geist jener Engel gewesen seyn mag, der das Basser im Teiche Bethesda (Joh. 5) ju wundersbarer heilträftigkeit erregte. Dieser Stufenfolge der guten Engel steht aber auch wieder eine Stufenfolge böser Geister gegenüber, wie aus der von unserm Berfasser angegebenen Stelle Offenb. 7 ju schließen ist.

erschienen. Nachdem ihn Brutus gefragt, wer er mare? so sagte er: Ich bin bein boser Geist; bei Philippi wirst du mich wiederzsehen. Dieser Bose bewirkte auch, daß sich Brutus, wie Saul, selbst umgebracht. Pisistratus hat im Schlafe einen schrecklichen Mann gesehen, der da sagte: Niemand unter den Ungerechten komm durch, ohne seine Strafe zu büßen. Solche Geister sagen wohl aus Wahrheiten, wenn sie schon dem Lügengeist untergeordnet sind. Des Alles ist nun offenbar, zu fernerem Behuse aber dient das Manusseript des Epprian, das ich besitze und das ich schon oben angeze gen?). D wie viele Gögen setzt Satan, nicht nur zu Dan und Bethel, sondern überall! Demnach ziehe man die Rüstung Gotts an; sie ist deutlich genug beschrieben.

Sabbath. Dieses Wort kommt vor Matth. 28, 1.: Am Aben bes Sabbathe, ber einleuchtet in einen der Sabbather, b. i. be mit bem Abend nach bem Sabbath anfangt; das ift aber ber In bes herrn, ber Sonntag, ber Tag ber Auferstehung. - Boif aber After=Sabbath, Luc. 6, 1.? Antwort: Es mar ein Salla gewefen, ale David von den Schaubroben gegeffen; und ben I darauf Neumond (Lightfoot ad Matth. 12, 3.). Go oft nun mi bergleichen Tage einfielen, fo erinnerten fich die Juden ber Roch barin David gewesen. An einem Tag, ba zugleich Sabbath mb Neumond mar, lafen fie in ihren Schulen bas 66. Capitel bet Jefaias, ba bier B. 23 jugleich ber Neumonden und ber Sabbe ther gebacht wird; wenn aber Sabbath und Neumond auf gwi Tage nach einander fielen, lafen fie am Sabbath 1 Sam. 20, 18-42., wobei fie fagen: Romm! morgen ift Neumond. Reut Sabbath murde der erfte, diefer aber von den Belleniften ber ander erfte, deurepompwrou ober After:Sabbath genannt.

Bon bem Sabbath mare aus 1 Mos. 1 viel zu sagen wegen ber Schöpfung. Jesus sagt: ber Sabbath sei um des Menschen willen, weil nämlich der Mensch auch die siebente Zahl verborgen in sich, in seinem Inwendigen trägt 1), nicht sei der Mensch um bes Sabbaths willen 2). Dieß Alles wird zur letzten Zeit Ezechiels 3)

Anm. 2. Man vgl. Anm. 2. jum Art. harnifch Gottes.

Anm. 1. S. die Anm. 3. jum Art. Berrlichfeit.

Anm. 2. G. den Art. SErr.

Unm. 3. . . . d. i. im taufendjahrigen Reiche.

gang flar werben. Für jest genügt es uns, die Borte Jefu als Worte zu achten, die er felbst bort erft erklaren mirb. Rirgends als bei Jacob Bohm4) findet man bavon einige Unzeige zum Ber-Randnig; aber Jac. Bohm muß felbft auch erft vom Geift Gottes aufgeschloffen werden. Das wir bei ber Schopfung gemeldet, ift fehr mangelhaft. Beil der Sabbath um des Menschen willen ift und der Menich aus Erden ift und bas Befte aus der Erde effen will, fo foll er auch erkennen, mas bas Befte ber Erde fei. bie Erbe voll ber Gute bes Berrn ift, fo muß er bieß Gute in ber Erbe auch unterscheiden lernen. Die vierelementigen Grobbeiten begehrt ber Menich nicht, fondern den besten Auszug. Durch die vier Elemente drang im Paradies das Befte hervor als ein fünftes, das nicht lang, breit, tief und hoch mar, fondern Alles in Ginem 5). Run fcuf Gott ben Menfchen in feinem Bilbe, und machte ibn boch aus Erden. Gott versteht bas Bild nicht, wie es Schwentfeld verfteht, als ein creaturlich Bild, und wie es die Praformiften nennen, sondern ale eine Effeng, darin Alles in Rraft liegt und baraus Alles werden tann, mas Gott burch die fieben Geifter bis in die Substang der Erde bestandmäßig formirte 6).

Die sieben Tagwerke entstehen aus den sieben Geistern ?). Diese feben Geister sind das Bild Gottes. Alle sieben find eine Uniprinspialität; daher befinirte Ploucquet die Seele also: "Alle sieben aus einem, durch die Gentralkräfte hindurch bis in die siebente, da das wirkende Leben ruhet und still steht." Das ist das Blid Gottes, darinnen sich Gott selbst gebildet, und in Christi Menschheit seines Bildes Bollkommenheit durch viele Leidenswege und Revolutionen in Stand gebracht und in seiner Gemeine noch zu Stand

Unm. 4. Allenfalls auch in der Rabbalah, doch nicht fo deutlich als bei Bohm. Man vgl. den Art. Anfang, Anm. 3.

<sup>.</sup> Anm. 5. S. die Anmerfung jum Art. gammlein und den Art. gange.

Anm. 6. In der Originalausgabe folgen hier noch die Borte: . . . "da gehört Tod und Leben Jesu dazu." Bielleicht waren diese Worte eine Seitenbemerkung Oetinger's, eine Art von Memoriale zum Behufe späterer Ausführung. Benigstens haben diese an sich nicht wohl verständlichen Borte im nachfolgenden Absah ihre Entwicklung und Erläuterung gefunden.

Anm. 7. Je nach dem Borwalten der Thatigfeit des einen oder andern diefer Geifter.

bringen wird, bis der völlige Sabbath, Gott Alles in Allem, her: porfommt 8).

Salz, alac. "Diefes," fagt Jefus Marc. 9, "follen wir in uns felbft haben." Berfteben wir nun dief Bort oder verfteben wir's nicht, wenigstens haben wir eine Borempfindung bavon. Die Apo ftel und wahren Lehrer find bas Galg ber Erbe; fie follen die Set len por bem fremden Salt, bas Satan einschieft, bewahren. Lehrer follen Andere vermahren vor Muthlofigfeit und unnöthiger Bielgeschäftigkeit ohne mahres Biel; wo fie bas nicht thun, fo ff ihr Salz ohne Salz, avadov. Marc. 9, 49. Dieß verborgene Salg ift nicht bald offenbar. Unter bem Geschäft, das die Beisheit m giert, wird es offenbar in und; benn es gibt fo viel Gleichheim bes Wahren in der Ungleichheit, bag unmöglich eine außere Rege allein gureicht; es muß ein innerlich Reuer und Del des Geiftes If dabei fenn, wovon Jefus fagt: "habt in euch felbft das Galy, w habt Frieden unter einander." Das Galg treibt namlich ar # Unterscheidung bei fo mancherlei Aehnlichkeiten, die falfch Diefes Salz ift bas Ungerftorliche bes Beiftes in einem gelaffen fanften und ruhigen Befen, 1 Detr. 3, 4.; bas Salbol, bein Johannes 1 Br. 2, 20. 21. fagt, bag man in feiner Rraft ich tige Schluffe macht und verhütet, daß feine Luge aus der Babrie Eben daffelbe bemahret uns por bem zu viel mb gezogen werbe. dem ju wenig, und vor Wergerniffen in uns felbst, welche meiften in eigenwilligen Lieblingsmeinungen bestehen, die erft burch große Sunbenfalle ober erschütternde Schidungen Gottes entdedt werden woher der gange Busammenbang von Marc. 9 gu erklaren. Ebm dieß Capitel hat mich in den zwanziger, dreißiger Jahren vor Die lem bewahrt, darein Andere jugendlich unter großem Schein gert then find.

Um es physice und aus dem innern Wesen zu beherzigen, muß mau wissen, daß alles Salz von oben her süß ist, 5 Mos. 33, 13. 14.; scharf, bitter, sauer wird es erst durch irdische Vermisschung der Luft. Daher muß aus dem Sauersten erst das Sußeste heransgeschieden werden nach dem Räthsel Simsons: Speise von der Verzehrung und Süßigkeit von der Schärfe. Salz ist verwandt mit \$\tilde{\gamma}\to \infty\, Sonne, weil Salz von der Sonne kommt, wie es Viele in Vrennspiegeln gesehen; es speist alle Creatur der Erde. Jesus

Unm. 8. G. Unm. 4. jum Urt. Berrlichteit.

fpricht: "Es wird Jeder mit Feuer gefalzen werden," und anderewo: "Er wird euch mit bem beiligen Geift und mit Feuer taufen," und wiederum: "3ch muß mich taufen laffen mit einer Taufe der Leiden." Ber etwas leiden fann in hoffnung ber ebeln Frucht, ber hat dieß Golg, damit wir muffen gefalgen merden, icon bier; ober wir fallen in's Reuer des Gerichts. Dhue Diefes Salg find wir poreilig, fchnell, aufgeblafen, verdüftert mit Debenfachen. Physice ift bas Meer voll Salz, baber heißt bas Meer alg. Die Himmel werden einmal in Salz verwandelt, andna, Jes. 51, 6. Wenn wir die Aergerniffe nicht von und thun, welche und an ber Liebe bindern, daß mir oft unvoruchtig berausfahren und unbefonnen mit Worten ftechen wie ein Schwert, Spruchm. 12, 8. 18, 18 .: fo drohet uns Jefus und fagt, mobei er mit erfter Deldung ber Bolle die Seelenmanderung nebenber widerlegt: "Ihr Burm wird nicht fterben." Diefer Burm aber wird getödtet burch bas unger= forliche Galg bes Lebensols und bes mabren Berftanbes, welches Jefus in der Rurge mit dem Borte Galg anzeigt. Beil viele Medici nicht wissen, wie das Salz ohne Salz physice wird, so will ich es ibnen zeigen. Es muß namlich bem icharfen Galz noch etwas dharferes zugesett werden: das Galg muß z. E. durch icharfen fing noch faurer werden; aledann wird durch Gewalt des Feuers le Scharfe bie größte Sufigfeit, wie ich ben Proceg in ber Patriarchal-Phyfit S. 38 beschrieben habe, der, wenn einer Mube - anwenden will, mit großem Mugen gemacht werden fann. Die auf folche Beise gewonnene Sugigfeit tann man nicht leicht wieder aus ber Bunge bringen: man hat einen, zwei Tage damit zu thun\*).

Satan ift nicht nur als eine perfonlich bofe Intelligenz anzus sehen, soudern als ein gauzes Reich, als eine Sphäre von widers wärtigen zusammenhängenden Rräften, die wider Gott ftreiten. Daher Paulus in der Epistel an die Römer den Teufel nur einmal uannte, vielmal aber das ganze Reich der Gunden, wie auch den Tod, den Stachel des Todes, und was immer mit einer angemaßten her herrschaft im sterblichen Leib dem Menschen zusetzt. Deswegen

Anm. \*) Bur nabern Erläuterung vgl. man den Art. Meer, bes fonders Unm. 8. Bon dem reinen Salz, als dem Anfang ber mahrhaften Natur, ift leicht einzusehen, daß es auch die Kraft besige, das Unreine, Unlautere auszustoffen oder zu überminden.

ift febr merkwurdig die Stelle 2 Cam. 24, 1., wo es beift: .. "Und der Born bes herrn ergrimmete abermals wider Mirael und reigte David unter ihnen, baß er fprach: Gebe bin, gable Mfrael und Juda." Das Bolt hat mit feinen Gunden, bei fo große und ichoner, Chrifti Berrichaft vorbildender Regierung 1), Gotte Born ergrimmend gemacht, daß David Diefen Gedanten faßte. Die Sunde Ifraels erwedte bas gange heer ber wider Gott ftreitenden höllischen Macht, und Gott ließ es zu, daß diefes Beer, welche 1 Chron. 22, 1. Satan, b. i. ein ganges emporendes Reich, genant wird, ein Werkzeug feines Borns abgebe. Dieß nimmt nun Telle nicht in seine Rechnung, sondern macht eine leere philosophick Speculation der Juden daraus und fagt: "Beil diefer Lebrfat fit gemigbraucht murbe, fo machen ihn weder Jefus noch feine Apold au einem Erkenntnififtud ber Religion; fie weisen ben Denichen af Gott, als wenn fein Satan mare, fondern als wenn ber Reif fein eigener Reind mare 2), außer aller Sphare ber feindlich fem fchen Unfälle. .

Schade, Aula. In leiblichen Berletzungen find die Menfin fehr genau, rechnen Schaben und Gewinn immer gegen einant, weil fie es feben und empfinden; aber ben Schaben und Berluft ben Gutern ber Seele berechnen fie nicht. Gie bedenten nicht, bif jedem Menichen, wenn er geboren ift, von ber Gute Gottes fit Loos zugetheilt ift. Daher fagt Jefus: "Ber will euch geben, mit euer ift?" und ferner: "Dehmt's bem, ber fein Pfund mit feinem Pfund gewonnen, und gebt's bem, ber gehn bat." Dadurch with bie Pradestination ganglich über ben Saufen geworfen. Die Gleich gultigfeit in Sachen bes emigen Gewinns ift febr ftraflich, ja fe Salomo fagt: "Ber will ben Menfchen ban ftraft fich felbft. bringen, daß er bedenke, mas nach ihm fommen wird?" Die Des fchen find in einer Greefolution, in einer Unentschloffenheit und fter ben auch fo dabin; fie betrugen fich felbft durch Satanas Ginge bung mit bem Bahn, daß fie bennoch felig werben. Benn men ben Schaben im Ewigen nicht bedenkt, fo hat man feine Rent,

Anm. 1. In der Originalausgabe heißt est . . . "bei fo großer und ichoner Fürbildlicher Regierung Chrifti."

Anm. 2. Die aus Teller's Borterbuch, Art. Satan, genomme nen Borte haben wir, jum Behuf genauerer Unterscheidung, zwischen Anführungszeichen gestellt.

keinen Anfang zur Sinnebanberung. Stellte man sich aber vor, was nach bem Tod erfolgt, so würde man besser in sich geben. Diese antreibenden Ursachen greisen am meisten in's Herz. Man stellt es dem Bolke vor, aber die Leute wollen nicht. Unzählige Reizungen gehen an ihrem Herzen vorüber. Gott ruft ihnen, aber sie hören nicht, bis Gott durch Unglück oder Krankheit sie erweckt. Die Gewohnheit macht ihnen alle Bahrheit, die sie hören, alt. Paulus an die Corinther sagt: Wenn sie schon als durch Feuer erzrettet werden, so leiden sie doch Schaben. Darum spricht die Weiseheit: Wer gegen alle diese Eröffnungen der heiligen Offenbarung bose bleibt, der werde noch böser; wer aber den Bund Gottes bestenkt, der werde mehr [und mehr] ein Bundesgenosse Gottes, bis er so weit kommt, mit Paulo zu sagen: "Ich achte Alles für Schaden gegen der Erkenntniß Christi."

Scharfe, ofoc, beißt auch Effig, Joh. 19, 29. Daber tommt παροξύνω (und παραπικραίνω [?] ), wovon ersteres, Apostela. 17, 16.. vom Geift des Menschen gebraucht wird; im guten Ginn fommt bas Bort παροξυσμός, Ebr. 10, 24., als Scharfe ber Liebe vor. So tann man diefe Borte weder in geiftlichen noch leiblichen Dingen gentbehren. In unleiblichen Dingen, in Geiftsachen, heißt die erfte Scharfung ber Gedanken Begierbe und Diefe wird gur Luft 1), Die Buft aber geht weiter und vereinigt fich mit noch etwas?) gur neuen Geburt der Gedanken3); wie es ja auch Jac. 1 heißt: "Wenn die - Luft empfangen hat, gebiert fie bie Gunde." Beil aber bie heuti= gen Weltweisen, wie Teller, alle in jeder Sprache gleichwohl un= entbehrliche funliche Benennungen von der Seele megen deren Immaterialität megräumen wollen, fo fallen fie in viel Contradiction; benn fie konnen ja boch feinen Geift ohne leibliche Gubfifteng ge-Denten, leibliche Dinge aber haben jum erften Grund eine Scharfe, wie alles Bachsthumliche im unzeitigen Stande. Diese Scharfe mird auch herb, bitter und endlich per gradus fuß. Baco von Be=

E 1.77

Anm. 1. Unter der Luft ist das geistige Befen, unter der Begier de aber der Grund oder Anfang seiner Berleiblichung zu
verstehen.

Anm. 2. Das "noch etwas, womit sich die Lust vereinigt" ift bas Clement, wodurch die neue Geburt der Gedanken möglich wird.

Unm. 3. Man vgl. den Urt. Gedanten.

Detinger, bibl. Wörterb.

rulam, der Restaurator scientiarum, ift nicht gut zu sprechen über solche idealische Luftbaumeister. Man lese in der Sylva §. 98, wo er es rüget, daß man die Gedanken nur per speculationem, visum et repraesentationem zeichnet. Die Gedanken gehen durch eben solche gradus, wie die andern Wirkungen der Natur, durch Schärfe namlich, durch herbigkeit, durch Bitterkeit. Die erste Centralkraft ist herb, zusammenziehend, contrahirend ); die andere ist ertendirend, ausdehnend, also die Herbigkeit vernichtend; die dritte aber ist drehend. So muß man auch die geistlichen Dinge bei Ezechiel annehmen. Die sieben Geister sind alles Leiblichen und Geistlichen Anfang und Ende. Man lese den zweiten Theil der irdischen und himmlischen Philosophie, so wird man Ezechiel verstehen und seine von der Welt eingesogenen Gedanken vertauschen und verbessern.

Schaamroth senn, έπαισχύνεσ Jai. Paulus sagt: Ihr schämet euch, ihr werdet schaamroth senn über dem, was ihr gethan, benn das Ende davon ist der Tod, Röm. 6, 21. Schämen muß sich alle Creatur wegen der Sünde, wenn sie die Schönheit der Werk Gottes sieht, nach Ezech. 43, 10. 11. Auch schämet sie sich vor dem innerlichen Lichte des Gewissens, weil es eine Leuchte des Herrn ist. Daher ist schaamroth seyn eine nothwendige Folge de überbliebenen Bildes Gottes. Soust ist Schaamhaftigkeit im Umgang eine schöne Tugend. Ein hoher Grad derselben ist die narg-Oeia, aber man muß hierin sauch die Freiheit in Christo zu Ratziehen; sonst wird aus der Schaamhaftigkeit eine affectirte\*) Unant

Schauplat, Theatrum. Ein öffentlicher Schauplatz zu Athn war ber Areopag, wohin Paulus, Apostelg. 19, 29. 17, 22, geschleppt worden. Daher sagt er: Wir find Engeln und Menschmein Schauplatz geworden. Wenn wir um Jesu willen leiden wegen der Wahrheit, sind wir auch ein solcher Schauplatz. Die Theologit sollte in Form des Archetypus oder himmlischen Schauplatzes vorgestellt werden, wie es die Prinzessin Antonia von Würrtemberz vorgeschlagen. Peganius hat die heilige Offenbarung in einen solchen Schauplatz gebracht, und die ganze heilige Offenbarung ift bei aller Verborgenheit ihrer innersten Quellen dennoch der leichteste Schauplatz aller Wahrheit. Daher hat Niemand eine Entschuldis

Unm. 4. S. den Urt. Unfang, befondere Unm. 3.

Unm. \*) 3m Original folgt noch bas Bort "bauerifche".

gung, wer fich mit den Bormanden der Dunkelheit behilft. Laffet und die Wahrheit vor und ftellen, wie Jesus und die Apostel, so können wir die Schönheiten der Welt mit größern Schönheiten übers winden. Wer aber bahingeht im gewohnheitlichen Sündigen, der hat Jesum nie gesehen noch erkannt, 1 Joh. 2.

Schelten, emirinav. Es ift ein Beiden ber Glaubigen, wenn fie wegen ihrer Unarten von Berftandigen gescholten werden oder ihnen widerfprochen wird, wie dem Petrus von Paulus, und fie nicht das gegen muffen ober murren. Salomo fagt, Spruchw. 17, 10 .: "Schelten thut bei den Berftandigen mehr, als hundert Schlage an ben Rarren," und Preb. 7, 6 .: "Es ift beffer, das Schelten ber Weifen zu hören, als den Luftgefang und die Discurse der Poffenmacher und Rarren." Die Gläubigen in Diefer Welt munichen lieber von den Beifen über ihre verborgenen, unentbedten, anges wohnten Meinungen gescholten zu werben, als folchen Beitverberb gu boren. Lerne, mas Melodius verborgene Spllogismen nennt in feinem wichtigen Buche: Ginfluß der Babrbeit in den Billen. Solche verborgene Schluffe fteden tief in und. Biele Pfarrer verdienen barüber gescholten ju werden, bag fie tein gewiffes Penfum Aum Nachdenken haben. 'Eλέγχειν und επιτιμαν ift zweierlei. Alles hat feine Urt. Die Liebe ift nicht unanftandig. Eniriuav brauchen die LXX nicht, wohl aber elegyzen.

Scherz, εὐτραπελία, ist nicht bas Salz in der Rede, welches Paulus lobt, sondern vielmehr gleichbedeutend mit ματαιολογία.

1 Tim. 1, 6. 2 Tim. 2, 16., κενοΦωνία, μωρολογία. Erweckte mögen wohl sich lustig machen der freudig senn, jauchzen, hüpfen, aber sie müssen dabei den Archetypus der Bahrheit vor Augen haben. Dann werden sie Scherz und Possen von Salz wohl unterscheiden, und im Umgang ihre Beisheit äußern und würdig dem Evangelio wandeln, 1 Petr. 1, 15. Freundlichkeit, allgemeine Menschenliebe soll nicht zu viel senn; sonst werden oft wohl erlaubte Küsse zum Eckel, Sprüchw. 27, 6. Der würdige Wandel eines Gläubigen ist: in allen Stücken Liebe, 1 Cor. 13. Man soll kein singulärer Mensch senn, kein σκυθρωπός; man soll keine starre Miene machen, sondern aus Allem soll Danksagung in Freudigkeit blicken. Der Scherz stand dem Solrates wohl an, aber uns nicht, die wir mehr wissen. Fröhlichkeit, Freudigkeit, Ungezwungen ersetz allen Scherz.

ĸ

E

Z.

3

5

Schlange, ö Qic. Ich weiß nicht, ob es unuöthig fei, zu wiffen, warum ber Teufel eine Schlange gebraucht habe gur Berführung

ber Ena? Mich buntt, mir merben bas erft einseben, wenn alle verborgenen Dinge offenbar find 1). Die Schlange muß etwas Befonderes gehabt haben vor allen Thieren; fie muß nicht gestaltet gewesen fenn, wie jest, fondern mannliche und weibliche Natur in Ginem befeffen haben2). Darum war fie funftlicher, vielgeschäfti: ger und ichlauer als alle Thiere. Der Berfuchbaum muß alle Rrafte in gleichem Maage gehabt haben, fo daß das vorschlagende Bofe erft fonnte herausgefett werden; fo muß auch der Schlange Natur gemesen senn3). Die Panurgie ober Allgeschäftigkeit ber Schlange hat die Eva verführt. Daber fagt Paulus: Wie bie Schlange Evam betrogen bat mit ihrer Allgeschäftigkeit, fo merben auch der Corinther Berftandniffe4) durch eine Allgeschäftigkeit ber falfchen Apostel, burch Rachaffung gottlicher Rraft und Gleichheit betrogen. Uebrigens follen wir doch flug fenn wie die Schlangen, baneben aber ohne Ralich fenn. Bir follen und von den Rinden ber Welt nicht übertreffen laffen in der Boraussicht der Rolgen.

Schlusmäßig denken, dorisas Jai, steuert den Sorgen (f. ohn den Art. Gedanken). Paulus braucht das Wort sehr oft, weil wi nach Stückwerk zu denken in den Fall gesetzt sind. Man lese die ganze Spistel an die Römer. Helmont, der sonst vortreffliche Mann, hat an sich erfahren, wie man intellectualiter versteht; aber er sehlt sehr, da er meint, wir müßten es Alle dahin bringen. Daraus würde viel Verwirrung entstehen. Lasset uns Alles an seinen On legen. Centraliter und intellectualiter verstehen ist eine Gabe, wor aus einigermaßen zu erkennen, wie wir von Gott erkannt sind, abn dieß dauert nicht lange. Per partes itur ad totum, durch die Theile kommen wir zum Ganzen. Stückweise glauben wir, stückweise verkündigen wir, 1 Cor. 13, 9. Das ist unser Theil in diesem embryonischen Stand der Erde\*).

Anm. 1. ... d. i. in der Periode des taufendjährigen Reiches ... Anm. 2. Man vgl. hierüber meinen Auszug aus Jac. Böhm's Schriften, §. 156 ff., befonders die Anm. jum angegebenen §. Anm. 3. S. ebendaf. § §. 114. 115. 130.

Anm. 4. S. 2 Cor. 11, 3.

Anm. \*) Man vgl. zu diesem Art.: Detinger's Selbstbiographie, S. 33, bann S. 56-61, sowie die Art. Amt bes Buchstaben und bes Beiftes — Beten — Buchstab — Ertenntnis.

Schöpfung, yeveric, urloic. Die Bolffianer fagen: Bon der Schöpfung haben wir feinen Begriff; bagegen nennen die Nemtonigner ben Newton einen ichopferischen Geift. Barum? Beil er ber Erfte ift, ber bie zwei widerwartigen Centralfrafte, Die centripeta und die centrifuga in die Grundweisheit eingeführt bat. Nun wiffen Law und andere Englander, bag Newton ben Jac. Bohm viel behandelt, wie er benn nach Kontenelle's Lebensläufen mehr mit ber Bibel ale mit ber Mathefie foll beschäftigt gemefen fenn. Beil man aber J. Bohm nicht auführen darf und doch feine Sopothefe fich boren läßt, fo wollen wir aus dem Buche "Gnadenwahl" feinen Bortrag etwas verftandlicher zu machen fuchen, damit wir menigstens eine Snpothese von ber Schöpfung haben. Es ift mahr, Miemand weiß, was Schopfung ift, ale ber Schopfer: boch wenn g es Gott bem 3. Bohm, als einem Unftudirten, wie er es bei ben Aposteln gewohnt war, geoffenbaret, fo muffen wir diese Prophetie nicht verachten. Man wird balb feben, daß Newton feine Attraction amar aus Erverimenten bewiesen, nachdem ihm Baco von Berulam porgespielt; boch mag er bie erften Unzeigen beimlich aus J. Bohm genommen haben, indem J. Bohm mit, dem Ungiehung bedeutenden Borte "Scieng"1) von lauter Attraction, ale der erften Centralfraft, redet. Man muß aber voraus wiffen, daß J. Bohm das Willfurliche in Gott nicht fowohl eingefehen, als bas, mas aus bem Befen ber Dinge nothwendig folgt. Go folgen g. E. die taufend Jahre nicht aus bem Befen ber Dinge; fie find willfürlich, und barum weiß fie Bohm nicht zu feten, wie die gange Offenbarung2).

Jac. Bohm vergleicht [bringt zur Ausgleichung] die Spruche: Gott ift die Liebe - in fich; Gott ift ein verzehrend Reuer außer fich's). Gott als Gott ift ber Ginige Gott; er ift die Liebe,

ż

3

è

ż

ŝ

K

ķ

1

į

Unm. 1. Scienz bedeutet bei Bohm nicht etwa Biffenschaft, fondern er leitet diefen Musdruck von ziehen ab und bentt alfo hiebei an ein Ungiehen, bezeichnet alfo damit insonderheit das Walten und Birten der erften Naturgeftalt (vgl. den Art. Anfang, Anm. 3.).

Unm. 2. Man vgl. den Art. Rechte der Gerechtigfeit, befonders Unm. 9.

Anm. 3. Der Ausdruck "außer sich" bezieht sich nicht auf die Creatur, fondern nur auf die Natur, ale den Grund der außern oder leiblichen, im Gegenfat von der innern oder geistigen Berr= lichfeit Gottes.

bas Ginige, emige Befen. Er ift weder licht noch Rinfterniff, weder Liebe noch Born, fondern bas emige Gine. Darum fagt Mofes; ber Serr fei ber Ginige Gott. Run ift aber Gott nicht ein fill ftebendes, rubendes Befen, fondern ein Actus purissimus. Darin find drei Unterscheidungen, die J. Bobm febr ungereimt eine Drei einigkeit nennt, brei emige Billen: ber unanfangliche, anfangliche und ausgehende; und biefe brei find nur Gin Befen 4). Die find ber Einige Gott in actu purissimo. Bie die vier Thiere eine ewie Bewegung in bochfter Regularité haben, fo bat auch Gott in fic eine emige Bewegung in breierlei Billen, in fich und außer fich. Das Ausgegoffene, Ausgegangene nennen Salomo, Spruchw. & und 3. Bohm die Beisheit. Dbichon in Gott eine breifache Bit fung in fich, burch fich und aus fich ift: fo tann man bieft bed feine Versonen nennen, sondern die Beisheit ift bas Chenbild be unfichtbaren Befens, bas ift von ibm geboren von Emigfeit. & find alfo nur zwei: Gott und bas Bort, Gott und bie Beistet Die Weisheit hat etwas Sichtliches und heißt der Engel Des Bund. Gott ift in fich unfichtlich, in ber Weisbeit ift der Anfang gur Em tur den Engeln fichtlich. Der Ansgang aus der Beisheit burch ba Beift jum Schaffen und der Wiedereingang in Gott, bas emig Eine ift der Geift. Gott ift alfo eine ewige Begierde, fich zu offen baren, fich in Liebe mitzutheilen; barum muß er fich in Raflichkit feiner felbit einführen in die Beisheit. Er ift ohne modos, obne Arten zu fenn, er ift Alles zumal; boch fein Alles concentrirt und gebiert er felbft in einen terminus und Saflichfeit feiner felbft im Borte, bas aber auch unermeglich und unendlich ift, und boch ber Grund ber fieben Geifter ober Arten gu fepu in fich bat. Dit biefa gefaßten quellenden Rraft, mit diesem Centro manifestativo gebet Gott aus fich beraus und macht fich ein Objectivum passivum, bat boch auch eine mit ihm ift; nur bag ber Beift Gottes als etwas Ausgehendes zu concipiren aus der gefaßten Rraft Gottes: und Diefer Ausgang im Beift ift bas bewegliche Leben in ber Gottheit. Darum fcwort Gott bei feinem Leben als einem von fich gleichsam

Anm. 4. Zuvörderst faßt Detinger, wie Böhm (f. m. system. Auszug S. 15 ff.), Gott nach seiner absolut unterschiedlosen Sinheit. Bon diesem Punkte aus stellt sich Gott der Betrachtung junächst in unendlicher innerer oder geistiger Thätigkeit dar, welche in Folge der hier zu unterscheidenden drei Willen eine dreifache ist, nach Oetinger's Ansicht aber nicht eine Dreieinigkeit genannt werden soll.

unterschiedenen Befen, bas boch eins mit ihm ift. Dieses Leidende ift ber Nexus infiniti cum finito. Da fann man fich concipiren bas Primitivum ale ben Anfang der Creatur Gottees, den Erftgebornen aller Creatur, doch ohne Praformation. Da foll man aber nicht ein faflich creaturlich Bild, eine Umschriebenheit verfteben, und boch ein Bild Gottes, wie es benn heißt: Gott fcuf ben Menfchen erftlich nach feinem Bilde, b. i. in dem Bilde feiner gottlichen Ginmobelung nach bem Geift, und zweitens fchuf er ibn gum Bilbe Gottes nach ber Creatur ber geschaffenen leiblichen Bilblich= teit. Diese In-sich-felbst-Bildung ift weder groß noch flein 6); in fich felbft ift die Bildung, die Gott in der Beisbeit in fich felbft macht, unendlich, und die Kormung unumschrieben. Darum fagt Chriftus: Gott habe bem Sohn gegeben, ju haben bas Leben in ihm felber, unumschrieben, in se, a se. Unfer Auge bat fein praformirtes mechanisches Bild, fondern ift unendlicher Bildungen fabig; fo auch ift unfer Gemuth ober Geift unendlicher Bildungen fabig und hat boch Bilber 7).

Diese Erklärung ist so, als wenn Alles per modum und molum ginge, daher man, mas man setzt um des Conceptes willen, immer wieder removiren muß8). Darum haben die Praformatisten und

ĸ

E

Ì

į.

Ì

3

.

ď

þ.

1

1

1

۱

Anm. 5. Das durch die drei Willen in Gott Bewirkte ist eine sichtbare, noch nicht aber in die Natur eingeführte Abspiegelung seines an sich unsichtbaren Besens, in welcher auch der Grund zur Weltschöpfung gegeben ist.

Anm. 6. Wenn Detinger in Uebereinstimmung mit Jac. Bohm von der gottlichen Weisheit fagt, daß sie weder groß noch klein sei, so will er damit nur den Begriff irdischer Große ober Rleinheit entfernt halten, wie ja auch von der Ewigkeit (vgl. 2 Petr. 3, 8.) gesagt werden muß, daß sie weder lang noch turz sei, mahrend sie doch Lange und Rurze in sich vereinigt.

Unm. 7. Die Bildung, die Gott in der Beisheit in fich felbst macht, ist nicht als praformirt, nicht als starr und fertig anzusehen, sondern muß als eine ewige, unendliche, nicht in Bechsel und Bandel, wohl aber in beständiger Erneuerung begriffene gedacht werden.

Anm. 8. Das Göttliche, Ewige, himmlische muß wohl irdisch, creatürlich, wie mit ber Zeit behaftet bargestellt werden, indem wir sonft nichts bavon zu erfassen mußten. Alle biese unvoll= tommenen bildlichen Vorstellungen muffen aber bann wieder besseitigt werden, bamit die wahre Idee ber göttlichen herrlichkeit bei uns hervortrete.

Schwentfelb gar ju menschliche Abbildungen und feten bie Ereatur in Gott hinein, bilblich praformirt. Bier fann man einen Anfane in Gott benten, wie es beift: Das Bort war im Anfang bei Gott. Gott ichafft burch ben Dem feines Munbes im Anfang und an bem Anfang, ber in ber Beibbeit liegt; er gebiert erftlich fein Bon in fich, und bief ift auch bei fich. Go lange es in Gott ift, ift d obne Creatur; wenn es: bei Gott beift, fo ift fcon ein Anfan, eine Umblidung feiner felbft in fich felbft9). Diefer Anfang ift in Inbegriff aller Rrafte: ba find bie fieben Beifter als willfürlich modi, die fich Gott gibt gur Creatur 10), worin die Centralfrift Newton's, attractio und extensio, ju concipiren. Gott ift frei w allem Creaturlichen, und doch faßt fich die Freiheit Gottes im Ein gieben, in der Attraction, gur Formung der Rrafte, gur Individue litat der geschaffenen Ideen. Da fangt fich der Begriff von Rem Benn im Borte von Anfang feine Ratur, feine actio w reactio mare, fo mare Gott eine emige Stille. Das Wort i im attractiven nisu Ratur an fich, aber bas ewige Gine ift Matur, ohne actio und reactio. Gott in feiner Liefe ift ohne ! tur; er ift an nichte gebunden von Ratur, er ift affect= und cream los. Bott in der Offenbarung feiner Tiefe nimmt bagegen Ratt an fich. Das Unziehen, die attractio ift der Anfang Der Cream, ber Unfang der fieben Geifter Gottes. Das Angezogene wird burd Die Lebensfrafte ausgebildet durch's Bort gur feuernden Ratur, die einen Anfang hat 11), und ift boch gegen die brei Anfange be Schöpfung, Jes. 43, 7., feine Natur.

Anm. 9. Detinger's Meinung geht schlechterdings nicht dahin, daß das Bort schon etwas Creaturliches fei. Sofern Gon bloß nach seiner innern oder geistigen Herrlichkeit erfaßt wird, ist dasselbe in ihm, — nach der außern, leiblichen Herrlichkeit dagegen — bei ihm. Die äußere Herrlichkeit ergibt sich abn in Kraft der Naturfassung, welche (f. den Art. An fang, Anm. 2. u. 3.) die Wirksamkeit der sieben göttlichen Geister mit sich bringt.

Unm. 10. Die Leiblichkeit ift, wie Detinger vielfach behauptet, eine Bollfommenheit, kommt alfo Gott schon an fich felbft und ohne Bezug auf die Beltschöpfung zu; doch wird letter nur durch jene Leib= oder Naturfaffung Gottes möglich.

Anm. 11. Benn es hier heißt, daß die feuernde Ratur einen Anfang habe, fo ift da an einen ewigen (nicht zeitlichen) Anfang ju denten (vgl. Anfang, Anm. 1.). Diese feuernde Ras

Der Anfang ift eine Mequipolleng ber Rrafte, ba feine ratio sufficiens des einen por dem andern ift, welches Mysterium magnum. bas in fich verborgene und boch ausgebreitete Spatium ift, worin alle Rrafte liegen. Die Rrafte aber formiret bas Bort. Das Bort mit der angenommenen vis attractiva wird zu einer Bielheit der Rrafte, oder im Wort fangt die Schiedlichkeit und Individualität ber Befen an, daß eines nicht bas andere ift, wie im Spatio, in ber Meguipolleng ber Rrafte. Da ift eines im andern, burch bie Natur wird eines außer bem andern: bier wird ber motus erft betermiuirt a termino a quo ad terminum ad quem 12). In ber ersten anziehenden Rraft, die allerinnigst in ber Offenbarung Gottes ift und mit feiner Omniprafeng und Unermeflichkeit coeriftirt, liegen alle Rrafte undeterminirt; boch mar feine irregularitas barin propter simultaneitatem. In ben erschaffenen Dingen ber Zeit aber ift keine folde Simultaneitat, fondern determinabilitas oder contingentia infinita, irregulare per regulatum. Da nahmen Feuer, Luft, Baffer, Erbe ihren Urfprung, und bie Ungundung und Bergehrung bes ewigen Feuers wird burch ein Contrarium unverzehrlich, und ba zieht die Sonne die Planeten und diese die Sonne an fich nach regularer Ordnung.

1

1

Ė

ⅎ

I

3

In dem Worte "vom Anfang" ist das Eine ewige Element und dieses ist im Bergleich zu andern ein Vacuum. Malebranche redet von einer extensio intelligibilis, da wir Alles in Gott sehen. Man mag es nennen, wie man will, etwa mit dem verhaßten Namen Magie: es ist potentialitas omnium virium indistincta, welche Gott durch Werkzeuge und Organisation in's Werk sest. Bald sagt man: Totum in toto, tum in qualibet parte, es ist ein verborgen Wesen, welches von der Sonne angezogen wird, das Licht des ersten Tages vor der Sonne; denn ohne dieß wären die Strahlen nicht brennend, wie sie in dem Microcosmo durch viele gradus werden. Es ist zwissichen der Sonne und dem Potentialseuer des Weltgeistes in den Elementen eine Attraction 13). Im Licht ist Luft und geistlich

tur gehört ja ju Gott felbft und ift von der Creatur, wie deut= lich bemerkt wird, unterschieden.

Unm. 12. S. den Art. Principium, besonders Unm. 2.

Anm. 13. Alle Naturdinge find aus einer ursprünglichen Einheit hervorgegangen. Darum fehnet fich eines nach dem andern, und wird eines von dem andern angezogen.

BBaffer, in welchem ölischen Baffer bas Lichtfeuer bes Lichts fein Leben führt. In Diesen Abzeichnungen find viele merkbarliche Hintus.

Jac. Böhm, der aus Schauen geschrieben, drückt es oft sehr verständlich aus. Er sagt, Gnadenwahl, Cap. 2, \$. 29: Dai Keuer deutet an in seinem umtreibenden Laufe die Natur in den anziehenden Kraft. Das Licht deutet au das göttliche Liebefeuer; denn das Licht ist ein gebendes Feuer, worin Luft und Wasser ist, in welchem ölischen Wasser das Liebefeuer des Lichtes sein Lebn führt, denn es ist des Lichtes Speise. Sonst, so das Licht sollt eingesperrt werden und das geistliche Wasser von der feuernden In sich nicht scheiden möchte und sich nicht resolviren sollte in die Tüst der Gottheit, so erlösche das Licht. Indem sich's aber mit dem Ungrund, darin doch der ewige Grund liegt, resolvirt, als mit den gleichen Vermischung oder Lemperatur, da die Kräfte alle inn liegen, so zieht das Licht oder Liebefeuer dasselbe geistliche Wasse oder Tincturwesen wieder in sich zu seiner Speise 14).

Dieß ist das Problem, das Gott dem Siob, Cap. 39, wo dem Licht The und In vorlegt. Hier liegt das größte Arcanm, die göttliche Freiheit nämlich resolvirt sich in der Gleichheit da Kräfte, daß das Liebefeuer es attrahirt. So hat man das geißt liche Essen zu verstehen. Benn aber Gott das Licht In und Ind zurücksieht, so ist das Uebrige Jorn Gottes. Das ewige Eine, welches Gott aus der Gleichheit seines ewigen Besens in die Attraction zur Natur spricht, das spricht er nur darum in eine zertheilende Schiedlichkeit, als in eine Widerwärtigkeit, daß seine heilige Kraft schiedlich werde und in die Herrlichkeit und den Glanz der Natur offenbar werden. Der ewige Bille, sich zu offenbarm, führt seine Kraft durch das peinliche Feuer aus in die Ueberwindung der Freude, 1 Chron. 30, 11.

Anm. 14. Den hier mitgetheilten Worten Bohm's geht der Bedanke voran, daß Gott außer der ewigen Natur nicht in seinem
vollen Glanze, in seiner wahrhaften Majestät offenbar wäre.
Das Licht seines geistigen Besens wird wahrhaft scheinend erst
dadurch, daß er das Feuer seiner Natur hervorbrechen läßt
und dieses zum sanften Element umwandelt, das sanfte Element aber (als seine Speise gleichsam) zu seinem außern, leiblichen Besen, zu seinem ewigen Lichtleibe gestaltet.

Mus dem Sterben kommt Leben. Dief ift dem Sensus communis flar; darum fagt Paulus: aopov. mas du faeft, wird nicht leben, es fterbe benn, und Jefus befraftigt es. Benn fich in ber Bertheilung der Natur Reuer und Licht scheidet, so ift Gott nach bem Reuer eine Bergehrung beffen, mas die Begierbe in der Schied= lichkeit in fich faffet. Wenn fich nun burch die Schiedlichkeit etwas in einem eigenen Billen über bie Gleichheit erhebt und fich vom Gangen abbricht, fo wird ein falsches Leben ber Phantafie geboren, worin ber Teufel wirkt, und bieß heißt Born Gottes 15), 1 Chron. 22, 1. 2 Sam. 24, 1. Alfo konnte Gott die Offenbarung feiner felbft nicht in's Werk feten ohne biese geistliche ewige Natur; er wird aber offenbar burch bie Ratur, welche ein wirkendes und leis bendes Befen ift. Das Birkende ift ein Liebesfeuer, das fich mittheilt, das Leidende ift ein geiftliches Baffer, des Reuers Speife. Das Leidende mird wirkend und das Birkende leidend durch einen ewigen Lebenscirfel, was bei Ezechiel die Raber andeuten 16). Dieß Mues flingt freilich febr materialifch; allein die Geschwindigkeit ber innern Bewegungen und Progressionen ber Raber Ezechiel's läßt es nicht materialisch fenn 17). Es ift zuerft eine geiftliche Belt, und aus diefer wird durch ber fieben Geifter Progreffion, durch die Centralfrafte, Alles in außere, befondere Befen gertheilt. Als Gott die geistliche Belt, mundum intelligibilem in sensibilem, in ein außeres Wefen eingeführt, fo blieb bas Innere im Meußern, bas Meußere als ein Geschöpf, bas Innere als ein innerlich wirksames Wefen. Darum feben wir die Welt nur halb: bas Innere feben wir nicht, fondern verfteben es burch ben Glauben 18).

Wie aber die intelligible geistliche Welt greiflich und sensibel geworden, stelle man sich also vor: Das Sprechen Gottes geschieht durch Attraction und Repulsion. In den drei ersten Progressionen der sieben Geister entsteht der Anfang der Ratur. Diese drei werden durch die vierte in Bewegung gebracht, im Elrkel, in sich selbst zu

Anm. 15. S. den Art. Rein und die Anmerkung jum Art. Eigen.

Anm. 16. S. den Art. Geficht, Anm. 5.

Unm. 17. Man vgl. ben Art. Berabfteigen, Unm. 1.

Anm. 18. Diefe geiftliche Belt ift die göttliche Idealwelt, welche freilich hinter der wirklichen Belt verborgen, in derfelben noch nicht völlig realisit ist.

geben, wie bei Ezechiel im buin; es geht in dieser in fich selbst laufenden, bligenden Bewegung ein Sterben und Leben zugleich vor, bie weber Stahl noch fonft ein Chemift erklaren tann. In der Reuer anzundung macht fich ber Geift Gottes webend; ba entfteht bai gottliche Glement, welches fich in ber außern Welt in vier Glement gertheilt 19). Der Geift icheibet fich aufwarts, und im Centro bleibt ber Grund ber Scheidung: 1) bes Klüchtigen in ber Pracipitation ber Materie unter fich, welches ift ber Unfang ber Materie; 2) bit Dels im Centro, aus welchem bas Beiftliche über fich gehet als bi Tinctur ober ale das Bartefte, welches die Ebraer ann heißen S. m. Buch über Siob, Cap. 42, S. 228. 3) Aus der Ertodtung aber des Reuers gebt als ein ftummes, unfühlbares Geftube bie Materie unter fich als ber falnitrische Grund. 4) Alles gebet un in ein finsteres, irreguläres Befen, barinnen alle Befen in potenti chaotisch liegen. Da schafft Gott eigentlich bie Rinfterniß, 34 45, 7., als den erften Grad der Schöpfung, Jef. 43, 7., band er das Licht formirt und endlich das Organische, Dechanische porbringt. Die Kormirung bes Lichtes ift die fünfte Scheibm, Die fechete ift organisch, und die fiebente ift die Gubftang ober bi forperlich Glashafte, von allerlei Materie 20). G. Cap. 4, §. 4 der Gnadenwahl.

Bur [Lehre von ber] Schöpfung muß man ben Spruch Jes. 43 nehmen, [wo nämlich gesagt wird] baß sie burch breifache Ursprüngt läuft, als Schaffen, Formiren, Machen 21). Schaffen kommt be

Anm. 19. Man vgl. ben Art. Anfang, Anm. 3. Bas ben von ber Birkfamkeit ber sieben Geister in Ansehung ber ewigen Gestaltung ber göttlichen Herrlichkeit gesagt worben, gilt sw modo auch von ber Beltschöpfung.

Anm. 20. In den sieben Punkten, welche Detinger hier aufführt, hat man nicht die sieben Naturgestalten zu suchen. Vielmehr ist da 1) angedeutet, das Gott den materialen Grund den Weltschöpfung in oder vielmehr unter sich habe; 2) wird auf deren formalen Grund hingewiesen; 3) ist davon die Rede, wie Gott den materialen Grund der Welt aus sich heraukset; 4) dieser dann zuvörderst in Finsternis erscheine, worsauf 5) die Finsternis in Licht umgewandelt wird, 6) die im Licht liegenden Kräfte zur Entfaltung gebracht werden, und endlich 7) die körverliche Vollendung eintritt.

Anm. 21. Man vgl. hierüber, sowie über das gleich darauf in Betreff ber καταβολή Beigebrachte, ben Art. Genugthung.

Rinfterniß zu, Formiren bem Licht, Machen den megbaren und mechanischen Dingen. Gott ich afft die nicht erscheinenden Dinge, μή Φαινόμενα. Die fichtbaren Dinge find in Arten und Geschlechter getheilt; fie find gemacht. Das licht nie und nmw ift in Alles gemischt worden, wird aber, Biob 38, wieder entzogen werden von ber Rinfterniß.

Die Schöpfung der Belt heißt nara Bodn. weil nämlich aus bem Unfichtbaren bas Sichtbare geworden durch einen Fall. Kara-Body beißt sonst Abwerfung, steht in der LXX nicht, wird nur im neuen Teftamente von Jesu gebraucht. Alle diese bei Jac. Bobm portommenden Dunkelheiten werden fich am Ende der Tage entfal= ten; jest verfteben mir fie nicht genug. Bir marten, bis die gange Creatur, nach Rom. 8, von der Gitelfeit los wird, und die Freiheit ber Rinder Gottes genießt 22). Da ift zu merten, daß nach Jefaia der Lowe Stroh effen und die Bipern ihr Gift nicht mehr haben, Bolf und Lamm beifammen wohnen follen. Der Lowe foll feine Natur behalten, aber nicht mehr Schaben thun. Bie bieß zugebe, kann man einigermaßen concipiren, wenn bas Innerfte bes Lebens mit einer höhern Rraft exaltirt wird, daß er fein wildes Wefen nicht mehr achtet: er muß andere Inftincte bekommen. Doch fann "man das nicht beschreiben, bis durch die verständlichen Entdeckungen , bas Dunkle klar wird, und die Rathsel, die Gott dem Siob, Cav. 38-40 vorgelegt, fich veroffenbaren, wie nämlich die Finfterniß ber Natur ju Licht werde, wie bas Licht erhöht werde in dem vermifchten Befen ber Creatur, wie das Licht בקר und שחל den Gott: lofen entzogen werde, wie die Inftincte der Thiere muffen erhöht werden? Alle jegigen Experimente reichen noch nicht fo weit: es muß ber erfte Bote, Offenb. 14, ben jegigen Naturalismus erft ju Boden werfen und Babel vorber fallen und die Declaration gefchehen, fich ju huten vor dem Malzeichen bes Thiers und bes falschen Propheten 23).

t

ŧ

¢

ı

•

Daß aber Emigfeiten bagu gehören, die Creatur boher gu brin= gen, ale in ben taufend Jahren, ift ebenfalls zu bedenten. Inzwifchen muffen wir gufrieden fenn, daß wir die vielerlei Berkzeuge, die Gott brauchen wird zur Wiederherstellung aller Dinge, noch

Anm. 22. Die hier besprochene Erhöhung foll die Matur gur Beit des taufendjährigen Reiches gewinnen.

Anm. 23. S. den Art. Engel, gegen bas Ende bin.

man die Spruche Salomo's fleißig dagegen halten: Diefe lehren Be zahlung suchen, wo fie ift, namlich außer ben Spruchen, die um die Schuld und Strafe anzeigen.

Schwachheit, ac Jeverz, ift nach dem neuen Teftamente theib Rrantheit, aus dem Grund, weil man im Glauben frankelt, 1 En. 11, 30. Jac. 5, 14.; theils ein scrupelhaftes Gewissen, welchen genugsame Erkenntniß mangelt, 1 Cor. 8, 7. 10.; theils Unvermögen im Glauben, Rom. 15, 1.; theils Leidsamkeit und Gedub, da man nicht stoisch thut ("Wir sind schwach in ihm," 2 Cor. 13, 4); theils auch Verfolgung, Ertödtung ("Reine Kraft wird in da Schwachheit vollendet," 2 Cor. 12, 9.).

Schwanger, er yastpi exousa, Matth. 1, 18., exxues, Luc. 2,5. Es ift betrachtenswerth, wie Maria ben Schlangentreter in iben Schoof empfangen. Sie hatte den weiblichen Saamen pon min icon in ihr, aber ber Caame von oben mußte bagu fommen: f mar bas Beilige in ihr Gottes Cobn. Jefus fagt: "Sich birm oben, ihr feid von unten." Dieg wird in meiner Predigt: "But weinenden Seele Jefu," welche Bonnet's Praformationelebre gegengefest ift, genug abgehandelt. Da fieht man, wie Die Set Jesu entstanden ift, nämlich nicht per praesormationem, nicht w creationem, sondern wie bei uns per traducem: Reuer aus Rent, Beift aus Geift, doch mit Unterschied von und. Dit einem Bont, Jejus hat mein Rleifc und Blut als Abrahams Saame an fic genommen, und nicht die englische Ratur. Abam ftarb bem erfin Bilbe ab und lebte boch noch etliche hundert Jahre. Gottes Licht namlich in der Beisheit und Adams gurudgegangenes, erftorbent Licht konnten nicht mehr mit einander wirken. Dieß gleichwehl wieder ju Stand zu bringen, ging die überschattende Rraft bes Bochften nicht zwar in ben fundlichen Saamen Maria, fondern is beren verschloffenes Befen, poop, Pf. 51, 8. Da fam das erft Bild wieder, aber verborgen. Der hErr nahm das Meuflere det Fleisches, die Reindschaft, barum auf fich, Eph. 2, 19., damit a fie am Rreuz tobte. Es hing bagegen von ber Rraft bes Sochften

seinerseits Rechte, unsererseits Pflichten in fich: wir var banten ihm unser Leben und unsere Seligkeit, und find barm schuldig, ihm unsere Rrafte, unser herz und ganges Wesen pweihen. Bem ber Bille hiezu fehlt, ber steht außer da Gnabe, auf bem laftet ber Zorn Gottes.

ober vom Berrn vom Simmel, 1 Cor, 15, ein anderes Leben an bem Saamen der Maria. So nahm benn der BErr vom himmel unfere Gunden auf fich und bing ben Leib, barauf er ber Menfchen Sunden gelegt, an's Rreuz als einen Kluch. Da hing ber erfte Albam, ben Gott wegen ber Gunde verflucht, mit dem fluch ber Sunde am Rreug und ftarb ber Sunde ab. Da mar nun Alles vollbracht, mas gur Berfohnung gehörte. Der Tod ift freilich gu Allen hindurchgedrungen; bemungeachtet ift er abgeschafft und ber Stachel Des Todes bei den Gläubigen binmeggenommen, obwohl fie noch Gunde fublen. Jefus martet eben nun, bis ihm alle feine Keinde unterthan find. 3mar hatte er den Teufel auf einmal vertilgen fonnen; aber Gott will die Uebermindung Jesu millionenmal gepriefen und repetirt feben. Bir tonnen nicht thun, mas Gott burd Chriftum gethan, uns die Bahn ju brechen. Ingwischen nimmt Gott mit unserm Glauben porlieb und wartet auf uns und ftartt uns und fiebt uns in Gnaben an, weil uns ber Bater Jefu, als einen Lohn feines Berdienstes, ihm geschenkt hat. Dieß Alles lebret ber beilige Geift erft, wenn er und in alle Bahrheit führt, und dieß find die Rolgen, die uns Gott porlegt, daß man miffe, warum der Schlangentreter das Sauptobject der heiligen Bahrbeit ift?\*)

Seegen, sudonia, folgt nicht aus ber Natur ber Sache, sondern Gott gibt ihn, Ebr. 6, 7. Darum heißt geistlicher Seegen Alles, was Gott um Christi willen bereitet hat den Gläubigen, Eph. 1. Merke, Gott befolgt das Wort der im Herrn Seegnenden, weil die angenommenen Worte sie bereiten, den Segen Gottes zu empfahen. Siehe Joseph Albo Sepher Ikfarim, Oratio 4, cap. 19.

Seele, ψυχή. Beil Jacobus spricht: die Junge entzunde das Rad der Geburt, d. i. den Grund des Lebens, so muß dieser Lesbensgrund eine sehr ruhig 1) in sich laufende Selbstbewegung senn,

Anm. \*) Man vgl. zu biefem Artifel meinen Auszug aus Jac. Bohm, S. 160, dann SS. 194-198, endlich S. 213.

Anm. 1. Alle Befen haben (f. ben Art. Abgrund, Anm. 1.) junachst einen widerwärtigen, unruhigen Grund oder Anfang, ber im Fortgang ihrer Schöpfung oder Gestaltung überwunden und jur Ruhe gebracht, durch die Macht der Sunde aber (f. ben Art. Clemente, Anm. 2.) theilweise oder völlig wieder ers hoben wird.

welche auf ber einen Seite mit ber Bunge, b. i. mit irbiicher Imagingtion ber Borte, auf ber andern Seite mit ber Bolle, welche Der Seele als eine Rette ber Sinfterniß aus dem Kall anhaugt, um geben ift. Go meit gebet das pindifche Theil der Seele, melde fatt bes gottlichen Beiftes nichts als eine unordentliche Phantaft falider Bilber murbe und fundhafte Birtung bat. Daber beifted: bas Dichten bes menichlichen Bergens fei nur bofe und molle fic ben Beift Gottes nicht ftrafen laffen. Benn aber bas in bie Beit fommt, wovon Jefus fagt: "Wer bas Waffer trinfen wirb, bas id ibm gebe, ber wird in fich eine Quelle haben, die in's emige lebn fpringt": alebann bat ber Geift bie Seele gu fic erhoben, nub d hat nun die Seele die gelaffene Rabigfeit, fich im Beift bes Sinns zu erneuern; in einer folden Geele wohnet ber Beift Chrifti, bie if neu geboren aus bem Borte ber Bahrheit; Die Solle und Die int fche Imagination ift burch ben Tob nub bas Blut bes Rrent wenigstens sittlich ober nach gottlicher Coasung abgetban, beib flath ift fo gut als abgewaschen; und es laffet diefe Seelem Berrn, ber Alles nen macht, ihre völlige Burechtbringung in, und ruhet in Gnade und Frieden Gottes, bis bie vollige ourant ψυχών, Rettung der Seelen angeht2). Dieß find lauter Schift, theils aus Sacobus, theils aus der Aehnlichkeit des Glaubent Das geiftliche Wefen aus dem lebendigmachenden Fleifch und Blut Jefu fann mit der Seele nicht vermengt werden ohne neue Gebut, yeveoic, welche das Rad der Matur oder die physische reveoic, d. i. den feelischen Umlauf des Lebens in eine gang andere Raffung fest, baß Gottes Bild wieder wirklam fenn fann in ber Babrbeit, melde wieder Gerechtigkeit und Beiligkeit in ihr aufrichtet. Biffe, mein Lefer, daß diese Dinge ichwerer zu begreifen find, daß aber and weniger Phantaftisches barin ift, als in den Monaden ober in bet

Beele.

Anm. 2. Durch die Kraft des Geistes Jesu wird die von Gon abgewandte Seele, wenn sie nur von ihrer verkehrten Bir tungsweise stille stehen will, neuerdings in Ordnung gebracht. Das in die Verborgenheit juruckgetretene Gottesbild wird hie mit bei ihr wieder hervorgehoben und so die Gemeinschaft mit dem Ewigen wiederhergestellt. Doch erfolgt diese Wiederherstellung des Menschen junächst dloß geistig, während er zu eigentlichen, d. i. leiblichen Vollendung, auf welche der Apost Paulus in der gleich nachher mitgetheilten Stelle hindeutet, erf am Ende der Tage gelangen kann.

Aristoteles evdedenes. Paulus redet unter einem andern Typus von der Seele als Jacobus. Er sagt 2 Cor. 5, 2.: "In unserer Hütte seufzen wir, da uns verlangt, mit unserer Behausung, die aus dem himmel ist, überkleidet zu werden, so wir anders auch, da wir bekleidet sind, uns nicht werden bloß ersinden lassen." Die Seele wird hier vorgestellt als bloß erfunden; wenn sie aber mit dem Tempel des heiligen Geistes bekleidet ist, so ist sie ein Erbe der himmlischen Behausung. Juden, heiden und Christen reden von der Seele, nachdem sie gewisse Lehren vor sich haben. Weil aber in heiliger Schrift Alles da hinausläuft, daß unsere Seele mit dem Geist Jesu bekleidet und aus der Geburt der Natur in die Wiedergeburt Gottes versetzt werde, so sind auch unsere obwohl ungewohnten Begriffe dennoch schriftmäßig.

i

1

'n

4

3

k

K

Ich will hier beifugen die fehr vernehmliche Meinung bes Dr. medic. und Professors zu Rostock, Christoph Martin Burdard, aus feinem lateinischen Buche de anima humana. Daß ein unleib= lich Befen in uns fei, zeigen bie Birtungen ber Seele; bag aber biefes allein bas Denten verrichte, widerspricht ber Erfahrung. Im Alter ift 3. B. Newton's Rraft zu benten fehr vermindert worden; auch geben Alle, die melancholisch find, zu erkennen, bag ein materialifches Befen mit dem immaterialischen gusammenwirke. Gleiches zeigen die Munden im Birn. Ferner gibt der Schlaf gu erfennen, bag ba eine Unwirffamteit bes einen Principes Statt finde; die Traume, weil fie in Confusion allerlei gautelhafte Dinge barftellen, bezeugen eben diefes. Die Speife, Die Barme, Die Lebensart verandern die Denfungsart fehr. Mus allem diefem ift gu ichließen, baß ber Geift nicht allein wirke, fonbern baß mates rielle Sulfsmittel im Denten jusammentommen. Rolglich ift bas Denken eine vermischte Operation, und es ift falich, bag ein Geift für fich allein ein bentendes Befen fei3). 3m zweiten Capitel be-Schreibt er bas Principium vitale perceptivum. Er fagt, bas Leben fei im Blut, bas Sirn wirke mit zu ben animalischen Operationen; neben dem Beift fei in uns ein Principium perceptivum von einer fehr luftigen, atherischen Ratur, und bas fei materiell. Er zeigt, baß bas Blut und bas barin enthaltene subtile Feuer anima vitalis fei, bas allersubtilefte Befen fei anima perceptiva. Man muß und fann die Seele auf allerhand Seiten betrachten.

Unm. 3. G. ben Art. Gebanten, befonders Anm. 4.

Die Seele ift feine Monade, fein punctum indivisibile, senbem ein in alles Andere wirksames Befen durch Rraft ber ihr queente neten Bertzeuge, davon bas leben ber Rraft, bas Ens penetrabite pber bie Tinctur bas Bornebmite ift. Sie ift ein Compler vericbie bener Rrafte und Effentien 4), welche im Anfang berb, feurig und fluchtig find, in ihrem Fortgang aber fuß, lieblich, fanft und fr merben. Die Monaden follen in instanti entfteben, Die Seele aber entsteht successive. Ihr Endpunkt ober terminus ad quem ift ein geift-leibliches reines Befen; fie gebet aus in ein Continuum; baber fagen die Philosophen, die Seele babe ein Schema corporeum a fich, bas ohne harmonia praestabilita ihr auhange und zu ihrer Ente fifteng gebore. Dan tann von ber Seele nichts Deutliches verfiche ohne bas Ens penetrabile, bas fich in alle Geftalten gibt; boch if bie Ceele nicht fo dunn ale bas Ens penetrabile ber Tinctur. Die Seele wohnt im Blute, und ba ift mertwurdig, was Archimedes i feiner Epiftel an ben Ronig Gelon, welche Pittam's Berten bor brudt ift, von einem Medicus Archias ergablet. Diefer Lebmin Medicin habe, fagt er, in Spracus Sunde, Kalber und Sont nach Art bes Erafistratus anatomirt. Er bat mir, fabrt Archimet weiter, nicht nur einmal gezeigt, daß bas Blut aus der linken ber fammer burd Mefte bes bichten Canals aufwarts und niedermint ausgebrochen und aus diefen durch andere Abern wieder aufgenonmen worden fei und in die rechte Bergfammer fich ergoffen babe5). Er nahm auch Adern mahr, welche aus der linken Bergfammet jum hirn gereicht; und ba er biese unterbunden, mar fogleich bat Leben weg. Aus diesem und Achnlichem schloß Archimedes, bie Kabrit ber Unimalien fei von Gott fo geordnet, daß die mechanis ichen Gesetse nicht dabin reichen, und fie werde durch eine Rraft Gottes regiert, welche bie Gefete ber Bewegung weit übertrifft.

Anm. 4. Bie Detinger, der Bibel jufolge, in Ansehung Sottes anerkennt, daß er nicht eine abstracte, sondern eine lebendige, eine Bielheit von Kräften in sich schließende Einheit sei, ebenso erkennt er dieß auch in Betreff der Seele. Das Nämliche gill hinsichtlich der Leiblichkeit: wie Gottes Geistigkeit in ein leibliches Besen ausgeht, so auch die Seele, nur daß die Leiblichkeit bei letzerer um der Sunde willen dermalen nicht in Reimheit bestehet, wie dieses von der unendlichen Herrlichkeit des göttlichen Lichtleibes behauptet werden muß.

Anm. 3. Gine Anticipation ber Sarven'ichen Entdeckung.

Die Seele ift ein umlaufendes, in fich felbft laufendes Keuer, bas burch ein höberes, von dem Mort ausgehendes Licht felbft erhöht wird6). Man fann fich eine begreifliche Idee bavon machen, wenn man Folgendes überlegt. Man concipire fich in ber Mitte bes Menfchen, nach Bach. 12, 1., ein Centrum (1) und um diefes brei Cirtel, den einen (2), der das Intellectivum, den andern (3), der bas Potestativum, und ben britten (5), ber bas Sensitivo-volitivum Bon ba aus ziehe man eine Linie in's Sirn und fete andeute. wieder ein Centrum (1), um daffelbe wieder einen Cirkel (2), der Die Rehle und weiter einen (3), der die Bunge mit dem Intellectivo animirt. Beiter oben aber ift ein Cirtel (1), ber bas Geficht regiert; Diefer bat wieder einen Cirfel (2), ber ben Mund und feine musculos voluntarios, und noch einen (3), der bie Nase und bie Angen animirt, ja noch weiter einen atmosphärischen Girkel, ber Die Stirne und bas Idealistische ber Seele (5) animirt.

Das Ideale hat im Innersten seinen eigenen Umlauf ober Tpoxov, allwo die Repercussio und Apperceptio aller Kräfte per vires immateriatas Baconis vorgeht. Diese zwei Centra, durch eine Linie connectirt, sind die Ursachen des motus alterni in der Puls. Näheres?) hierüber findet man in meiner Metaphysik, S. 490 ff. Siehe auch den Urt. Tinctur.

2

!

ľ

j . .3 .5

ķ

ŧ

ø

Į.

k

į

Ķ

1

Ĭ

Anm. 6. S. Anm. 1. u. 2. jum vorliegenden Artitel.

Theils jur naheren Erlauterung, theils ju weiterem Anm. 7. Nachdenten theilen wir hier nachfolgende Stelle aus Detinger's Metaphyfit mit: "Es ift ichon gefagt," bemertt er hier, "die Seele ober der inwendige Menfch habe brei Principalfrafte, nach 2. 3. 5., beren immer eine fubtiler ift, ju bezeichnen. Die Rraft 2 deutet das Intellectivum, die Rraft 3 das Potestativum, 5 aber das willfürlich temperirende angenehme Sensitivum an. Diefe brei burchdringen alle Organa und biffundiren fich in Alles. Es ift aber fonft unmöglich, eine Figur ju concipiren in intensis, d. h. wo eine Poten; die andere ohne Confusion durchdringt. Man nehme Swedenborg's Spiralfiguren in feinen Principiis von der Natur, S. 77, bagu. Die brei Sauptfrafte laufen endlich im Saupt in den Septenarius aus, werden aber durch zwei Centra oder conspirirende Anfangepuntte regiert. In der Mitte oder im Bergen des Menschen ift nach Bach. 12, 1. das Sauptcentrum [man vgl. ben Art. Ehre], das Gott befonders gebildet hat, יצר רוח בקרבו . Won diefem läuft ein geistlicher Canal über fich und macht abermals ein

Es ift fein Bunder, daß in der heutigen zweifelhaften Zeit so vielerlei Meinungen von der Seele an's Licht kommen. In dei Archiaters in Batavia, Andreas Cleier, lateinischem Buche: Specimen medicinae sinicae, findet man keine Spur, daß die Chinesen Seele und Leib unterschieden hätten. hippokrates hat viele schiefen Begriffe und harmonirt in manchen Stücken mit der heiligen Schrift. Nach der ganzen Analogie der Schrift ist die Seele ein Feuer, wie aus Jacobus schon oben gezeigt worden. Iohannes der Läufn sagt, Jesus werde uns mit dem heil. Geist und mit Feuer taufn: das ist alsdann etwas, so der Seele zugesetzt wird. Der heilige Geist, sofern er die Seele mit Feuer tauft, ist ein wirkliches heiliges Feuer. Die Seele muß aber auch ein Feuer senn, weil eben der heilige Geist dieses Seelenfeuer in einen höheren Stand erhein muß; sonst wäre kein Berhältniß zwischen der Seele und dem Feuer

Centrum im Sirn, aus welchem burch Spiralgange neue 1 läufe zu den Musculis der Bande und Ruge laufen, welche to Billen des Menfchen ohne viel Reflexion unterworfen in Das ift die erfte Diffusion der Seele. Der Canal, der beit Centra mit dem Billen und Berftand bewirft, bringt eine at dere Diffusion mit sich, und regiert die Centra particularia and nach 2. 3. 5., davon immer eines fubtiler ift, fowohl unter fic als über fich. Bon bem Bergen geht nach der Babl 2 ein Um lauf in die untern Theile des Bauches ober in die diaphragmatischen Theile, allwo die Systole und Diastole vom Berin fich ableitet und die willfürlichen musculos bewirft. Ueber fid aber treiben fich aus dem Bergens-Centro gegen bas Sirn an bere regulare Bewegungen gum Dund, jur Reble, gu ben &: ven, nach ber Bahl 3 und andere nach der Bahl 5, bie gange Dhysiognomie ju bewirten. Im allerhöchsten und Ampelfen Plat des hirns ift der unsichtbare Septenarius, allwo die Idem burch Reflexion aller Centra fich formiren. Jedes diefer Centrorum principalium, welches dem Centro universali unterworfe und wegen Conspiration des Bergens und Birns jufammen ath met, hat abermals feine umlaufenden Spiralgange, worin bie dritte Diffusio der Seele beftehet. Das untere Rad 2 fpielt ausammen mit dem obern Rad 2 im hirn und bilfe durch Rucklauf in's Berg jum motu alterno der Puls; und fo conspiriren und athmen alle besondern Spiralwendungen ju der untern Geburesgliedern, und aufwarts jur Reble, jum Dund, jur Stirn, ju ben Augen und ju ber gangen phpfiognomifden Aussicht."

bes Geistes 8). Gott läßt übrigens allerhand wunderbare Dinge geschehen, welche nach und nach an's Licht kommen, daß man end= lich ohne Zweifel wiffe, die Seele sei wirklich, nach Ezech. 1, 1Q., ein unverzehrliches Feuer.

Selig, μακάριος. Jefus fpricht feine um ihn herumftebenben Buborer acht= bis neunmal felig. Wer des Beilands unaffectirtes Wefen tennt, der ftellt fich auch teine fo affectirten Grade der Geligfeit vor in den Borten Matth. 5, 3-12., wie ich denn Etliche gefannt, die eine fo fpielende, gezwungene Erflarung, Andern gu glauben, angegeben. Befus Chriftus ift der allerrafonnabelfte Menfch auf Erden gemefen; er redete wie die Beisheit auf der Gaffe; nur mar bier noch mehr benn Salomo. Es ift in feinen Borten Alles bem Menschen gegenüber, Spruchw. 8, 8.; es ift nichts Rrummes ober übel Situirtes barin; es ift fein verfehrtes Bort, bas bem Menschenverstand Gewalt anthut, barinnen. Wie gezwungen ift es demnach, Urme als die erfte, Leidtragende als die zweite, Proceß= Berlierende als die britte, nach Gerechtigkeit Sungernde als die vierte Stufe gu fegen u. f. m. Gie ftanden um Jesum herum, und ba fah er benn arme Leute, Die gern arm maren, er fah ferner folche, benen ihre Verwandten geftorben, folche, die durch Abvocaten um bas Ihrige gekommen waren u. f. w. Wie ungereimt ift es nun, Stufen ber Geligen hieraus ju machen, bas mare fonurftrade der Beisheit zuwider. Laffet uns huten vor fo fpielenden Erflarungen; es ift dieß ein Zeichen, daß man fich in irgend etwas verfangen.

Gott heißt im höheren Sinn selig, weil er fich in sich und burch fich vergnügt und keines Geschöpfes bedarf 'ID bk.

ı

Die Gläubigen sind selig, weil sie ber Seligkeit, nach welcher alle Propheten geforscht, fähig sind, die ihnen Gott zurechnet und zuspricht, ehe sie selbe wirklich besitzen. Auch deswegen sind sie selig, weil der Geist der herrlichkeit auf ihnen ruhet, wenn sie um seinetwillen gelästert werden: ihnen ist, Jes. 54, 17., eine besondere Seligkeit zugedacht. Est laus magna malis displicuisse viris, Matth. 5, 11.

Seligkeit, σωτηρία. Diefes Bort ift von einem großen Umfang. Es bedeutet Beides: Errettung und Begludung, und hat baber

Anm. 8. S. Anm. 1. u. 2. jum gegenwärtigen Artitel und den Art. Feuer.

viele spnonymische Benennungen. Es beißt Seegen, 1 Mos. 12, 2. Eph. 1, 3. Ebr. 12, 17.; es heißt Beil, Apoftelg. 4, 12. 13, 47. Gelbft der Stifter des Beils hat Diefen Ramen, Luc. 2, 30. Die aange Gludfeligkeit bes neuen Teftamentes führte biefen Namen, Rom. 10, 10. 2 Cor. 6, 2. Offenb. 12, 10. Auch bedeutet es Seligsprechung wegen Bergebung der Gunden, Rom. 4, 6. 9. Matth. 5, 3.; auch Erlosung, Evb. 1, 7. Col. 1, 14.; das Er lösungegeschäft, Ebr. 9, 12. Luc. 1, 68. Rom. 3, 24., und bas badurch erworbene Gut, Rom. 8, 23.; Die Befreiung von bem wirklichen Uebel, das wir an une tragen, Luc. 21, 28. Ferner fommt vor χάρισμα, das Geschent, Rom. 5, 15. 16.; Gnade, 1 Cor. 1, 3. 4. 1 Petr. 4, 10. Gnade heißt namlich nicht nur Gunft gegen Unwürdige, Rom. 4, 4. 5, 21. Eph. 2, 8. 2 Thef. 1, 12., fondern auch bas ihnen gereichte Gut, Rom. 12, 6. 2 Det. 3, 18. Ingleichen das Erbtheil, Apostelg. 20, 32., und alle Bobl thaten diefes und des gufunftigen Lebens, 1 Zim. 4, 8., Die 66 meinschaft namlich mit Gott durch den Mittler, Rindschaft, & rechtigkeit, Beiligkeit, Die Berufung von der Rinfterniß zu feinm wunderbaren Lichte, des heiligen Geiftes neigende Rraft gu ben Berufe, Apostelg. 16, 14., Betehrung, Jer. 31, 18., Wiederge burt, Joh. 3, 6., Erneuerung, Eph. 4, 22-24. Laffet uns alle Diefes furg jusammenfaffen: Gott hat und errettet von der Dbrigfeit ber Rinfterniß und hat uns verfett in das Reich feines lieben Gob nes, in welchem wir haben die Erlösung burch fein Blut, die Ber gebung ber Gunden, Col. 1, 13. Jefus hat uns von dem gufunf: tigen Born erlofet, 1 Theff. 1, 10. Marc. 3, 7. Er bat une das große Beil geschenkt, ber Seelen Seligkeit, wovon alle Prophem porausgefagt, und in ihren eigenen Borten geforscht, welchen es entbedt ift, daß fie nicht ihnen felbit, fondern uns die Dinge bedie nen, die uns nun verfündigt find, in welche die Engel geluftet bineinauschauen, 1 Detr. 1, 10-13.

Selbstbetrug, παραλογισμός, Col. 2, 4. Jac. 1, 22. Die meiften Berführer sind von sich selbst betrogen, und darum erkennen sie nicht, daß sie Andere betrügen; sie sind πλανώμενοι, hernach πλανώντες, 2 Tim. 3, 13. Da mag man selbst zusehen, Luc. 21, 8. Es ist ein großer Bortheil, wenn man sich selber hasset und für böse ausseht; benn wer seine Bekehrung nicht so angreift in langem Untersuchen seiner eigenen betrüglichen Meinungen, der wird aus Eigentliebe sich selbst verführen. Tiefer untersucht die Sache Melodius.

Diefer zeigt; wie man durch falfche Schluffe, die fo tief verftect liegen, sich felbst verführe. Allein sein Buch setzt voraus, daß man sonft auf sein heil bedacht sei und sonst gut unterscheide, auch nicht Alles gutheiße.

Senfzen, στενάζω, hat zweierlei Bedeutung. Erstlich seufzen wir, 2 Cor. 5, 2., in der hütte des Leibes, oder, Ebr. 13, 7., in gewissen niederdrückenden Zuständen, wenn wir auch, Sprüchw. 14, 12. Röm. 8, 23., scheinen aufgeräumt zu senn. Zweitens seufzen wir wirklich, wie Jesus Marc. 7, 34. Uebrigens mögen wir über die Berstockung der Menschen betrübt senn, Marc. 3, 5.; aber wider die, welche Brüder sind, sollen wir nicht seufzen.

Senn, elvai, ist fein solches Wort, wie die Weltweisen annehmen. Sie fangen ihr Denken vom esse und existere an, weil sie meinen: Senn sei das einsachste Wort. Aber "senn" enthält nach der Schrift zuerst Leben, dann Bewegung und endlich erst Senn in sich. "In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir," Apostelg. 17, 28., und dieß hängt von Gott, als dem ewigen Raum und der ewigen Dauer oder Zeit, ab, ist also kein einfaches Wort.). Senn ist eine Folge von dem Senn Gottes. Die Philosophen sagen: Essentiae sunt aeternae; wenn auch kein Gott wäre, so wären doch possibilitates oder essentiae quidditivae. Die heilige Offenbarung sagt ganz anders: wegen des Willens Gottes haben die Geschöpfe das Senn<sup>2</sup>), Offenb. 4, 11.

Siebente Bahl, enrac, herrscht sowohl verdedt als entdedt in heiliger Schrift und Offenbarung. Es hat schon der Arzt aller Aerzte, hippokrates, in dem Buchlein von alwu aus den Perioden der Krankheiten gesehen, daß sie sich nach der siebenten Jahl richten. Er hat sieben Tage zu einem kleinen alwu gezählt. Was sollen wir thun nach Sbr. 4, 4. und Jud. B. 4.? Man lese hainlin's Solem temporum; daraus wird man den Grund des Jubeljahrs einsehen. Nach diesem Grund hat David die Priesterordnung eingerichtet (s. den Art. Eyclus). Fricker hat nach Bengel's Anzeigen der Sache

Anm. 1. Detinger benkt sich bas Seyn ursprünglich nicht als ein todtes und starres, sondern als ein lebendiges, quellendes, aus dem Leben immer neu sich erzeugendes.

Anm. 2. Die Schöpfung der Belt ift ein durchaus freier Act Gottes.

tiefer nachgebacht und ben verborgenen Septemarius erforscht. Dat über lese man die irdische und himmlische Philosophie, Th. I. S. 251-312, nach\*).

Sieg, vixol, 1 Cor. 15, 54. "Der Tod ift verschlungen in de Sieg," nuz. Dieses Wort ist eines von den Eigenschaften Gottes, 1 Chron. 30: מון און בערו בערו בערו. Das übergeben die Gelehme und meinen, es sei zu materialisch von Gott gedacht. In Got sind die sieben Geister im Wirken und Gegenwirken; sie siegen und verwandeln das Scharfe in's Sanfte. Dieß ist Gott nicht ungiewlich. Paulus hätte nicht so geredet, wenn er diesen Grund nicht für wahr gehalten hätte.

Sinnesanderung, usravoia. Bie die Sinnesanderung anguent fen, barüber ift feine Borichrift. Jejus fagt: Thut Buffe. In moget anfaben, wo ihr wollt, euren Schaden, den ihr euch fill thut mit Fortfundigen, und die Berfaumniß aller Bortrefflichti, bagu ihr gelangen konnt, ju bebergigen, wenn ihr nur einmin euch felbst geht. In ben Propheten find die Borftellungen # Sinnesanderung fehr reich. Die Spruche Salomo's Dienen mi bagu, diefelbe in's Bert gu fegen; boch muß man biefe Sprick wiffen in die jetige Mundart zu bringen, und Prediger muffen nicht mude werden, nach Urt der Propheten ihre Borftellungen nach ben Innerften des Bergens einzurichten. - Chaftesbury empfiehlt dir sionem sui a se ipso. Das mare bie iconfte Sinnesanderung; abn fie muß alfo fenn, daß fie der Unuahme des Evangeliums die Sand bietet. Epictet hatte Sinnesanderung, aber er nahm bas Evange lium nicht an; er mar versteuert, auf feine Art zu benten. Die Meiften fagen: es geht mir mohl, weil ich mandle, wie es mein Berg bunkt, 5 Dof. 29, 19. Jegiger Zeit will jeder Moralif Sinnesanderung lehren, wie g. B. S. v. S. feine Tochter, er fcmeig aber von den überwiegenden Motiven der heiligen Offenbarung. Di Arten, an's Evangelium ju glauben, find vielerlei; die beste ift, di Berrlichkeit Gottes in bem Angeficht Jefu feben. Das mare ein leichte Sache, aber man will nicht. Ber heutiger Zeit nicht darauf denkt, wird aus lauter Gewohnheit bei fich und Andern nicht vid ausrichten. Man muß es ber Beisheit auf ber Gaffe ablernen, bit Sinnesanderung auf allerhand Manieren anzupreisen. D wie wenig

Anm. \*) S. auch den Art. Anfang, Anm. 3.

bedenken wir diefes! Bir trauen uns zu viel und machen uns eigene Bekehrungswege, die uns zulet Schmerzen bringen, Jef. 50. Pf. 139, 24.

Sitte, \$\tilde{\eta}\gegin{align\*} 900, 1 Cor. 15, 33. Es lernt sich selbst von der Weissheit auf der Gasse, Sprüchw. 1 und 8, daß man sich nach den guten Sitten des Landes richte, nach den bösen aber sich nicht richte. Wenn eine Mutter ihre Tochter zur Abgötterei anführt, so muß ihr der Himmel zeigen, daß sie eine andere Mutter lieben solle. Sonst ist die Liebe niemals unanständig. Die Propheten nahmen die Sitten wohl in Acht. Auch im Schreiben soll man sich nach der Weise der Schrift, nicht nach dem verderbten Geschmack richten. Sonst sind sittliche Dinge causae sinales und impellentes; dazu gehören efficientes.

Sonne, Alioc. Jefaias fagt: die Sonne werde fiebenmal heller ß fenn als jest. Es beift eigentlich fiebenmal, fiebenmal, wie bas Licht Í pon fieben Tagen, Cap. 30, 26. Nun fagt bie Schrift auch, Jef. 4 34, 4.: es werde alles Beer bes himmels verwesen, und die him= # mel werden jufammengerollt werden wie eine Rolle von Pergament, 14 und fein Deer (die Sterne) werde abfallen, wie ein Blatt verwelfet if am Weinftod und wie ein burres Blatt am Reigenbaum, und boch \* foll die Sonne fiebenmal heller fenn als jest. Go muß alfo bie Sonne nicht vergeben 1), auch nicht alle Sterne, welches bestätigt wird Offenb. 21, 23., wo es heißt: die Stadt bedarf nicht der Bonne noch des Mondes, daß fie nämlich ihr icheinen 2). Alfo ift f Sonne und Mond noch bei dem neuen Jerusalem in erhöhtem Grade, fiebenmal heller. Es gebort bas zu ben forverlichen Begriffen beiliger Schrift. Die mpftischen Gebanten fegen dieß aus ben Mugen,

Anm. 1. Die törperliche Belt foll nicht an fich vergehen, sonbern nur das Unreine, Unvolltommene soll von ihr ausgeschieben und sie selbst zu ihrer mahrhaften, reinen Befenheit erhoben werden. Dieß tann aber nicht wohl geschehen ohne eine
vorausgehende Einführung in's Chaos (f. Hamberger, Gott
und seine Offenbarungen, S. u. Anm. 275—279), worauf an so
vielen Stellen der Bibel, besonders Jes. 34, 4. 2 Petr. 3, 10.
2c. 2c. hingewiesen wird.

Unm. 2. Die Stadt Gottes hat fich eines helleren Lichtes ju erfreuen, als felbst das erhöhte Licht der Sonne, des Mondes und der Sterne ift.

aber man muß alle Rechte Gottes vor Augen haben 3). Jesu Augesicht glänzte auf dem Berg wie die Sonne, aber doch behielt nieine Menschengestalt. Die Gestalten der Dinge werden nicht ver nichtet. Abam glänzte wohl wie die Perlen, Klagl. Jer. 4, 7, aber nicht wie die Sonne. Die Kirche ist mit der Sonne belleide schon hienieden, aber [noch] nicht auswendig, sondern [zunächst bloß] inwendig.

Sonnenklar, eidenproje. Petrus will den Sinn der Borte Gettes lauter und an der Sonne destillirt haben, 2 Petr. 3, 1. Phil. 1, 10.; der Weltgeist dagegen macht den Sinn der Schrift susen, so daß sich die Worte derselben nicht an Aller Gewissen beweisn in Folge solcher Bermischung. Wohl denen, welche glauben, det man, wie David es sagt, Ps. 19, das Geset ohne Wandel beweiren und keine fremden Sinfälle mit einmischen solle. Die Gebor des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Zu dem Entwollen wir, nach Ps. 119, um die Lauterkeit eisern; wenn unt der Gott auch noch so lautere Aufschlusse gibt, sollen wir dem sagen: Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaaf; such wen Knecht. Wir verlieren uns oft von der Lauterkeit, doch weigessen wir sie nicht.

Sorgen, μέριμναι. Jesus verbietet nicht, für Mittel und Entzweck zu sorgen, sondern nur vergebliche Sorgen, als z. E. seinn Länge eine Elle zuzusetzen. Paulus sagt in dieser Beziehung, das die, die da reich werden wollen, sich selbst durchstoßen mit qualendem Geburtsweh, 1 Tim. 6, 10. Für sein Haus sorgen, den Riedern etwas sammeln, ist rühmlich. Die Haushälterin, Sprüchw. 31, ist ein Bild der Beisheit, und Jesus hält einen Haushalter schr groß. Mit vergeblichen Sorgen aber zertheilt man sein Herz, sich selbst zum Schaden, mit Demuth dagegen und Gelassenheit und Bertrauen auf Gott faßt man sein Herz zusammen. "Das wird beinem Nabel gesund seyn und eine Beseuchtung beiner Gebeint," Sprüchw. 3, 8.

Anm. 3. Die mystische Denkart ist bloß auf gemisse Berhälmist bes Geistes und Gemuthes gerichtet, und läßt die wesentlichen törperlichen Dinge außer Augen, mit welchen sich auf den Grund ber Schrift die sogenannte Theosophie eben so fehr, all mit jenen bloß geistigen, innerlichen Angelegenheiten befasset. Man vgl. den Art. Abendmahl, besonders Anm. 8.

Spectrum, Φάντασμα, πνευμα, δαίμων. Das Wort Spectrum bedeutet einen dem Menschen aus dem Uufichtbaren erscheinenden Beift. Bon Geiftesfachen foll man, 1 Cor. 12, 1. gufolge, nicht unwiffend fenn. heut zu Tage aber lacht man, wenn Jemand glaubt, es gebe folche erscheinende Beifter; gleichwohl find alle Dörfer und Rleden und Lander voll von folden Ergablungen. Eliphas erhartet es, Siob 4, 12-21. Demnach follten wir die Eraahlungen auf der Gaffe prufen, und die gewiß find, aufzeichnen. Gott will die Nachrichten vom Buftand nach dem Tode nicht untergeben laffen, baber bergleichen Erscheinungen. Der Philosoph Athe: noborus hatte ein von Gespenftern verunruhigtes Saus mohlfeil ge-! fauft und mahrgenommen, aus welchem Orte ber Geift fam. Er fah ihn mit Retten gebunden, fehr muft und fürchterlich. Athenoborus grub die Erde auf und fand ben Leichnam bes fruberen Sauseigenthumere, ber von bem letten Befiter umgebracht und verscharrt worden. Die Sache wurde vom Rath untersucht, und nachdem ber Thater fein Recht empfangen, ift bas Gefpenft nicht mehr gefeben worden. Golder Dinge geschehen viele. Man lefe davon Theatrum diabolorum und Promtuarium exemplorum ad secundum praeceptum\*).

Stadt Gottes 1), neues Jerusalem, πόλις άγία. Ίερουσαλημ καινή, Offenb. 21, 1 ff. Da Alles in heiliger Schrift auf's Lette der Stadt Gottes hinausläuft, so muß der sehr irdisch gesinnt senn, der dieser Sache nicht nachdenkt, und wird dessen gewiß Schaden haben. Swedenborg verwandelt die Stadt Gottes in ein Spiel der Gedanken und erdichtete statt derselben eine Gemeine auf der Welt, welche aber nicht kommt. So gibt es Wiele. Man besinne sich. Gott wird solchen abthun ihren Theil am Holz des Lebens, wenn sie auch zur Noth errettet werden. Die Hauptfolge ist, daß Alles körperlich soll herausgekehrt werden durch Christum, was in Gott verborgen war. Diese körperliche Darstellung der ewigen Dinge ist

<sup>21</sup>nm. \*) Detinger merkt noch an, er bediene fich bes Bortes Spectrum, weil es bequemer fei als: Geift ober Gefpenft.

Anm. 1. Die Stadt Gottes, d. i. der nächste oder unmittelbarfte Raum Gottes in der Belt, welche den Menschensohn in seiner Gerrlichkeit und die verklärte Menschheit in sich fasset, steht in der Mitte zwischen dem neuen himmel und der neuen Erde, wie auch der Mensch selbst die reale Mitte des himmels, d. i. der Engelwelt, und der Erde oder der Naturwelt darstellet.

wohl leicht begreiflich, fie streitet aber wider die eingesogenen Gage. Wan lefe also um so mehr Bengel's erklarte Offenbarung von C. 1006 an. In Rurge gusammengefaßt findet man da Folgendes.

Die Stadt liegt viereckig und wird vom neuen himmel be strahlet, hat aber nicht nothig des Lichts vom neuen himmel Doch ift der himmel noch über ihr, nicht ohne Ursache, indem die Stadt gegen den himmel eine neue, unbegreifliche, wachsthumliche Dimension hat, daß das Konigreich der himmel damit in Berhalt niß kommen kann, und die Sterne, welche bleiben, auch endlich mögen erkannt werden, Pf. 8, 4.

Die Stadt hat einen bestimmten Raum<sup>8</sup>), nach Stadien gemeffen, in die Länge und Breite; die Sohe wird nach Mefrutien eines Engels gemeffen. Jede Seite der Stadt hat 12,000 Stadien. Die 12,000 Stadien und die 144 Mefruthen sind ein einiges Maaß. Auf eine deutsche Meile gehen 46 Stadien, folglich sie es 257½ deutsche Meilen, ein Raum von Asien die nach Julia Die Stadt bei Ezechiel ist viel kleiner, doch wird sie zur Proposition und Begreiflichkeit der großen Stadt beitragen, weil in ma Tempel des Ezechiel die Geheimnisse der Quadratur des Entit enthalten sind, wie aus Hafenresser's Tempel zu sehen.

Wenn man 12,000 zweimal quabrirt, so gibt ber aus be Länge, Breite und Sohe entstehende innerliche kubische Ram 1,728,000,000,000 Stadien ober 2,985,984 kubische De

Unm. 2. Die Stadt Gottes ift allerdings forperlich und insofen auch megbar, das irdifche Daag aber tann auf biefelbe, in ihrer Bollendung gedacht, nicht angewendet werden, wie and bemienigen erhellet, mas unfer Berfaffer gleich nachher über die vierte Dimenfion beibringt, vermöge deren die irdifche Raum lichteit aufgehoben oder verschlungen wird. Db aber nicht mit ber irdifden megbaren Musbehnung eine hinweifung auf be Umfang der ju folder Bertlarung verordneten Denfcheit ge geben fei, in welche dann noch andere Menfchen (man vgl. be Art. Auslegen) follen aufgenommen und ju ihr erhöht wer den, dieß moge dem weitern Nachdenten überlaffen bleiben Bengel fagt G. 1016 feiner erflarten Offenbarung: "Es ge hort ein reiches Daaß geiftlicher Beisheit dagu, daß man dich (bic in der Offenbarung Cap. 21 gegebene) Befchreibung (be Stadt Gottes) nicht gar ju forperlich auslege, und boch aus von der Rraft der Worte nicht ju weit abgehe . . . . Bahlen 12,000 und 144 haben ihre unverruckte Bedeutung."

ruthen, und ließe fich mit 12 in kleinere Wohnungen zertheilen, ba die 144,000 mit der Maaf der Stadt eine Proportion haben.

Merkwürdig ift, daß die Namen ber zwölf Stämme Ifrael auf den Thoren geschrieben sind, und auf den zwölf Edelsteinen und Gründen die Namen der zwölf Apostel. Die zwölf Thore sind so, daß je ein Thor und ein Grund und je ein Stein besonders verzbunden sind. Unter den zwölf Aposteln hat jeder sein geistliches Wahrzeichen seines Naturells. Alle zusammen werden die herrliche Gestalt Christi vorstellen. Ein jedes Thor war aus einer einigen Perle. Das sind außer jenen Aposteln andere zwölf sonderliche Rüstzeuge. Hier möchten Paulus, Barnabas und Andere ihren Raum haben. Ueber den Thoren stehen zwölf Engel, und da wird man erst verstehen die Statur und Größe eines Engels, denn auch Riesen sind gegen sie nur heuschrecken; sie reichen also mit ihrer Größe vielleicht über die Höhe der Stadt hinaus.

Die Farben der Schlsteine spielen Alles vor, mas je schon genannt werden fann, und ber Thron Gottes wird auch badurch mehr beleuchtet. Unbeschreibliche Schonheiten sind uns für jest verborgen und zu begreifen unmöglich.

Bier geht mir bei die Bermuthung Berrn Frider's mit feiner Rechnung aus ber Mufit. Dan fchage auf in bem zweiten Theil Der irdischen und himmlischen Philosophie S. 272 ff. "Daulns." beift es bier, "mit feinen himmlifchen Musbruden fcbreibt Gbr. 1: Durch ben Sohn Gottes feien die Meonen geschaffen und, Cap. 11, in einander gerichtet. Da zielt bas Berhaltniß bes Chroni gum Aeon 1:2 auf die ursprungliche Proportion des erften Centri 1 -2 16. Ferner fteht bie Raffung der erften Reihe 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 in ben erften Grundgebanken ber himmlischen Geifter in folder Ordnung, bag erftlich: ber ift, mar, tommt, auf die brei erften fich beziehen; zweitens: Die Menschheit Jefu in Lammesgeftalt, als des Erftgeboruen por aller Creatur, auf 5; brittens: Die Geifter Gottes um ben Thron auf 7 fich beziehen, wozu in gleiche Rahe die vier lebendigen Befen und die viermal feche Melteften beim Thron zu rechnen. Daß bergleichen Proportionen in ben Grundgebanken ber himmlischen Burger liegen, bas wird fich eröffnen, wenn die apocalpptischen Beiten mit der Sauptfache übereinstimmen werden, 3. G. Die feche halben Zeiten ale boppelt brei mit bem graufamen Buthen bes Thiers; bie fieben halben Beiten ber Nahrung mit ber lieblichen Braut bes Lammes; Die acht halben Zeiten mit dem Grimm des Drachen; die neun halben Zeiten mit den Ueberwindern des Thiers in den tausend Jahren." Die himmlischen Geister werden meistentheils an sich die Rechnung der Offerbarung nach und nach bewährt sinden. Die ganze Aehnlichkeit alle Dinge wird es zeigen. Die Geister brauchen keine muhsame Rechnung, sondern es liegt ihnen sehr nahe, doch einigen mehr, anden
weniger. Die Figurenrechnung ist anschauend. Einige konnen des
Lied Moss und des Lammes, d. i. die ganze Harmonie der Jahlen,
nicht lernen.

Ju dieser arithmetischen Symmetrie gehört noch ein geomenischer Concept, nämlich die vierte Dimension 3). Paulus deutet der auf, indem er von Länge, Breite, Liefe, Sobe spricht, und da eine gewiß nicht zweimal nennt. Breite, Länge und Liefe muß und etwas haben: eine neue Sobe. Die Geister haben Bermögenheim, die wir nicht kennen. Ihre Gedankenbilder sind intellectualiter per spectivisch wie bei den Propheten. Da wird sich der perspectissische Stilus der Schrift legitimiren; sie können in die Ferne sehen, wie ihren Ort zu verändern; sie können einander verstehen und erkun, ja sich und Andere mit sußen Erquickungen penetriren, und wie den die ihrem Sig unbeweglich, wie es bei Paulus war.

ti

di

ia

ıf

de

m

11

Ь

De

ne

ž

ſd

Effet das Fleisch des Menschensohnes und trinker sein Blut, f bekommt ihr neue Vermögenheiten; und freuet euch, aber nicht in dieser Welt, sondern freuet euch, daß eure Namen im Simmel as geschrieben sind. Das Fleisch ift kein nuge. Fleisch und Blut Ich aber 4) ist lauter Tinctur 5). Die Stadt Gottes ist in drei Dimerssionen kubisch beschrieben, sie reicht aber von der neuen Erde bis in den neuen Himmel durch die vierte Dimenssion. Da kann man set nahe sehen, was Swedenborg in einer weiten Distanz gesehen. Beil Telus nux heißt, wachsthumlich: so muß die Solidität der Stadt nicht Alles ausmachen, sondern aus der Solidität geht die Geister kraft in alle Weite. Das Wachsthumliche muß bei dem Fixen wischen. Alles wird durch das Priesterthum in die Bollkommenhet des Ganzen gebracht. Die Geister muffen nach dem Tod dah

Anm. 3. S. ben Art. Lange, ben Art. Lammlein, befonder Unm. 2. Dazu vgl. man Anm. 1. jum Art. Parabies und bie Anm. jum Art. Puntt.

Unm. 4. G. ben Art. Effen.

Unm. 5. S. Unm. 1. jum Art. Del.

aufwachsen. Die neue Richtung bes Intensi ober ber vierten Dimension macht alle, auch die gemeinsten Dinge neu und von ganz anderer Urt. Darüber werden sich die Auserwählten unaussprechlich erfreuen, wenn sie sich in die vierte Dimension erhöht sehen. Darum heißt es 2 Thess. 1, 10 evdokao Invai wegen der Klarheit und herrlichkeit dieser neuen Eigenschaft.

Lieber Lefer, wundere dich nicht über diese ungewohnten Rolgen aus der Offenbarung. Lag es dir dienen, Die Offenbarung Johannie nicht für ein leeres Bilbermert anzusehen. Die vierte Dimen= fion ift freilich etwas Ungewohntes, aber "Intensum" und das Wort "Baum bes Lebens" ober "Tinctur" ift ebenfo ungewohnt. Die Mbepten miffen allein, mas Tinctur ift. Bore, mas le Cat, ebe= maliger Lector des Ronigs von Preugen, in feiner Memoire 7) S. 20 fagt: Tinctur ift ein mittleres Befen gwifchen Leib und Geift. Sie ift das Instrument der Bewegung und Rublung. Diese mittlere Natur macht die Quelle neuer Gigenschaften. Er fagt zu ben Journalisten: Quelle étoit votre erreur, illustres physiciens! Wundere sich nicht, daß Monf. le Cat benjenigen Physicis, welche nichts von biesem Besen miffen wollen, ihre Ignorang vorwirft. Lies bavon n der irdischen und himmlischen Philosophie S. 228. Endlich bebeutet, die ihr Muthwillens nicht wiffen wollet, mas ihr nicht reademisch gelernt. Gott schämt fich nicht zu beißen ihr Gott, benn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Alfo, außer diefer Stadt, porauf alles hinausläuft, mare er nicht unfer Gott; er mare bann jur ber herr ber heerschaaren8). hieraus mogen wir ein wenig beffer verftehen, daß wir Gottes Erben und Miterben Chrifti mer-Den. Man liest dieß (vielleicht) ohne Sinn! .... Sier faffe einen neuen Sinn bes geift : leiblichen Befens in ber Stadt Gottes aus Befu Chrifto; bas überkleidet bich, bas tragt viel bei zur Miterb= Schaft Chrifti und Erbicaft Gottes. Lerne bier wie viele Bertgeuge, geiftliche und leibliche, bagu gehoren, aus Jefu Soben=

Anm. 6. S. Anm. 9 jum Art. Meer.

Anm. 7. Gine beutsche Uebersetzung biefer Abhandlung findet sich in Detinger's Metaphysit, S. 495-520.

Anm. 8. Gott will nicht blos in Gewaltherrschaft über uns thronen, sondern auch (vgl. die Anm. jum Art. Amen) liebes voll in uns walten, wie ein Vater bei und unter seinen Kindern leben.

Detinger, bibl. Worterb.

priesterthum. Bekummere bich nicht um die Philosophie vieln Welten; was ware es, wenn du nach dem Tod in einen Sten kamest, was ware es fur ein Trost? Halte dich daran, Gott schamssich nicht zu heißen dein Gott, benn er hat dir eine Stadt zube reitet. Lasse dich dazu wurdig machen durch Berlaugnung der Luf dieser Welt.

Standhaft senn, xaprepew, die Sachen auswarten in Gebuld und Gebet. Mofes wartete aus, er hielt sich an den, den a nicht fah. Da heißt es: er wartete aus und ihm war dabei, all sahe er Gott, Ebr. 11, 27.

Stanb, xcoc, terra fusilis, weil xew fundo heißt. Der Menschift gebildet aus Staub von der reinen Erde, 1 Mose 2, 7. Benn nun dieser Staub einmal von dem geheiligten Geist des Menschn bewirkt worden, so ist er wie eine Kerze, die verlöscht und glech wieder angezündet werden kann, Köm. 8, 11. 1) Es geht aber des nicht aus der Natur, sondern aus Gottes Kraft. hiob sah, 17,16 allzu viel auf die Natur, wenn er sprach: Meine Ueberbinst steigen hinab in die Riegel des Landes der Todten; bei der Mederversammlung aber wird der abgestiegene Staub zum Vorschikfommen. Kap. 19, 27. dagegen sieht er es nicht in der Natur, sondern in Christo an.

Es ist bei den Philosophen eine wichtige Frage: ob Gott der Staub oder die Materie gleich Anfangs geschaffen habe? Allen diese (und ähnliche) Fragen sind ihnen so lange nichts nüge, bil sie das Nothwendigste, Leichteste und Nüglichste aus der geoffer barten Wahrheit vorher in Betracht ziehen. Die heilige Offer barung zeigt, wo endlich alles hinausläuft; sie zeigt, daß alle Staub zu durchscheinendem Glas werde?). Also suche man be Christo den Weg zur Wahrheit; dann wird der Geist Jesu der

Anm. 1. In Rraft der Seiligung erfolgt bei dem Menfchannicht nur in Anschung seiner Seele eine Beränderung, sonden auch in Anschung des Leibes: es ergibt sich durch dieselbe ber Reim oder erste Ansatz jum Leib der Auferstehung. Bo abst und je entschiedener und kräftiger Dieser bereits vorhanden ift da kann auch und zwar um so leichter und um so früher bie Auserstehung des Leibes eintreten.

Anm 2. Der Staub ift hier der irdifche, unreine, das durf scheinende Glas aber der verklärte himmlische Leib.

Weg zeigen, alles dieses zu erfahren. Man muß Gott bitten, die Fragen hiobs und die Granzen, was man wissen und nicht wissen soll, zu beantworten. Man muß im geistlichen Alter wachsen; so kommt man in den Stand zu unterscheiden, was Gott zur Beantwortung der Fragen von der Materie und vom geistlichen Leibe aus J. Böhm eröffnet. Paulus sagt, der erste Mensch sei zowick, irdisch, der andere der herr vom himmel. Aus diesem Wörterbuche möge man die leichtesten, nothwendigsten und nüglichsten Borte zum Berstand des neuen Testaments zuvor lernen; die rechte Proportion im Wachsthum zeigt dann der Geist Jesu nach und nach.

Steine der Erfüllung, מצראים אבני־פיה. Davon liest man 1 Chron. 30, 2. wo namlich David fagt: "3ch habe aus allen meinen Rraften geschickt jum Saufe Gottes: Gold, Gilber, Erg, Eifen, Bolg, Edelfteine," mofur Luther fest: bunte Steine. Er mußte eben nicht, mas Steine ber Erfüllung fenen und zwar von David kannte die Runft mobl, aber fie mar fo groß nicht ge= achtet, wie wir heut zu Tage Bunder baraus machen. Bon Ga-Iomo beift es 2 Chron. 1, 15. 9, 27. 1 Ron. 10, 27. baß er Gilber und Gold gemacht foviel ale Steine, und boch ließ er noch Gold von Dphir fommen. Gilber und Gold, bas Salomo und David gemacht, famen aus dem Steine and, ber noch heut ju Rag das furnehmfte Subjekt der Runft ift, Gold aus Steinen der Gintraufung zu machen. Die Sobenpriefter wußten alle die Runft, wie aus Abraham Gleazer's Buch erhellet. Souft ift bes 370 fehr rühmlich gebacht Jef. 54, 11-14. "Ich werbe beinen Stein mit Puch legen und beinen Grund mit Sapphiren; ich werbe beine Fenfter aus Cacdod machen und beine Thore von Etdachfteinen."

Sterben, ano Inform, ennvew, enfund, Borte, die von Jesu Tod gebraucht werden. Jesus hat mit starkem Geschrei und Thräsmen seine Seele ausgeblasen und in des Baters Hand befohlen. Also geht die Seele vom Leibe, Apostelg. 5, 10. Mark. 15, 37. Luf 23, 46. Bei Ezechiel 21, 7. heißt es: abscondit se omnis spiritus, which is der Sündsluth hat alles, was einen Othem des Geistes oder Leben hatte, ihn ausgeblasen. Das Stersben wird übrigens im Prediger sehr schon anatomisch gezeichnet; auch Nieuwentyt erklärt es meisterlich. Der Lebensothem entweicht aus dem Blute, dessen Umlauf gehemmt wird. Jesus gab seinen Geist in die Hand seines Baters; doch, da er getödtet war im Kleisch, wurde er lebendig gemacht im Geist. Davon können wir

und nichts vorstellen; wir muffen warten, bis und Jesu Tod ans schauend bekannt werden wird. Euripides sagt vom Sterben: Quis novit, an vivere sit emori, an mori hoc sit, quod vocamus vivere,

Sterne, dorteves. Jesus sagt deutlich: Die Sterne werden vom Himmel fallen, Matth. 24, 29. und in der heiligen Offenbarung Rap. 6, 13. wird es erhärtet nach der Rede Jes. 34, 4. Rm wendet man ein, die Sterne sepen große Weltkörper, größer als die Erde; darum könne dieß nicht seyn. Sie zweiseln also lieber an den Worten Jesu, als an der Astronomen Aussagen, die doch noch ungewiß sind, so gar, daß auch Nieuwentyt nicht einmal des Copernikanischen Systems gewiß ist. Diejenigen, welche die Wont des höchsten Verstandes nicht gegen einander halten, lassen sieht verleiten, an der ganzen Offenbarung zu zweiseln; aber eigibt auch tiefere Forscher, welche den Schluß für schlecht haltm: weil die Sonne ein so großer, feuriger Welttheil sey, so seyn in Krifterne auch dergleichen. Wie, wenn Fontenelle Recht häm in

Anm. 1. "Mich dunkt, fagt Fricker a. a. D. unter andern, # menschliche Einbildung und Bernunft follte fich nicht fo weit w gen, den Firsternen auch mechanische und finftere Belten jus eignen: ich meines Orts halte folden Raum fur bas witt liche, unbewegliche Reich der Engel, deren Leiblichkeit it einem unverzehrlichen Feuer bestehet, Bebr. 1, und wozu unfer ganges Planetenfpftem durch Erneuerung foll eingeführt we ben." - Diefes Planetenfustem ift das geschaffene und ausge bildete, aber auch in Distemperatur verfallene All, welches von dem Kirsternenraum als von der in vollkommenern Creatum fich offenbarenden ewigen Freiheit und Beisheit umfaßt md verborgentlich regiert wird, bis durch den Enflus der Aconon auch diese unsere Planetenwelt mit jur gangen Offenbarmy und Einwohnung Gottes durch eine Total = Biedergeburt # Scheidungstag und eine darauf in jenen Meonen jum Ent laufende Apotatastasis gebracht wird. Ohne Zweifel find di Inwohner der Planeten und Monde in gleich vermischten Buftand und werden zu einem höheren durch Unnaberung be himmelreichs bereitet. — Es hangt daher diefes Leben auf m ferer Erde mit den oberen Dingen fo jufammen, daß folde Erde von dem Planetenfpftem einen allgemeinen folgrifchen, lunarischen und aftralischen (oder vielmehr planetarischen) Ein fluß nach einer allgemeinen Wirtung Gottes, von ber ewiga Freiheit aber aus dem Geisterreich im Firsternenraum eine be sondere und manchmal individuelle Direktion nach dem Boht gefallen Gottes empfängt."

Buche "Pluralité des mondes," baß viele Sterne herabgefallen und zu Wasser geworden, wie es die Chinesen an zwei Orten observirt! Die Sache von Sonne, Mond und Sternen ist und vorbehalten erst dort zu verstehen. hier haben wir an der Menschwerdung Jesu genug, die übrigen Gedanken könnten und Schaden bringen. Es ist nachdenklich, daß Gott auf der Erde, als dem mittelsten unter den Planeten, so große Religionsabsichten auszuführen sich vorzgesetzt. Man bedenke, was uns der selige Fricker davon hinterzlassen. Man lese darüber im zweiten Theile der irdischen und himmzlischen Philosophie, S. 263 — 271, und S. 116, da die Sterne als Behälter göttlicher Kräfte angesehen werden und von Cluver ganz anders in Betracht kommen.

Stolz, ἀλαζών, ὑπερήΦανος, αὐθάδης. Diese Worte zeigen an, baß ber Stolz viele Arten und Grade habe. Αὐθάδης heißt: sich selbst gesallend, Tit. 1, 7. 2 Petr. 2, 10. die zwei andern Worte bienen, wenn sich jemand etwas anmaßt, das er nicht hat und boch zu haben meint, 2 Tim. 3, 2. Gehe in dich, o Mensch; du wirst alle Arten des Stolzes an dir vorbeigegangen oder wirklich noch sinden. Die Moralisten schildern den Stolz gar schön, aber sie legen ihn nicht ab. Jesus muß dir den Stolz zeigen, oder du kennest ihn nicht, unter tausend Vorwänden. Der Stolz hat taussend Vorwände; daher hat jemand in Leipzig ein Entschuldigungsssisstem herausgegeben, was gerade den natürlichen Stolz des Menschen ausdrückt.

Strafe, τιμωρία, Ebr. 10, 29. οψώνιον, Rom. 6, 23. "Wer bas Gefetz Mosis vorsätzlich bricht, ber muß sterben; wie viel höherer Strafe wird ber würdig geachtet werben, ber das Blut des neuen Testamentes entheiligt." Paulus nennt ber Sünden Strafe

Anm. 2. In ganz ähnlicher Beise, wie Fricker, spricht sich über diese Berhältnisse J. H. Rurt aus in der geistreichen Schrift: Die Aftronomie und die Bibel, Mitau, 1842. Detinger erklärt sich nicht geradezu mit der Vorstellungsweise seines Freundes Fricker einverstanden, wie er ihr denn sofort die Annahme des Detlev Cluver, daß die Sterne an sich Beshälter göttlicher Kräfte seyen, entgegenstellt. So viel ist jesdenfalls klar, daß reine und klare, der göttlichen Idee wirklich entsprechende Welten für unser irdisches Auge nicht sichtbar, die Firsterne also dermalen nicht solcher Art und Besschaffenheit seyn können.

einen Sold, eine belikate Soldaten=Portion von Brod ober Frucht, weil, was die Sünde an Annehmlichkeiten gibt, lauter Tod ift. "Die Menschen wissen das Recht Gottes, daß, die solche Sünden thun, des Todes würdig sepen, doch thun sie es und haben Gesallen an denen, die es thun, und eben dadurch, weil sie andere dars über richten, und es doch selbst thun, verdammen sie sich selbst, Köm. 1, 32. 2, 1. und denken doch, da sie wissen, daß Gottes lletheil nach der innern Wahrheit des allgemeinen Gefühls recht ist, daß sie dem Gericht und den künstigen Strasen werden entrinnen, W. 2. 3. Hieraus merke, mein Leser, daß im alten Testament viel von Graden der Sünden und Strasen sowohl historisch als more lisch, (besonders) in den Sprüchen Salomo's vorkommt. Im neuen Testamente dagegen wird der Partikularstrasen wenig gedacht; die Sünden und Strasen sind in die Erde geschrieben, die Büchen der Wesen aber werden sie offenbaren, Joh. 8, 8. 11. Offenb. 20,12

Das neue Testament begreift unter dem Worte Tod ale Strafen und überläßt den Dienern Christi die Beurtheilung, wis sie erlassen und was sie behalten sollen, was Sünden zum Tod wie was nicht Sünden zum Tod sepen. Wer aber die Rechte di Reichs Christi nicht von den Civilrechten unterscheidet, der wid das nicht verstehen, wenn ich es schon beweise. Der vermischt Zustand der Kirche bringt es mit sich, daß man mit dem Argumentum pigrorum a tuto sich befriedigt und nicht nachdenkt. Aba Paulus verweiset uns auf den Tag, der Alles klar machen wird. Wir halten uns demnach auch nicht weiter auf.

Dier ist noch zu merken wegen des Spruches: sie werden in die ewige Pein oder Strafe gehen, die Gläubigen in's ewige Leben, daß es nicht schlusmäßig gedacht ist, daß Strafe oder ewige Pein dem ewigen Leben gleich sep. Die Pein hat keine Burzel in Gott, wie das Leben; daher folgt es nicht. Die Strafen folgen aus der Wilkführ Gottes, nicht blos aus der Einrichtung der Natur', Zwar ist es richtig, daß der Mensch sich selbst straft (nemo laeditur nisi a se ipso), wie ja Gott sagt: Ifrael, du bringest dich selbst in Unglück, und Strafe ist des Geseges Versöhnung. Belohnung und Bestrafung folgt aus Tugend und Laster; aber Gott hat der bei seine willkührliche Verordnung. Gott wird von außen verans

Unm. 1. Die Ginrichtung der Natur felbft ftanımt aus der Bill-

last zu strafen, nicht von innen. Sein Jorn mähret einen Augensblick, aber er hat Lust zum Leben2). Jede Strafe hat eine Bersgleichung ber Schuld; barum verschweigt Moses nicht, ba er die Herrlichkeit Gottes sah, die Proportion zwischen Strafe in's vierte Glied und Wohlthun in's tausendste Glied. Diese Proportion wird man einmal einsehen. Schuld und Strafe wird erst in jener Welt ausgeglichen.

Sunde, αμαρτία, παράβασις, fann nicht mit furgen Erflarungen beschrieben werden; baber auch Paulus das Gefet jur Beichreibung ber Gunde gebraucht und fagt: ber Stachel des Todes fen bie Gunde, Die Rraft ber Gunde aber bas Gefet. Man muß Die Epiftel an die Romer in Berbindung mit andern Spifteln lefen; fonft ift es nicht wohl vernehmlich. Um leichteften tommt man auf ben Grund, wenn man bas gange Gundenelend an fich felbft mahrnimmt in ber Erneuerung. Jefus hat es auf bas leich= tefte an feinen Jungern bargethan, wie bie Gunde zu behandeln. Er hat ihnen ihre Sunden nicht vorgerudt, sondern bie und da etwas bavon einfließen laffen. Darum ließ er Vetrum in feinem Selbstvertrauen fallen und fagte bann blod: Wenn bu bich befehrft, fo ftarte beine Bruder. Um Leiben und Tod Jefu lernt man beffer, mas Gunde fen, als aus dem Gefet. Das Innerfte ber Gunde ift ein Mangel an Erkenntniß, Prajumtion, Bermeffenbeit, Bertrauen auf fich felbft. Davon reinigt uns Refus, wenn wir Gemeinschaft haben mit andern, und unfre Gunden redlich baffen und bekennen.

Man muß erfahren, was Paulus in ber Spiftel an die Römer fagt: Gunde ift ein Mangel der Herrlichkeit Gottes; aber dabei ift nicht viel Troft fur verwundete Gewissen. Paulus sagt: Alle sind unter der Gunde, Otterngift ist unter ihren Lippen. Gehe aber zu Jesu und siehe, wie Gott alle unfre Gunden auf ihn geworfen; lerne wie es mit der Bersöhnung zugegangen und wie die Bergebung der Gunden aus Jesu Gnaden komme; du mußt deine Gunden auf ihm liegen sehen und von dir abgethan. Da lernest du

Anm. 2. In Betreff des Zorns Gottes findet ein ahnliches Berhältniß Statt, wie in Ansehung seiner Reue (S. den Art. Entsehen, Anm 3). Es ist Zorn in Gott, wie Reue; doch seine Liebe geht über den Zorn hinaus, so daß er nicht des Sunders Tod will, sondern feine Erlösung, sey es auch unter strenger Züchtigung, die er ihm auslegt.

den Spruch: Ihr seyd abgewaschen, gereinigt, gerecht worden durch den Namen Jesu und durch den Geist unseres Gottes. Aus den Psalmen lernt man, was Sünde in der Erfahrung ist, aus Jesu Tod und Herrlichkeit ist dir am nächsten gerathen. Benn man von Herzen gehorsam ist dem ganzen Vorbild der Lehre, so lernt man in Verdindung der Furcht Gottes, in Betrachtung seiner selbst und seiner Berdorbenheit, im Durchgang seines Lebeus und der angedotenen Liebe Christi und in dem ganzen Umfang allen Lehren, den rechten Grund der Sünde in der Versöhnung zest vor Gott. Einzelne Sprüche helsen wohl eine Weile aber das Herz ist deswegen nicht gestillt. Die ganze Wahrheit in der Demuth vor Gott muß frei machen. Er, Jesus und sein Geist weiß mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Leset die Pedigt Jes. 40—66, so werdet ihr Gott in seiner Liebe sehen, wie er euch tröstet, gleich einer Mutter.

Im Chraischen hat bas Gundigen viele Namen : 207, die falfchen Zwed haben, man, vertehrte Affetten haben, win, 30 beit mit Leib und Seele begeben, Df. 106, 6. 500, ausgelde fenn, שֹבֶּל, verkehrt fenn, שֹבֵּל, irren, מרד , abtrunnig werden, אַל, unbandig fenn, Jup, abfallen, byg, untreu handeln unter Ber wand der Freundschaft, הבת, treulos fenn. Die Gattungen ber Albernheit, Narrheit, Thorheit, Unfinnigkeit, Spotterei fammt ba Gattungen ber Ungerechtigkeit find in den Spruchen Salomo's an nachdrudlichsten beschrieben. Im neuen Testament haben die App ftel die Arten der Gunde fehr genau aus Erfahrung und Ertennt niß ber bofen Menfchen mohl inne und in Bereitschaft gehabt, und waren Meifter in deren Beschreibung, Rom. 1. Gie fannten fit in der Burgel des Baters der Lugen, Joh. 8, der fein Bert hat in den Rindern des Unglaubens, Eph. 2. Sie taxirten Die Gut ben nicht nur moralisch, wie Confucius, ber nach Bilfinger's Specim doctr. Sin. p. 247 auf 3000 Gunden die proportionirte Straft Defretirt hatte, fondern geiftlich nach den Graden des Unglaubens oder haffes des Lichtes, Joh. 3, 20. Der bochfte Grad ift, wenn man aus teuflischer, obwohl unerkannter Berhartung, Matth. 12, 34 ben beiligen Geift ber Lugen beschuldigt und seinen Spott bamit treibt, B. 24. Die nachsten Grade find bann, wenn man ben beil Beift in den Mannern Gottes lugt, oder mit beiligen Dingen, wie ber Bermarnen, nachlässig umgeht. Daber maren alle Gunden im alten Teftament, die wider das Priefterthum begangen worden,

Sunden zum Tod, wie sie benn auch von den Kaisern, Crimina atrocia genannt werden. Ferner gehört hierher der Wahrheit widerstehen, wie Jannes und Jambres, oder ein Kind Gottes ärgern, daß es abfällt, Matth. 18, 6. baher Paulus sagt, Gal. 5, 10. "Wer euch irre macht, der wird sein Urtheil tragen." Hymenäus und Alexander wurden, 1 Tim. 1, 20. dem Satan übergeben. Ueber solche soll man den Staub von den Füßen abschütteln, sie nicht grüßen, ihnen ihre Sünde behalten, wenn schon die Unverständigen, welche die Rechte des Reichs Christi nicht keunen, sondern aus Bergebung der Sünden einen Ablaß machen, sagen: man handle nach dem Fleisch, 2 Cor. 10, 2. 3.

1

:

Tag Chrifti, juepa Xpiorov, ift der große Tag, auf welchen in der gangen beiligen Schrift gezielt wird. Davon gibt es allgemeine Ausbrude; benn er mar ein foldes Augenmert ber erften Chriften, daß man ohne weitere und nabere Bestimmungen benfels ben alfobald fannte. Darum fagt Paulus öfters absolute : nuepa, 1 Cor. 3, 13. 2 Theff. 1, 10. 2 Tim. 1, 12. 4, 8. egy/soura, Ebr. 10, 25. Es gibt aber auch Rebensarten, die vorzüglich auf Chriftum geben, und nach diefem Gefichtspunkte fommt bor 1) παρουσία, 1 Theff. 2, 19. womit die wirkliche Ankunft und Gegenwart bes BErrn angezeigt wird. Diese Unkunft wird, Rap. 3, 13. mit allen seinen Beiligen erfolgen, Engeln sowohl als feligen Menfchen, und bei berfelben werden alle Glaubigen zu bem Beren versammelt werden (2 Theff. 2, 1. έπισυναγωγή), so daß fein Ginziger gurudbleibt oder vermift wird. Diefer Unfunft, geht aber noch eine gemiffe Erscheinung, emidaveia, borber, mit welcher der herr ben Gottlofen 1), avonov, 2 Theff. 2, 8. abthun wird. hauptfachlich aber wird bie Unkunft in Bezug auf Die Gläubigen genommen. Ferner 2) Entbedung bes herrn vom Himmel, 2 Theff. 1, 7. anoxadoubic, da ihn jedes Auge sehen wird. Bierher gebort auch basjenige, womit er fich fichtbar macht, wie 3. B. die Bolten, Offenb. 1, 7. die Feuerflammen, womit er Rache geben, 2 Theff. 1, 8. 9. und wo man fein Ungeficht feben wird, 1 Cor. 1, 7. Cbr. 9, 28. fo auch die weißen Pferde, auf welchen er herabkommen wird, Offenb. 19, 3) Enioaveia, Diefes Wort fommt besonders in der zweiten Epiftel an den Timotheus

Unm. 1. Diefer Gottlofe ift ber Untidrift, ber noch vor dem Eintritt bes taufendjährigen Reiches erscheinen wird.

und im Briefe an Titus mehrmals por. Die Erscheinung Jest Christi hat ihre eigenen Zeiten, und es fteht in ber Band Gottes, Diefelben zu zeigen, 1 Zim. 6, 14. Das Bort en Davera geht ohne 3meifel auf bas herrliche und Prachtige bei ber Bufunft Christi. Darum beift fie eniDaveia rne dogne und wird Tit. 2, 13. von Gott und Chrifto gesagt. Wie die erfte Butunft Chrifti eine Erscheinung ber Gnabe2) mar, so wird bie zweite eine Erscheinung ber Berrlichkeit fenn. Mit biefer wird auch bas Reich Jefu Chriff offenbar werden 4). Davepwoic, Offenbarung, im Gegensat von bem, mas zwur icon ba, aber noch verborgen ift. Chrifti Berrlich feit, die jest in Gott verborgen und von der Belt, ja felbft von ber Gläubigen nicht gang erkannt wird, foll an dem Tage Jefu'offer bar werben. Da wird die Rreuggestalt, die ibn, fein Reich und feine Glaubigen bisher verdunkelt hat, aufhoren. Er wird and feiner Berborgenheit' hervortreten, und wie er jest Ronig und Dit ifter ift im Beiligthum, fo wird er es einmal offenbar fenn, Rol.34 Die Ginführung des Erstgebornen auf den Erdboden, Gbr. 16. wird eben alsbann ohne Zweifel geschehen, wenn Chriftus w Bater in den königlichen Befit feiner herrschaft wird eingefilm werden. Darauf zielt der Ausdruck: ο/κουμένη μέλλουσα. Dit Beranlaffung zum 97. Pfalm mar obnebin, nach ber Sinferinion ber LXX diefe, ba David bas Reich unter feine Sand befam, Apostelg. 3, 20. Es fommen noch andere Ausbrude vor 1 Cor. 4,5. 11, 26. 16, 22. Auch "bas unbewegliche Reich," Ebr. 12, 26. 2 Tim. 4, 18. gebort hieher.

Es gibt aber auch Redensarten, die vorzüglich auf die Glaubigen gehen, als: Bersammlung der Gläubigen zu dem herrn, 2 Teff. 2, 1. die erste Auferstehung Phil. 3, 11, der Tag der Erlösung, von allem Uebel: Eph. 4, 30. auf diesen Tag werden die Gläubigen mit dem Geist versiegelt,

Anm. 2. Gnade ist schon die Existenz der irdischen Welt, durch welche wir vor dem Anschauen der göttlichen Herrlichkeit gleiche sam gedeckt werden, die uns bei unster Sündhaftigkeit das ewige Verderben bringen müßte. Noch mehr ist Gnade das Herabsteigen des Sohnes Gottes in diese Welt der Unvolltommenheit, wodurch er unsere Wiedervereinigung mit dem Ewigen möglich machen wollte. Dereinst wird aber jene Decke, hinter welcher auch der verklärte Heiland uns noch verborgen bleiben soll, dahinschwinden und sein Reich in voller Glorie offenbar werden.

als mit einem Angeld, daß das Weitere nachkommen werde, Röm. 8, 19. Entdeckung der Söhne Gottes vor den Augen der ganzen Creatur, welche auch darauf wartet, Röm. 8, 19. Erst mit der Erlösung des Leibes wird die Sohnschaft der Gläus bigen ganz offenbar werden. Ferner kommt das Wort vor: dars gestellt werden, 2 Cor. 4, 14. es werden die Gläubigen prässentirt und vorgestellt werden. In dieser Stelle wird es Gott, in andern aber, wie Eph. 5, 27. Kol. 1, 22. Christo zugeschrieben. Endlich: offenbar werden, Kol. 3, 4. es wird sich nämlich, das Leben und die innere Herrlichkeit der Gläubigen, die bisher mit Christo in Gott verborgen waren, herauskehren. Dieses Wort gebraucht auch Johannes gern, von Christo sowohl, als von den Gläubigen. Ruhe und Sabbath, Ebr. 4, ist ein Borrecht für das Volk Gottes.

Das Betragen ber Gläubigen in Absicht auf Diesen Lag beschreibt bas neue Testament fo, baß fie gern bis babin marten. Gie er= warten Jefum vom himmel als ihren herrn, ber fie vom gus kunftigen Born errettet bat, 1 Theff. 1, 10. 1 Cor. 1, 7. Es ift alfo ein Rennzeichen eines mahren Chriften, die Offenbarung Christi entweder zu erwarten oder mit Ehrfurcht zu respektiren: fie erwarten diefelbe mit einer feligen Soffnung und als eine felige Soffnung, Tit. 2, 13. fie lieben die Erscheinung Jesu Chrifti und haben ihre größte Rreude baran, 2 Tim. 4, 8. fie fürchten fich aber auch, daß fie die Berheißung, in die Rube einzugeben, ja nicht verfaumen, Ebr. 4, 1. mabrend fo viele durch Unglauben fich felbst zurudfeten. Da gibt es Compunctiones aeternitatis et αίωνος μέλλοντος b. i. einschneidende Eindrücke über die Ewigkeit und die gutunftige Belt, wie man auch im Gegentheil bie Rrafte ber gufünftigen Belt auf eine felige Beife fcmeden fann. Gläubigen thun Rleif, in Die fünftige Rube einzugeben, Ebr. 4, 11. Der Tag Christi ift ihnen ber Sauptreiz in ihrem Christenthum.

Es gibt viele Lehren, die Paulus mit dem Tag Jesu verbindet, und ihnen eben damit ein größeres Gewicht und einen bessern Einsgang in die Zuhörer gibt. So hat z. B. die Arbeit der Lehrer an den Gemeinden einen wichtigen Bezug dahin. Bon der Zushörer Beständigkeit werden die Lehrer Ruhm und Segen haben,

Anm. 3. . . . mit der Erlösung des Leibes . . . von deffen gegen= wartigen Unreinheit und Berdorbenheit.

1 Theff. 2, 19. 2 Cor. 1, 14. Phil. 2, 16. wenn fie bagegen abfallen und man nicht auf ben rechten Grund bei ihnen gebant, fo leidet der Lehrer Schaden, Inulav; boch fallt er nicht gar burch, Un Diesem Tag wird erft eines jeden Lehrers Mr beit offenbar, diefer gibt den Ausschlag, und nicht wird's fenn, wie es jest aussieht. Die eigentliche und nachfte Absicht bes Lebr. amte ift alfo, die Buborer auf den Tag Jefu Chrifti guzubereiten und Ausermablte zu sammeln. Beide merden an jenem Tage porgestellt werden. Wichtige, aber auch felige Connexion gwijden Lehrern und Buborern! Lehrer werden mit ihren glaubigen Buborem wie mit einem Schmuck umgeben werden, Jes. 49, 18. ganze Wert Gottes in den Glaubigen hat feinen Bezug dabin b. i. auf den Zag Gefu Chrifti; denn es geht bis babin in ihnen fon, Phil. 1, 6. und ift alfo in einem beständigen Aufsteigen. Aleban aber wird demfelben das Siegel aufgedruckt und es ale fertig und vollendet erklart werden, fo daß nichts mehr daran fehlet. beißt es auch von den Glaubigen: fie werden untabelig inm Beiligung fenn vor Gott und ihrem Bater in der Bufunft In Chrifti, 1 Theff. 3, 13. aledann haben fie alle Gefahr binter bm Ruden4). Das Werk Gottes und die Bubereitung auf ben In Jefu Chrifti geht alfo auch im Buftand nach dem Tode noch fort, auf welchen ja ohnehin die Bollendung aller Gläubigen vorbehalten ift.

Der Tag Christi ist auch ein Tag des Gerichts, der Tag, an welchem alles wird offenbar seyn, was bisher verdeckt und verborgen gewesen. In der heiligen Offenbarung wird er nicht so gezeichnet, daß man von seinem Anfang etwas Umständliches sagen könnte. Petrus sagt: der Tag des Herrn werde da seyn wie ein Dieb in der Nacht, und Zacharias sagt: es werde ein Tag seyn, der dem Herrn bekannt ist, weder Tag noch Nacht; es werde kein Licht seyn, sondern Kälte und Frost.), da nämlich die Elemente mit einander ringen und zergehen werden. In der heiligen Offen:

Anm. 4. Die Möglichkeit eines weitern Abfalls hat nun bei ihnen aufgehört, theils wegen Ueberwindung des Teufels, der Welt und des sundlichen Fleisches, theils und hauptfächlich wegen der Berbindung ihres Willens mit dem Willen Gottes und des heilandes und ihrer Theilnahme an dessen ewiger, unveränderlicher heiligkeit.

Anm. 5. Die erfte der fieben Naturgeftalten, ju welcher Die Dinge bei ihrer völligen Auflösung am Ende juruchgeführt

barung merden lauter große Dinge, aber furg beschrieben. Wenn man bon ben taufend Sahren ber beiligen Offenbarung anfängt, Ray. 20, 4. fo ift ba ber nachfte Termin die Bollendung ber taufend Jahre; auf diefe folget die Lebendigmachung der Todten; nach Bollendung der taufend Jahre, noch vor dem letten Tag, wird Satan in ben Feuersee geworfen, Rap. 20, 10. hernach wird von bem Tag weiter nichts gelagt, fondern es beifft nur: Sobannes babe ben großen weißen Gerichtothron gefeben und ben, ber barauf faß, por deffen Angeficht der himmel und die Erde gefloben. Tag ift bemnach fein naturlicher Tag von 24 Stunden, soudern ein Ende der Zeit und ein Anfang ber Ewigkeit. Der weiße große Thron und die aufgethanen Bucher werden ba ohne die Sonne und ohne bas Licht bes Tages helle genug machen. Die Bucher6) ber Berte und ein anderes Buch des Lebens werden nicht gelesen, fondern nur aufgethan, daß alles nach dem Wefen und der Ratur ber Dinge fund werde. Das Thun und Laffen der Gefchopfe vergangener Beit, die Geschichten ber verfloffenen Beitlaufe und bas fich felbft bei ben Meiften unbekannt gebliebene Berg bes Menfchen wird, alles zumal, offenbar fenn. Das eröffnete Lebensbuch ift ein einziges, die Bucher der Berte find viele. Diefe lettern zeigen einen besondern Gerichtsactus der Belt an, ba er [der herr] alles offenbar machen mird vor aller Augen, und das Buch des Lebens zeigt einen andern Actus an, ba er jum emigen Leben ernennen wird, die da ewiges Leben in fich haben. Die erfte Auferstehung ist da schon vorbei. Nach dem Buch des Lebens wird mit der all= gemeinen Auferstehung alles von einander in zwei große Saufen geschieden werden. Diejenigen, welche ichon vorher dafur erkannt find, daß der andere Tod feine Macht über fie habe, find unterschieden von denen, Cap. 20, 12. die in dem Buch bes Lebens eingeschrieben find. Auch find biejenigen, welche ichon vor bem Throne fteben, unterschieden von denen, welche das Meer und der Tod und ber Sades wiedergegeben, Offenbarung 20, 12. 13.

Cäglich Brod, aprog eniousiog, Matth. 7, 11. Diejenigen versteben fein Griechisch, welche überwefentliches Brod übersetzen. Eniousiog heißt: barüber fommend, accessorius, succedens, von einem Zag zum andern zureichend.

werden, ift das Princip der Sarte und Festigkeit, wie auch der Kalte.

Unm. 6. Man vgl. ben Art. Buch bes Lebens.

Caufe, Bantiouog. Es ift wohl zu bedenken, warum Gott bie allerheiligste Sache, die Taufe, von hundert zu hundert Jahren bat fo gemein werden laffen. Ju ben erften Sahrhunderten fuch ten bie Lehrer, als Envrian und Chrpfostomus und beren Rad. folger, ber blogen Gewohnheit hiebei und ber Geringschätung ent gegenzugrbeiten : die Ratechumenen durften ber Zaufe taum gu Doch Gott batte ichon vorausgeseben, baf bief nicht m verhüten: daber die Menge ber Afraeliten in der Bufte alle icon geachtet worden, unter Mofe getauft zu fenn. 1 Cor. 10. 2. liebt man : "Gie find Alle unter Mofe getauft mit der Wolfe und mit bem Meer; fie haben Alle einerlei gelftliche Speife und Trant genoffen." Und noch bis auf den heutigen Tag ift in der großen gerftreuten Chriftengemeinde, obichon die Biedertaufer und Den noniten bei ber Taufe von der gewohnheitlichen Unachtsamin gurudhalten wollten, bennoch die Ginfegung berfelben trot alle Digbrauch fteben geblieben und wird bleiben, bis Sefus wm Simmel fommt. Sier heißt es: "Sollte ber Unglaube Gmi Glauben aufheben? Die Kindertaufe wird wohl von ben Biedt täufern als ein Gebot ber Dapfte angeseben, aber bennoch muft bie Rindertaufe, wie die Beschneidung, allgemein bleiben: Got fieht auf's Gange ber Chriftenheit. Die gange Gemeine fing fic an von Ifrael und führet fich bis auf uns fort, nach Offenb. 12. Sie bleibt bas Weib, mit ber Sonne befleidet, unter bem faifer lichen Schut unterhalten; fie leidet viel Geburtsmeben; ber Drace, ber Teufel fucht fie ju gerftreuen, aber boch bleibt es dabei : "Ein Berr, Gin Glaube, Gine Taufe, Gin Gott und Bater" 1). Laffet uns bemnach die großen Wege Gottes verebren und feben, wit Chriftus und die Apostel die Taufe fo festgestellt haben. Johannis Taufe, Chrifti Taufe, Chrifti Lehre von der Wiedergeburt, bit Taufe bes Rammerere ber Ronigin Randace find uns Beweise, daß die Taufe folle fest bestehen wider alle Unftoge. Rind, es mag ehelich ober unehelich fenn, zur Belt geboren ift, fo muß es getauft werden; und es murbe fich ben Eltern biefe Sand: lung febr einpragen, wenn die Prediger mußten, wie fie neue Mus: drude bafur finden follten, nicht zwar bei dem, was hier porgelefen werden muß, fondern fonft. Man hat Unlag genug; wer fucht,

Anm. 1. "Dazu lefe man," fagt hier Detinger noch, "bes Abts le Pluche Final über bas Spetacle de la Nature."

ber findet. Chemals mar die Gleichgültigkeit gegen bie Taufe nicht, wie fie jest Statt findet. Defmegen ift es nothig, vom Urfprung und Grund ber Taufe Borftellungen zu geben. Die Apostel hatten es nicht nöthig, uns aber ift es unentbehrlich2). Bei einer jeden Taufe muß man nicht nur auf die einzelne Berrichtung Des Täufere feben, fondern auf Die ganze Ginrichtung und Ordnung Gottes in Unsehung ber Menschwerdung Jesu. Der Bund Gottes mit Abam und Eva hatte in Maria die Absicht, daß in allen Menschen die Berheiftung follte wirksam werden. Diefes Biel, Diefe Abficht Gottes reichte in Maria binter fich bis auf Abam und vor fich bis auf ben letten Menfchen. Co muß man benn bas Werk Gottes, wie in ber Epiftel an Die Romer, in eins aufammenfaffen: Wie burch Ginen Menichen bie Gunde auf die gange Belt gefommen, fo ift auch durch Ginen Menschen, Chriftum, bie wirksame Urt ber Gnade über alle Menschen gekommen. Chriftus getauft mar, fo hat bas Baffer aus himmlifchem Ur= fprung sowohl die Seele Chrifti, als aller Chriften in der Taufe am Jordan überichattet. Wir alle find mitangeseben in ber Taufe Jesu als Mitgetaufte: daber muß man ichließen, daß der Christen Taufe und ber Juben Beschneidung auf einer Ginigen ewigen Gnade beruhe. Darum fagt Paulus, daß die Beschneidung auch ben Beiben zugerechnet werbe, Rom. 2, 29. Mit bem Waffer bes Mortes Gottes, bas bie Menschheit Chrifti vom Simmel ein= geführt, taufet ber beilige Beift in Chrifto bie Chriften in ihrer Waffertaufe. Darum hat Chriftus bas Siegel der Beschneibung in eine Baffertaufe geordnet. Go muß benn bei ber Taufe eines Jeben ber gange Bund Gottes in Betracht gezogen werben. ber Taufe ordnete Christus bem irbifden Menfchen ein elementifches Mittel, barin fich ber Ausfluß göttlicher Liebe im Bund faffen follte, daß ein menschlich Wesen ein Mittel mare. Aus diesem allen fann man verfteben, wie der Bund Gottes bei allem Diffs brauch allen Menschen muffe offen fteben, und warum die Rinder muffen getauft werden, und daß fich im Zaufen bas himmlische

Anm. 2. Bur nahern Erlauterung des Nachfolgenden vgl. man den 14. Abschnitt meines Auszugs aus J. Bohms Schrifzten, als mit welchem Detinger in hinsicht auf die Rraft und das Wesen der Taufe völlig übereinstimmt. S. desselben Epistelpredigt am dritten Pfingstrage.

Baffer und Geift mit dem elementischen vereinigt, und daß ein ungläubiger Priefter die Taufe nicht hindere, daß vielmehr Rinder durch fromme Eltern und Pathen mittelft der Taufe in den Bund Christi eingeführt werden.

Cartaristren, 2 Petr. 2, 4. Der Tenfel ist mit Retten der Dunkelheit tartaristrt d. i. gehalten, daß er nicht mehr eine so and gebreitete Macht hat, wie ehemals. Er wird endlich mit einer Rem gebunden und enger tartaristrt, bis er in den Abgrund verschlosse wird. Judas sagt B. 6 seiner Spistel, übereinstimmend mit Pem, daß der Teufel durch eine falsche Imagination aus seiner Bohnung gefallen sey, indem er, als ein herr darin, durch allzustant Bewegung sein englisches Licht in noch größere Karheit, als im anerschaffen war, erhöhen, und dem Licht Gottes gleich zu macht vorhatte, aber dadurch sich selbst mit Ketten der Finsterniß tanatisitt d. i. grob und des göttlichen Salzes unfähig gemacht habe

Tempel Ezechiels, der, liegt im Land Ifrael, welchem feinen Granzen, Fluffen, Stadten, wie zu Mosis Zeiten, durch wurdetheilung den Stammen Ifraels versprochen wird. Er ift sch buchstäblich zu nehmen. Ein besonderes Theil, angenant, wird vom ganzen Land abgetheilt und unter die benachbarn Stamme genau aus einander geschieden, Ezech. 42. und 45. And der Mitte der ganzen Abtheilung wird eine heilige angen, als eine Portion i für die Priester, abgesondert und gemeffen. Mitten in diesem abgetheilten Stud liegt der Berg, auf welchem dem Ezechiel das Heiligthum, 500 Ruthen lang und breit, gezeigt worden. Im heiligthume ist der äußere Borhof, und in diesem der inner Tempel mit einer verhältnismäßigen Progression.

Die der Tempel eigentlich2) zu nehmen ist, so auch der Gottebbienst, die Priester, die Opfer und Feste. Es ist hier nicht der Tempel des Zorobabel gemeint; der ist schon erfolgt, die Erfüllung des Tempels Ezechiel ist erst fünftig. Nun kömmt manchem in den Sinn, das alles sen zu körperlich, es führe wieder eine alle testamentliche Form ein, Galater 4, 9. zuwider. Wer aber in das

Anm. \*) Man vgl. den Art. Salz.

Anm. 1. Im Original steht: Proportion; ohne Zweifel ein Druckfehler!

Unm. 2. Man vgl. Unm. 8 jum Urt. Befchneibung.

Innerste bes neuen Testaments hineinsieht, ber sieht, daß das Rörperliche zur hauptsache gehört: Gott und Christo fallen die körperlichen Reiche der Welt anheim. Abrahams Same muß ein Erbe der Welt, und wir sollen auf diese Art Gottes Erben und Christi Miterben werden. Gott offenbart sich in begreislichen Formen und Figuren; damit wird das Erbe Gottes verständlich. Das Geistliche ist nicht ohne körperliche Gestalt. Wer es anders nimmt, vergleicht nicht alles Einzelne mit dem Gauzen des neuen Testaments, sieht die Hauptsache nicht, hat keine bestimmten Begriffe, wie er sie haben sollte.

Jene gottesbienftliche Ordnungen find nicht mehr burftige Satungen, nach bem Aleisch eingerichtet, wie gur Beit ber Minderjabrigfeit ber Afraeliten, fonbern weil von Gott Chrifto Macht gegeben ift über alles Rleifc, und weil es auf Erden werden foll, wie im himmel, fo muß bier nicht blos innerlich, sondern außerlich bargeftellt werben, mas in Gott verborgen gelegen und mas von ewigen Zeiten ift verschwiegen gemesen. Chriftus ift barum in bie Belt gekommen, daß fein Geift über alles Rleifc ausgegoffen werbe. Er ift gekommen, daß er die Erde mit bem himmel, das Rleisch -, mit dem Geist vereinbare3), τὰ πάντα, τά τε έν τοῖς οὐρανοῖς καλ τα έπὶ της γης, Eph. 1, 10. Col. 1, 20. Das wird aber ge= i fchehen, wenn jene geheime Sache ober bas Gebeimnif Gottes wird vollzogen werden, wenn die unrechten Befiger der Belt, wenn ber Teufel feinen Sig, ben er fich anmaßt, verlieren und wenn er ausgestoßen fenn mird, menn alle Nationen ber Welt, aus Indien, Dohrenland, Megnyten, Turfei und von ben entlegensten Enden ber Erde anbeten und gmar forverlich anbeten werden vor dem SErrn. Man lefe von der Offenbarung Johannis an, von der neuen Erde, von der Stadt Gottes rudwarts, fo muffen bie unbestimmten Bor= bilbungen ohne Sinn und Berftand alle verschwinden, ba erscheinen bie Borte Jesu in ihrem unverblumten Ginn vor Aller Augen.

5

ŧ

Anm. 3. Aus dem gleich nachher Folgenden erhellet, daß hier noch nicht an die völlige Verklärung des Weltalls zu denten ist, sondern nur an die Slückseligkeit des tausendjährigen Reisches, welche auf der Bindung Satans beruht, in Folge deren die Kraft Christi und der Seinigen ungehemmter (wenn schon jest noch nicht ganz volltommen) sich offenbaren kann. S. m. Schrift: Gott u. s. Offenbar. S. 439—452. Auch vgl. man den Art. Heilige in diesem Wörterbuche.

Der Sobeit und Ueberfünnlichkeit bes Geiftes wird hieburd nichts vergeben. Chemals hat fich Gott gegen Sfrael bequemt, nach Urt ber weltlichen Reiche, zu ben irbischen, fleischlichen Ge fegesgestalten bequemt, und ihnen Abbildungen der himmlifchen Dinge eingeprägt, wie bas Ceremonialgefet es ju Zage legt. Dun aber wird eine neue Geftalt aufgestellt. Gott läßt fich nicht fe mohl berab, er erhöhet vielmehr die irbifchen Dinge zu den bimm lischen; fie werden nicht nach dem fleischlichen Gefes, soudern nach ber Rraft des unauflöslichen Lebens als bem bochften Dufter aufgerichtet. Diese Lebensfraft, welche bisher unten gelegen, win fich emporschwingen, und ben außern Dingen bis gur Beranderum ber Natur ber Lowen, Tiger, Schlangen, eine bisher unerbon Erhöhung mittheilen; doch wird bas noch zu biefem Beltalm gehören und in ein noch höheres in jener Welt ausgeben. Wi Ezechiel wird zwar bes Sobenpriestere nach ber Ordnung Delde febets mit feinem Worte gedacht. Doch ift ein heiliger Deffer in höhern Figuren in's Allerheiligste eingegangen, mobei Ezechid& schauer gemefen, und hat gezeigt, was im Allerheiligften fur m Dinge geoffenbart worden. Das deutet an, ber Sobepriefter Chi ftus Sefus werde die großen megbaren Dinge forperlich berank fegen, daß die mahre Beisheit fehr leicht und anschauend mird p begreifen fenn.

Es wird vieler Leviten gedacht aus dem Saamen Zadof, und doch wird keines hohenpriesters über sie Meldung gethan. Man kann nicht sagen, daß das levitische Priesterthum wieder eingeführt werde. Es hat seine Ursachen, warum auf der Erde noch solche Figuren hergestellt werden, zur Unterweisung nämlich der Ankönmslinge. Gleichwohl wird dieß alles nach und nach in ein Fest der Lauberhütten unter Christi Oberhohenpriesterthum ansgehen. Die Geschöpfe werden ihre innere Natur eröffnen, die Berge werden den Frieden verkündigen, 4) und heil wird aus der Erde unter dem nur auswachsen. Daher werden die Opfer etwas ganz andere zu verstehen geben, als im alten Testament. Das hohenpriesterthum Christi wird den Berrichtungen der Leviten nicht entgegen seph. 3, wird die Stellung der Weisheit in der Natur erhöhen,

Unm. 4. G. Unm. 4 gum Artif. Bund.

Unm. 5. G. Det. Borrede ju biefem Borterb. Unm. 1.

davon wir aber jeto noch wenig verstehen können. So viel ift gewiß, daß alles zur Offenbarung dessen, mas bisher in den Borsbildern verborgen war, dienen wird. Das Blut Jesu wird da erst in seinem tiefen Sinn erkannt werden.

Es wird im Ezechiel der Opfer fur die Gunde und Schuld ge= Run ift unmöglich, bag bas Blut ber Dofen und Bode Sunde megnehme, Ebr. 10, 4. und mo ber Sunde Bergebung ift, ba ift, B. 18, fein Opfer nothig. Go mochte man benn fagen: Wenn Ezechiel vom Opfern eigentlich redet, baf fie noch geschehen, wie reimt fich benn dieß mit Daulo? Diese Schwierigkeit liegt fowohl auf dem buchftablichen als dem verblumten Ginn. Ege= chiel redet vom Gund- und vom Schuldopfer; wenn aber Bergebung Statt findet, fo hat gar fein Opfer mehr Plat, man nehme es wortlich ober verblumt. Coccejus 6) fagt, mas jedem beigeben muß: Chriftus muffe nämlich badurch als ber Ginige Sobepriefter und als das Einige Opfer bekannt werben. Das ift recht gerebet; benn wenn ein folches Bekenntnig bes Sobenprieftere Chriftus ein Sundopfer genannt wird unter bem Bilbe eines Bodes, Stieres und bergleichen, fo fteht nichts im Weg ju fagen, daß ein ge-Schlachteter Bod und Stier fur Die Gunde nichts anderes fen, als ein wirkliches Bekenntniß des Opfers Chrifti. Das Blut ber Thiere fann ein Zeugniß und eine Lehre abgeben vom Werthe bes Bluts Chrifti. Fur fo viele Untommlinge aus den Juden und den Da= tionen muffen vielerlei Abbildungen und Darreichungezeichen aufge= ftellt werden, badurch erft alle Theile ber Levitischen Opfer im Befondern erklart werden. Die Darbringung folder Opfer tommt nicht in Bergleich mit dem Opfer Jesu Chrifti. Es find feine Opfer, badurch Sunden meggenommen werden, sondern badurch Die Gunde und Gottes verfohnter Born foll offenbar werden, weil es noch fehr an ber Ginficht in Diefe Sache mangelt. Es ift Die tiefste Sache, und fann nicht sobald anschauend erklärt werden. Das Opfer des unfichtbaren Sobenprieftere im Simmel muß baburch nach allen Theilen nicht nur vorgebildet, fondern mit forper= lichen Figuren augenscheinlich gemacht werden. Es ift jum Theil menschlich geredet, daß eine Satisfaction muffe geschehen, die Rechte ber Beiligkeit Gottes zu ftillen. Rechte ber Beiligkeit Got= tes gibt es viele; fie find auf andere Urt por allen Rationen ichon

Anm. 6. S. Anm. 3 jum Artif. Bund.

geoffenbart worden durch die Schalen des Jorns, und dazu ift vielfache Erklärung nothig, Offen. 15, 4; ob nun die Sundopfer Ezechiels auch dazu dienen muffen, wird die Zeit lehren. Wir muffen
mit großem Respect davon reden. Es kommt die Erkenntniß de
von aus dem Tempel Gottes im himmel,3) B. 8., und der Tempel Ezechiels wird es erklären.

Es wird eine große Berfassung der Gemeine Gottes dargestellt werden in der Zeit, da der Herr nur Einer ist und sein Rame nur Einer. Da gibt es gewisse Züchtigungen; die bisher mangelnet Kirchendisciplin 7) muß auch körperlich erscheinen. Wenn die Glieder der kunftigen Kirche fehlen, so werden sie rechtsbeständig mit Ehre des Namens Gottes gezüchtigt; dadurch geht aber der Bergebung der Sunden nichts ab, noch weniger dem einzigen Opsa Jesu Christi.

Die Feste bei Ezechiel mussen nicht der Freiheit des neuen Ze stamentes entgegengesetzt werden. Es steht zwar Kol. 2, 16.1%. "Niemand soll euch richten wegen Speise oder Trank oder men der Festtage, Neumonde oder Sabbather, welche sind der Scham zukunftiger Dinge, da Christus der Leib selber ist," und dem schim abermals entgegen zu seyn die Feste, die Neumonde und die Sakbathtage bei Ezechiel. Allein Paulus meint (vgl. Gal. 4, 10) nicht solche Feste, wie die ben Ezechiel sind; es haben die letztem einen ganz andern Endzweck. Sie sollen celebrirt werden zu Freude und Erweckung derjenigen, welche in der himmlischen kehr sollen unterrichtet werden. Sagt nicht Paulus 1 Cor. 5: "Lasse uns Ostern halten," nicht aus judischer Gewohnheit, sondern "im Süsteig der Lauterkeit und Wahrheit." Das kann wohl auch ben jenen neu eingerichteten Festen des Ezechiel geschehen, da Gott so große Anstalten zum Unterricht seines Bolkes auf einige Zeit darstellt.

Die Feierlichkeiten im Tempel und beim Altar haben große, und unbekannte Absichten; jedenfalls aber zielen sie dabin, daß der Glaube und die Erkenntniß Christi, des hohenpriesters mit großem Berftand und Beisheit in anschauenden Figuren ausgebreitet werde. Die Quadratur des Cirkels, 8) das hochste der Biffenschaften von

Mathematiter, läßt fich nicht annehmen, daß er ben Ginn bet

Anm. 7. Im Original sieht . . . . ber bisherige Mangel der Kirchendisciplin muß auch förperlich erscheinen . . . . Unm. 8. Bon Oetinger, als' einem so trefflichen Naturkundigen und

ber Magie wird sehr leicht begreislich gemacht werden, wie sie versborgentlich im Tempel gezeichnet ist. Die Wissenschaft des Reinssten in der Natur, des Baums des Lebens ) muß auch hervorstommen. Obschon Gott nicht im Tempel, mit Händen gemacht, wohnet, so sind im Tempel gleichwohl auschauende Figuren der Jahlund Weßtunst, die die volle Weisheit, das Urim und Thummim und alles, was das Verborgene offenbaret, in's helle Licht stellt. Da werden die, welche anbeten, Gott im Geiste innerlich und in dem verklärten Wort äußerlich verehren. Man wird nicht streiten, an welchem Ort man Gott am besten anbeten werde, wie Joh. 4, 20. Im Land Israel, in dem heiligen Ort, wird der Ort des Thrones Gottes seyn. Da wird das erste und zehnte Kapitel Ezechiels erst völlig verstanden werden, und hiemit die ganze Offenbarung Joshannis. Das sah man nicht im Tempel Salomo's!

Im Tempel Ezechiels sollen alle Anbeter sich ihres vorigen Thuns, ihrer Unwissenheit, der Eitelkeit ihrer irdischen Weisheit schämen. Sie sollen, nach Ezech. 43, 10. das ursprüngliche Musster aller Weisheit, die in Christo verborgen gelegen, daraus lernen. Die Weisheit, die in Christo verborgen gelegen, daraus lernen. Die Weisen, die Ausgänge und Eingänge des Hauses, die Gesetze und Gebräuche werden lauter Eröffnungen seyn der geheimsten Dinge, davon die Erkenntniß allen Bölkern, allen hohen Schulen ist verhüllt gewesen, Jes. 25. "Das soll aber, Ezech. 43, 12. das Gesetz bes Hauses seyn: Aller Rand auf dem obern Theil des Berges wird das Allerheiligste." So war es nicht im Tempel Sastomo's. Hier wird aus Zion der schöne Glanz Gottes, die Herzlichkeit Jehovah's kund werden in sichtbaren Gestalten, so daß sogar die verzige die Angehenke der Pferde in Charakteren etwas Heisliges und Kräftiges vorzeigen, 10) Zach. 14, 20. So wird sich die

I

Aufgabe, die Quadratur des Cirtels ju finden, nicht verstanden habe. Ohne Zweifel geht seine Meinung dahin, daß die Frationalität in der Wiffenschaft, welche ihren Grund in der Irrationalität der Natur, der Sprache ic. hat, mit der Erhöhung der Natur u. s. w. im tausendjährigen Reiche aufhören werde. Anm. 9. S. den Artit. Baum des Lebens. Agl. auch den Artit. Auslegen, Anm. 5.

Anm. 10. Gleichwie der Geift der Schönheit das ganze Leben der flassischen Nationen des Alterthums durchdrang, wovon die bei den pompejanischen Ausgrabungen aufgefundenen Saussgerathe den augenscheinlichsten Beweis liefern: so wird auch in

Erkenntniß des Herrn in Chrifto nach und nach gar wie Bellen des Meeres ausbreiten über alle Lande.

Nichts wird zu außerlich, zu forperlich fepn, bas nicht ein geheime Biffenschaft offenbaret. Rurg, alle Lande follen der ben lichkeit des Deren voll werden, und weil Gott dieß felbft befcme ren, fo wird es auch punktlich geschehen. Gelig find, bie bit Deden und Goten ber idealiftischen Beltweisheit megwerfen mi fagen, Jef. 25, 9: "Siehe das ift unfer Gott, auf den wir barm er wird uns belfen." Das ift ein großer Blid, auch fur die Lain und unmundigen Kinder der Liebe. Nicht nur dem Saus Ifrael, fondern allen foll der Tempel des Ezechiel vor Augen gemalt mer ben, daß fie fich ihres Thuns icamen, Ezech. 43, 10. bas ift allein die evangelische Beise gur Sinnesanderung, wenn & Seelen etwas Bortreffliches, bas ihnen nuglich und zu erlangt möglich ift, vernehmen. Diejenigen dagegen, welche immerfon fie bigen und auf nichts bergleichen Acht geben, lagt Gott babinfinke, baß fie nichts verlangen und ihr Lebenlang muffen geplagtin, **201. 87. 35.** 

Es ist zu wissen, daß der Tempel und die Stadt Ferusalemily viel weitere Gränzen haben wird, als sie zur Zeit Christi gehalt oder zu jetziger Zeit hat, da es unter den Türken steht. Die Stadt und der Tempel wird so gebaut senn, daß man dardus sehen kinnt die Herrlichkeit des neuen Ferusalems, 12) welches auch auf den neuen Erde auf einem hohen Berge liegt. Der Unterschied ist um der, daß das neue Ferusalem ganz unverweslich, dieses Ferusalem dagegen noch nicht ganz unverweslich ist. In beiden haben die Berge, der Strom lebendigen Wassers, die Bäume, die Frücht, die Thore manche Aehnlichkeit.

ber Periode bes taufendjährigen Reiches ein noch weit hohen Geift felbst in ben unbedeutendsten, jum außern Dafeyn erfor berlichen Dingen sich kund geben.

Anm. 11. Es ift mertwürdig, worauf auch Karl Ritter him gewiesen hat, daß Palaftina, von wo die wahre Religion über den gangen Erbboden ausgehen follte, so ziemlich deffen Mittelpunkt darstellt. hiemit scheint angedeutet zu seyn, das dieses Land mit seiner hauptstadt Jerusalem allerdings noch der Schauplaß großer religiöser Erscheinungen werden werde.

Anm. 12. G. den Artif. Stadt Bottes.

Die gange Stadt wird, nach Ezech. 48, 35. 18,000 Ruthen oder 150,000 Ellen im Quadrat haben, fo daß man in drei Zagen nicht herumreisen fann. Der Berg, worauf der Tempel fteht, und Das Sans bes Seiligthums begreift anderthalb Meilen. Es läft fich bier teine ausführliche Beschreibung machen. Das Ronigreich. ber Tempel und die Gefete find aus Geift und Leben, und ber Endamed ber Schopfung und ber gangen Ratur wird baburch flar und offenbar fenn. Es werden teine durftigen Satzungen 13) fenn, fondern weil da Priefterthum und Ronigreich, Moral und Ubnfif pollfommen harmoniren, fo wird aledann erft bas verborgene Befet der Natur aus der heiligen Schrift konnen erklart werden. 14) Die Geschöpfe werden nach bem innern Grund erkannt werden. Der Tod Christi, seine Auferstehung und herrlichkeit wird mit allen Sinnbildern der Natur gusammenftimmend zu begreifen fenn. Die Rationen werden nach den leichtesten und gang mit der Menschlich= feit übereinkommenden Regeln regiert werden. Das Baffer bes Lebens, fo von dem Berge berablauft und alles bemaffert, wird bas Urim und Thummim fenn, welches die Nationen von den Juden lernen werden, Jef. 24, 15. und ben gangen Grund ber Matur= lehre aufschließen. Aus biesem Grunde geht, mas Ses. 61, 11. zu lefen: "Gleichwie bas Gemache aus ber Erden machft und Samen im Garten aufgeht, also wird Gerechtigkeit und Lob vor allen Nationen aufgeben NB. aus dem Berrn Berrn." Chriftus ift Diefer geborne Gott und herr, ber max, die Quelle alles Grunens, Blubens und Bachfens, unter bem alles auf fo berrliche Urt aus ihm machsen wird, Bach. 6, 12. Nicht nur zwei, wie Serubabel und Josua, werden, wie Cap. 4, 12. fteht, das Gold b. i. das goldene Del von den Delzweigen auspreffen, fondern die Priefter und Leviten werden alle diefe Lebens = Wiffenschaft haben. bem Evangeliften Johannes 15) ift ein alter homnus befannt, barin stehet: "Inexhaustum fert thesaurum, Qui de ligno fecit aurum, Gemmas de lapidibus." So wird also bas verwandelte Elixir bem Prie-

:

ľ

ı

!

•

1

Anm. 13. G. ben Artif. Elemente.

Anm. 14. G. d. Artif. Beilige.

Anm. 15. S. d. Artit. Kristalle. Die Symne, aus welcher biese Berse genommen sind, hat Abam von St. Biftor im zwölften Jahrhundert gedichtet. S. Schmieders Gesch. d. Alchemie S. 51.

ster viel leichter zu machen senn als dem Abraham Cleazar, dem Hohenpriester, von dem wir ein wichtiges Buch haben, wie die Priefter alle Keuer verfertigt haben.

Es wird aber auch der architectonisch = geometrische Grund von ber Quadratur bes Cirfels an des Tempels Biered, wie felbes in Rundung zu bringen, fehr leicht zu begreifen fenn 8). Die Prieften werden dief vor allen andern wiffen, wie fich jest die Dberften bei Rreimaurer beffen ruhmen. Dan vgl. das Manufcript von ben Instrumento regio mit den Instrumentis des berühmten Det. 16) Weil aber diefe unbefannt find, fo laffet und boren, mas Repple an Dr. Safenreffer, welcher bergleichen Gedanten zuerft über ba Tempel Ezechiels gehabt, geschrieben. S. Safenreffer Templu Ezech. p. 341: Dico ego, nunquam mihi oblatum esse a quoquan qui Quadraturam circuli attentaret, neque probabiliorem neque catiorem modum, sc. illo, quem ex Templo Ezechielis eruit. Circuis, cujus semidiametri quadratum componitur ex coacervatione quadratum torum trium rectarum, 1) ex rectae quadrato a porta ingressi templum ad eius centrum, locum altaris, 2) ex rectae a centrum stationem probitiatoris quadrato, 3) ex rectae a basi e directo sesum versus coelum ad duas tertias s. sanctorum quadrato. — is diculus est aequalis totius templi areae. Der ganze Tempel hat brin: lei Umfang: im Centro ift ber Altar, über bem Altar bas Beiligt und das Allerheiligste. hier wird alle Wiffenschaft der Aftronomit, ber Mufit, bes Lichts, der Glektricitat, ber Speifen, bes Geruchs beisammen fenn auf intuitive Art 17). Da kann man bie mahren Borblice bes neuen Jerusalems haben. Darum foll ber geringfte Abriß einen zur Sinnebanderung bewegen; wie vielmehr, wenn man bie gange Figur und die Gesethe des Saufes in Absicht auf Chrie ftum, den nur ausmißt oder einfieht.

Ich will hier noch des Abarbenel Rechnung beifügen, damit andere dieselbe mit ihrer Rechnung, so fie aus Ezech. 40 bis 48 nehmen muffen, vergleichen konnen. Jerusalem, die heilige Stadt,

Anm. 16. S. über diesen Dee, Schmieder a. a. D. S. 300 ff. Anm. 17. "Gleichwie im tausendjährigen Reiche der Himmel der Erbe, jum Segen für diese, gleichsam näher gerückt ift, so sind da auch die höhern Erkenntnisse und die weltlichen Wissenschaften in einander übergegangen und eins geworden, so daß diese als Abglanz von jenen, die erstern als Urbild der lettern erscheinen." Gott u. s. Off. S. 442.

welche zwischen dem Beiligthum und dem abgesonderten Theil der Leviten liegen foll, hat 150,000 Ellen in ber Lange, 60,000 in ber Breite; der Leviten Theil an einem Ed in der Stadt liegend, bes trägt ebenso viel. Der Raum ber Stadt felbft, welcher mit bem Ed der Leviten verbunden, und den die zwölf Stamme befigen, hat 30,000 in der Breite und 150,000 in der Lange. Wenn man alfo bas abgefonderte Theil ber Priefter innerhalb bes Tempels und Beiligthums zu bem Theil ber Leviten und zu bem Erbtheil ber Stämme in ber Stadt gufammenichlägt, fo fommen 150,000 Ellen im Quadrat heraus; benn die Erbtheile ber gwolf Stamme innerhalb ber Stadt haben nicht nur 30,000 Ellen in ber Breite, über die 30 in der Lange, sondern noch 1500 Ellen gegen jede Seite, nämlich Morgen, Abend, Mittag und Mitternacht gur Borftabt, bas übrige Stud aber bon ber Seite gegen Morgen und Abend, nämlich 60,000 Ellen gegen Morgen und 60,000 gegen Abend ift ben Inwohnern ber Stadt eingeraumt. Daraus ergibt fich, daß die Stadt Jerusalem 5000 Ruthen in der Breite und 25,000 in ber Lange euthalten muffe.

Teufel, διάβολος, heißt ein Lästerer, weil er immer Gott lästert, daß er ihm Christum zum Zerstörer im Fleisch i) gesetzt hat. Der Sprer nennt ihn einen Calumnienfresser, Ochel Karso; s. Jud. B. 9. Offenb. 12, 9. 20, 2. Der Ebräer nennt ihn Satan, die alte Schlange; daher Gott den Leviathan oder die zu erwürgende Meerschlange, Jes. 27, 1. sinnbildlich abschildert als einen Meersbrachen, Hob 41. Es ist gut, wenn man die Schriftstellen vom Teusel alle zusammenträgt; bester aber ist es, wenn man vornehmlich diejenigen heraussucht, welche dem Unglauben und psychisschen oder maschinenmäßigen Begriffen der Welt entgegenstehen, durch welche es dahin kommt, daß man am Ende nichts vom Teusel glaubt. Diejenigen, welche den Ursprung des Bösen masschinenmäßig beschreiben, geben nur Anlaß zum Zweiseln. Sie

Anm. 1. Bei der öfters nicht ganz genauen Constructionsweise unseres Autors ware es nicht unmöglich, daß die Worte "im Fleisch" auf die Menschwerdung des Sohnes Gottes hindeuten sollten. Näher liegt es freilich, bei diesen Worten an die Gesschöpfe zu denken, welche Satans verderblicher Wirksamkeit unterworfen sind, die aber aus der Gewalt desselben durch den heiland herausgezogen, erlöst werden sollen.

fagen nur, wie das Bofe von der Endlichkeit?) entfteben konne und entstanden fei. Bir aber benten nach ber beiligen Schrift aus ben Begriff des Lebens. Alles Leben 3) bat eine Quelle ber Seibit bewegung in fich, und wenn es in feiner Bufammenordnung beftebt. fo nennt bas Gefus Babrbeit, wenn es aber nicht beftebt. - Lugen Phantafie, ein faliches Leben. Co ift demnach alles Luge, ma der Teufel ift, mirtt und durch feine Gelbftbewegung gebiert. Sein ganger rooyog vereseme b. i. fein Rad ber Geburt4) und ber Gelbftbewegung ift Luge. Wie die Engel uach ihrem innern Grmb Geifter genannt werden und nach ihrem außern Rleid Reuerflan men, fo ift auch der Teufel, aber ohne Bahrheit 5). Und wie in ber Seele des Menfchen eine unordentliche Entzundung bes Rebe ber Geburt von der Solle der innern, falfch gewordenen Principia fich findet, Jac. 3, fo ift biefe unordentliche Entzundung, welch die Solle, die Rinfterniß diefer Welt und der Tod beift. - m Unbeginn des Kalles durch alles durchgedrungen; und fo funde der Teufel von Anfang fort, und zeugt Kalichbeit aus Kalibit physice und moraliter. Wenn Johannes ichreibt: die gange & liege έν τω πονήρω (mit dem Artifel) d. i. im Argen, so meint t bamit den Teufel als eine alles vergiftende Pestilenz, welche and Bache Belial genannt wird, Pfalm 18, 5. ein Princip, eine apgri nach welchem Satanas ein Kurft diefer Welt (doxwu) genannt wird, und zeigt an, bag berfelbe viele untergeordnete Berfzeugt in der Unordnung der Creatur habe, welches nicht ohne Casus fem fann, und welche Gott bat laffen geben, soweit es feine Borbeftim: mung und Begranzung zugelaffen. Daber fagt Jefus: Die tann Jemand eingehen in das Saus des Starken Gewappneten und ib feiner Waffen berauben? und Paulus fpricht: er habe die Gemalt bes Todes, - nicht des Todes, der eintritt, wenn die Menfchen

Anm. 2. hiemit zielt Detinger auf die Leibnig = Bolfischt Philosophie, welche bas Bofe aus den nothwendigen Schramten ber Ereaturen ableiten ju fonnen vermeint.

ten der Creaturen ableiten zu tonnen vermeint. Unm. 8. G. d. Anm. jum Art. Gigen.

Anm. 4. S. Unm. 2 jum Art. Clement.

Anm. 5. Die Leiblichkeit der Engel ift feine mahrhafte, sondem nur eine tincturale oder aftrale. Bei den guten Engeln ent spricht dieselbe deren innerem Wesen und der göttlichen 3der, bei den bosen aber steht sie mit letzterer im Widerspruch und entbehrt eben damit der Wahrheit.

fterben, benn Satan läßt die Menschen nicht fterben, sondern bes Todes, welcher entgegen ift bemjenigen, ber gesagt bat: 3ch bin bas Leben. Sieraus fann man nun weiter nachdenken, wie groß Die Erlösung Jesu fen, wie groß das Geschäft diefes Sobenpriefters und Lebendigmachers, ber die Berke bes Teufels gerftort, ber die Schlange erwürgt, der dem Tode die Macht nimmt und Leben und Unfterblichfeit wieder ans Licht bringt; ingleichen, wie alles Diefes nicht nur von ber Bekehrung einzelner Menschen gilt, fondern von dem gangen All; denn "alles wird ihm, Pf. 8, unter feine Ruge gethan." So wird une auch die Schlacht bes Michael mit bem Drachen, Offenb. 12, nicht mehr fo fremd vorkommen, gleicher= meife, wie der Teufel ftufenweise von den oberften himmelsgegen= ben. Siob 1, 6, physice, Offenb. 20, in den Abgrund beschlossen wird, Jef. 24, 22. Es ift glaublich, baf ber Engel bes Abgrunds nach dem Kalle habe wollen neutral bleiben. Bierüber bitte ich meine Reichsbegriffe nachzulesen, welche von Ginigen für willtühr= liche Ginfalle gehalten werben, obwohl alles wortlich in ber Schrift enthalten ift. Ueberall ift, neben ber mechanischen Ordnung in der Creatur, vieles willführlich, aus dem Bohlgefallen Gottes.

Thier, Inplov. Die vier Thiere, &a, in ber Offenbarung find feine animalifche, viehische Wefen, fondern der Anszug aller Rrafte Gottes, [ba alle vier in einem und eines in allen vieren ift] baburch Gott feine Beiligkeit creaturlich ausbildet. Ihre Bemeaung ift fo rubig, daß es keine Bewegung icheint; und boch beißt es: fie haben teine Ruhe Tag und Nacht. Sie haben eine innere Bewegung, und boch ift ber Geift Gottes ihre Bewegung.\*)

Thier, das, mit fieben Bauptern und gehn Bornern, Offenb. 13, 1. welches Johannes aus dem Meer d. i. aus Europa hat auffteigen feben, ift nichts anderes, als das romische Papftthum, wie es ehedem, vor ungefähr 600 Jahren aufgethurmt worden und noch heut gu Tage fteht, auch noch eine Beile fteben foll. Das 13. und 17. Capitel handeln beide von eben diefem Thier. Die gehn Borner bedeuten gebn Ronige, wie der Engel bem Johannes felber erflart, Cap. 17, 12. Die fieben Saupter find, B. 9. 10. die fieben Berge ber Stadt Rom, worauf die Papfte ihre Refidenzen bieber gehabt und noch haben. Noch brei Berge find übrig, und biefe

Unm. \*) Dt. vgl. Unm. 5 jum Urt. Geficht.

werden unfehlbar auch noch Residenzen werden. Es sagt aber der Engel ferner, daß die sieben Häupter auch sieben Rönige seien d. i. sieben Reihen von Papsten oder geistlich weltlichen Mächten. So viele derselben ihre Residenzen jedesmal auf Einem Berg gehabt, werden für Einen König gerechnet. Ferner wird Cap. 13, 1. gezeigt, daß das Thier auf seinen Hörnern zehn Königebinden (wie die alten Könige zum Zeichen königlicher Hoheit getragen) habe, und auf seinen Häuptern einen Namen der Lästerung, indem sich nämlich der Papst den allerheiligsten Vater nennen läßt.

Cap. 13, 2. zufolge hat dieses Thier die Art der vier Danie litischen Thiere an sich. Bom kömen hat es das Maul, weil es gern schreckt und groß spricht; vom Bären die Füße, weil es gem alles wie einen Raub unter die Füße kriegt; von dem fledigm Pardel die Geschwindigkeit, List und Mannigfaltigkeit der angenommenen Sitten; mit dem vierten zehnhörnigen Thier hat es die eigentlichste Aehnlichkeit. Der letzte Papst ist ohne Iweisel dus kleine Horn, welches Daniel hervorbrechen sah.

Die Baupter des Thiers betreffend, fo wollen wir bier m in der Rurge etwas berühren und den Lefer auf des fel. Dr. Bend erklarte Offenbarung verweifen, allwo ber Berftand bievon mil läufiger dargethan ift. Nach Cap. 17, 10. wird nämlich bei bem funften Saupte bas, mas die funf Saupter in langer Beit nach einander aufgethurmt, mit einander über einen Saufen fallen, und bes Thieres Berrichaft wird auf ben Bergen gernichtet werden. Denn "die fieben Baupter," heißt es B. 9. 10. "find fieben Ronige; bie funf find gefallen; ber eine ift und ber andere ift noch nicht fommen, und wenn er fommt, muß er ein Beniges bleiben." 3um Berftandniß biefer Sache gehort aus Cap. 17 ber achte Berd: "Das Thier, das du gefeben haft, war, und ift nicht, und wird auf: fteigen aus dem Abgrund und in das Berderben bingeben," ebenfe ber eilfte Bers: "Und bas Thier, welches war und nicht ift, if auch felber ber achte, und ift aus ben fieben, und gehet in bas Berberben bin." Die gange Bahrung nämlich bes Thieres bat bie Abschnitte: Bon a. 1080 bis auf unsere Zeit heißt es von bem Thier: "es war." hernach wird es heißen: "es ift nicht" b. h. et hat mit seinem sechsten Saupte weder die Gewalt noch das Unsehen, wie zuvor, wenn nämlich die Stadt Rom wieder eine freie Repu blit werden und die Rathoherren mehr gelten werden, als ber Papft Endlich in den letten wenigen Jahren por bem Sturg bes Thier

in den Feuersee wird das Thier sein siebentes Saupt mit zehn Sornern emportragen, wird aber ganz besonders aus dem Abgrund aufsteigen und eine ganz andere Eigenschaft haben, als andere Papste. Deswegen heißt es: "es sey von den sieben, und sey doch auch "wegen seiner abgrundmäßigen Bosheit der achte, und werde als der Mensch der Sunden "in das Verderben fahren," indem er gefangen und von Christo in den Feuersee geworfen wird.

Es ift ber Muhe werth, die Bahl ober Beit bes Thieres und Die Bahl feines Damens und die Berechnung Diefer Bahl und Die 42 Monate ber Gewalt bes Thiers recht zu verftehen und fich mohl und lebendig einzudrucken. Es ift viel zu wichtig, als daß man bieß nur in einem furgen Auszug hierher fegen follte. Es betrifft bas Beil in Diefer Beit, bag man fich vor allem Untheil an Bewunderung oder Unbetung Diefes Thiere burch gottliche Beisheit im voraus vermahre. Wem nun feine Rettung in Diefer gefahr= lichen Zeit ein Ernft ift, ber mache fich "die erklarte Offenbarung" felbft zu Rute. Die allerschrecklichfte Drohung wartet auf Die, welche bas Thier anbeten und beffen Bild und ein Malzeichen an ihre Stirn ober an ihre Band nehmen, Offenb. 14, 9. Sie werben 1. trinfen von dem Bein bes Grimmes Gottes, fie werden 2. ge= qualt werden in Reuer und Schwefel por den Engeln und por dem Lammlein, und ber Rauch ihrer Qual fteiget auf in die ewigen Emigfeiten, fie haben 3. nicht Rube Tag und Nacht.

į

Ŀ

•

1

Ì

Gin anderes Thier mit zwei Bornern, einem Lammlein gleich, fieht Johannes, Offenb. 13, 11. aus der Erde b. i. aus Affen auffteigen. Diefes mag Aufangs, wie bas erfte, nicht nur ein einzel= ner Menfch, fondern ein großes Gemenge von allerhand indifferen= tiftifchen, formuliftifchen, naturaliftifchen, geifttreiberifchen Getten fenn, die alle barin übereinkommen, baf fie fich nicht an bas prophetische Wort absonderlich der heiligen Offenbarung fehren, sondern Die theils fichtbare, theils unfichtbare Ratur, die fich felbft gu fin= ben fucht und niemals auf ihren Grund und Boden fommt, gur Regel haben wollen. Es hat Diefes Thier zwei Borner, einem Lämmlein gleich, baß man meinen follte, es mare an ihm alles drifflich, voll Sanftmuth, Demuth und Devotion vor Gott; aber feine Sprache verrath es; es redet wie der Drache, es bindet fich an fein Berfprechen, es ift gefethlos, es thut mas es will. bes erften Thiers Butreiber, Berold und Waffentrager, und bewirkt burch feine Zeichen und Berführung, welche ba find, bag es Feuer vom himmel fallen läßt und das Bild bes Thiers redend macht, baß das in Abgang gekommene Papstthum wieder angebetet werde. Sein Auftritt ist noch vor den 42 Monaten. Es wird zuletzt mit dem Thier lebendig geworfen in den See des Feuers, der mit Schwefel brennt, Offenb. 19, 20.

Chron, der, bei Ezechiel und in der Offenbarung ist körperlich und sinnlich. Die Junger sollen auf Thronen sigen, nicht im verblumten Sinne, sondern wirklich, Matth. 19, 28. zum Beweise, daß alles Innere äußerlich dastehen solle. So ist der Thron Gottes und der darauf saß, weiß und roth, und dabei Regenbogenfarben, Offenb. 4, 3.

Tiefe, Baboc, Rom. 8, 39. Offenb. 2, 24. bedeutet etwas über den menschlichen Begriff Binausgehendes. (G. ben Urt. M grund). Dabei ift Merkwürdig, mas Eugenius Philaletha in feinem Buch Lumen de lumine fagt, es fen por der ersten Materie etwas a non gradu ad non gradum, von dem, was dem Meufchen mbe greiflich ift megen feiner Tiefe zu bem, bas über allen Berftanbif wegen feiner Bobe. Das, mas tiefer ift, als unsere Sinne & greifen konnen, ift eine unaussprechliche Rinfterniß. 3ch weiß nicht ob Biob diefe meint, wenn er Cap. 3, 8. fagt: "Es follten die bagu bestellten Leute Die Nacht meiner Empfängniß namentlich verflucht haben, weil fie fo gräßliche Leviathansgestalten und Dig geburten bes Unglude erwedt bat." Gott antwortete ibm, Cap. 40, 20 - 28, daß ihm die Sache Leviathans viel zu unbekannt fen. Das was über alle Krafte des Berftandes ift, ift bas unendliche Licht oder Reuer, welches Gott mit Liebe überwindet mit der vienten Sephire 1). Zwischen diesen zwei Unbegreiflichkeiten ift die erfte Materie, welche Sendivog als den erften Chalybe beschreibt, als bas erfte Subjectum jum Stein ber Beifen. Die Tiefen der Gottheit, 1 Cor. 2, 10. Deitas sine indumento mogen bier auch in Betracht gezogen werden 2). Doch, alle diefe Dinge find une noch ju boch, bis wir in eine andere Sphare verfett merden. beffen haben wir Ausbrude genug von Gott, unfere Bedanken ju bilden, und zwar mit Jedermann verftandlichen Geftaltungen. Bad flar ift, follen wir verfteben, wie es ift; mas aber zu boch ift und

Anm. 1. S. ben Art. Anfang, Anm. 3. Anm. 2. S. ben Art. Abgrund. Anm. 4.

zu geistvoll und was unsere unzeitige Geburt übersteigt, muffen wir als rathselhaft annehmen, wie z. B. daß Satan, Offenb. 20, 1. mit einer großen Rette gebunden und wieder losgelassen wird. Da muffen wir still stehen und nicht wie Hiob eigene Schlusse machen, sondern die Granzen Gottes bewahren, die er uns vorgessetz, hiob 38 bis 42.

Cinctur ift zwar ein fremdes, dem alten und neuen Teftament ungewohntes Wort; allein ich muß es gebrauchen gur Erklärung ber Seele und des Fleisches und Blutes Jesu. Sie ift ein machethumliches Wefen und wird durch die Seele actuirt; an fich mare fie eine Menge von Atomen, die von der Seele belebt werden. Dan muß bier ben großen Mechanifus, ehemaligen Lector bes jeBigen Ronigs von Preufen, Mons. le Cat in feinen Memoires vernehmen, worüber man S. 495 ff. meiner "Methaphpfit und Chemie" nachlefen fann: ba lernt man einigermaßen, was bas Werkzeug ber Seele gur Empfindung und Bewegung ift. Man fange vom Rervensaft an, ber burch bas Gehirn burchgeseihet wird. Diefer Rervensaft ift nicht Del, noch Baffer, noch Luft, noch Feuer, fondern ein Mittelbing gwifchen Leib und Seele, eine Urt von Umphibion 1). Le Cat gibt ben Forschern ber Natur Bermeise und gantt mit ihnen: "Bas fur anatomische Erfindungen, fagt er, haben euch die Macht gegeben, in bas Syftem bes Mervensaftes ben Mechanismus einzuschalten, mahrend felbes boch allein ber Runft des Lullius?) refervirt ift? Man fuche nicht in ber Mechanif, mas man in ber Chemie suchen foll!"

Man lese ferner, was in der "irdischen und himmlischen Philosophie" Th. 2, S. 226 ff. von diesem Fluido zu finden ist. Le Cat sagt: dieses Fluidum durchdringe mit der größten Freiheit die Membranen und die Gefäße des Leibes, um sich einzusenken in unsere Säfte, und sich absonderlich mit der Respiration zu verbinden. Der Succus nervalis sen zuweilen nur der Träger des wahren Fluidi. Das Organon respirationis, die Lunge, sen das wahre Mittel, wodurch dieß freie, mehr als ätherische Fluidum in unsere Liquores eindringe. Die Luft gehe nicht in's Geblüt; sie sen nur

ţ

3

:

C

Anm. 1. S. den Art. Del, Anm. 1. Dazu vgl. man §§ 18 und 57 meines Auszugs aus J. Bohm's Schriften.

Unm. 2. Unter ber Runft des Lullius ift die Aldemie gu benten.

ba, bem rareficirten Geblut die Erfühlung zu geben; alfo fiebe bem mabren Fluido ein gang anderer Beg offen. Diefes Fluidum nennt 3. Bobm bie Tinctur. Darüber fagt er in den abrei Principien' Cap. 12, 20. "Die Tinctur ift ein Ding, bas ba fcheidet und bat Reine von dem Unreinen bringt. Gie ift die Urfache des Glanzes; burch fie feben und leben tie Creaturen. Bon Emigfeit ift fe gewesen in Gott, aber fie bat fich in alle Dinge mit eingebildet." \$ 33 lefen wir: "Cobald ein Element ju ftart wird, fo fleucht di Tinetur bavon, und bas leben bat ein Enbe: fie tann von Baffer, von der Erden, von der Luft, von dem Reuer überfüllt merden. Siebe ferner Cap. 13, 1. 23. wie die Tinctur tann vermischt obn falich werden, und wie die Seele in der Tinctur ewig bleibt, and wie alle Fruchte und Bilber in der Tinctur offenbar werden m und nachfolgen. Co ift benn bie Tinctur bas hauptinftrumen alles Bachfens, bavon Jefus ner beift; benn unter ihm mit alles machsen. Die Stadt Gottes muß neben bem Solido and Tincturalifches, Bachsthumliches haben; fonft mare fie ein les Impenetrabile. Ihre Sobe, Breite, Lange ift zwar feft; aber in herricht ein Ens penetrabile barin, welches von bem mis nicht wird. Es ift nur Gin Ens penetrabile, nur Gine Tinctur im bis mel und auf Erden, aber fie hat mancherlei Arten nach jedes Dinge eigenthumlichem Befen. In Thieren ift fie anders als im Denfot, in Steinen und Ebelfteinen auch wieder anders. Der Tenfel, ob schon er tartarifirt und grob geworben, hat boch auch ein Ens pe netrabile; fonft konnte er nicht an fo vielen Orten zugleich fen. Die Ceele ift nicht so subtil ale die Tinctur, aber fie ift machtig burch fie: fie fann burch die Tinctur Berge umfturgen. Der beiligt Beift ift hoher ale die Tinctur, und bierans fieht man, mas Resul gemeint hat mit dem Effen feines Rleifches und bem Trinke feines Blutes 3).

Cod, Θάνατος. Der erste Tod ist bekannt, nicht so klar ift was unter dem andern Tode zu verstehen sep. Der andere Id muß eine weite und eine enge Bedeutung haben; denn der Feuerse wird Offenb. 20, 14. der andere Tod genannt, und dieser scheint nicht das zu seyn, was Offenb. 2, 11. steht, wohl aber konntn die Anklagen Satans, der die heiligen nach dem Tode noch anklagtetwas vom andern Tode seyn. Nach dem Tode wird man von

Anm. 3. O. den Art. Effen.

andern Tod angefallen aber nicht beleidigt, Offenb. 2, 11. Pris beaux in seinem historischen Buche sagt: ber andere Tob fen ein Terminus technicus ber Targumiften, wie benn Rhenferd mehrere folcher termini aus der Cabbala anführt. Der lette Feind, der aufgehoben wird, ift ber Tod; das heißen die Cabbaliften Klippot, cortices, alles Unordentliche nämlich in der Creatur. Dem Tode foll fein Stachel genommen werben; fo muß benn nothwendig auch alles, mas Gunde heißt, alles Wert bes Teufels in ben Geburten ber Emigfeiten, die auf einander folgen follen, gerftort werden. Bon der Unendlichkeit Gottes auf eine unendliche Berichuldung ber Gunde ichließen ift ein Birngespinft, bergleichen es hundert gibt. Es mußten bann auch alle Berte Gottes unendlich fennsnicht aus der Willfur Gottes, fondern aus der Noth der Natur Sottes, wie wenn ein Auhrmann feine Pferde nicht mehr halten tann, fondern fie laufen laffen muß, welches unanftandige Begriffe find von dem Bohlgefallen bes Billens Gottes.

Codtenschlund, adne, binu. Es ift eine große Beranderung, wenn man biefe Sutte ablegt und in eine andere Welt übergebt. Man fann fich fürchterliche Abbildungen machen aus den feuers fpeienden Bergen, bavon wir im deutschen Merfur, B. 4, St. 11, S. 107 lefen. "Man fieht von dem Berge berab auf Sicilien. Dben ift eine unermegliche Flache von Schnee und Gis. Mitten in biefen Schneefeldern erhebt fich ber Gipfel bes Metna und ftoft Strome von Dampf aus. Man tommt ba zu Ruinen eines alten Gebaubes bes Empedocles; bann fommt man an ben Rug bes fegelformigen Bechere. Bon Diesem Schauplat fann fich feine menschliche Ginbildungefraft ein Bild machen. Die Aussicht ift auf ľ allen Seiten granzenlos. Man fommt zum boblen ppramidenformigen Becher biefes Schlundes; ba fteigen Bolken von Schwefelbampf auf, bie an ber Seite bes Berges wie ein Strom herabrinnen. Die Boble hat ungefahr 31/2 Meilen im Umfang." Man muß betennen, daß man fein furchterlicheres Bild von der Solle haben fann, als an biefem Berg. Es fann diefes Bild bagu bienen, bag wir die Reife Jefu in bie unterften Derter ber Erbe genauer betrachten. Metna ift in Italien, ber Becla im Morben; Diefe Schlunde werden wohl unter der Erde correspondiren. Jefus ber Berr allein hat die Macht angezogen, diefe Gegenden und ihre Ginwohner zu befahren und feiner Gegenwart ju unterwerfen. Das muß bas fur eine Reife bes Beilands gewesen fenn, ba von ihm ausbrudlich gefagt

•

٤

wird: er fen hingereist (mopeuSele) als burch verschiedene Gegen: ben, und von biefen auch in bas Parabies ber Froblichen, wo ber Schacher mar? Man bentt mohl, adge und bang fenen unficht bare Gegenden der Beifter ober ein unfichtbares Reich, von einen gang andern Urfprung, als biefe Erbe von Staub; boch bave wiffen wir nichts. Es find verschiedene Gefangniffe ber in ber Sündfluth Ersoffenen, 1 Petr. 3, 18. 4, 6. Die Ramen, welche bie Ebraer biefen Gegenden gegeben, fagen mohl etwas, als: Land ber Stille, Pf. 115, 17. Land ber Bergeffenheit, Pf. 88, 3. bat Land ber Schwachen, Jef. 16, 19. Siob 26, 5. das Land ber Schatten des Todes, Siob 10, 20-22. das Land ber Unwirk famfeit, ba man nichts bentt. Aber es find noch gar viele anden Derter übrig; benn vor Chrifti Auferstehung maren Samuel und Saul in einerlei Buftand, 1 Sam. 28, 19., aber nach ber Aufm ftehung, nachdem Chriftus lebendig gemacht mar im Geift, m mit feiner Rraft alle Gegenden der fichtbaren und unfichbem Belt burchdrungen, Matth. 11, 23. Luc. 16, 23. Apoftela. 2%. hat es fich gang anders verhalten muffen: ba murben Caul Samuel besonders gestellt, jeder in den ihm ursprunglich geboim Drt und Stand. Laffet und Jefum den Derrn lieben und und ihn halten; er wird uns fuhren burch alle geziemenden Stufen bi Aufsteigens, Pf. 23, wie Trenaus bezeuget. Wenn uns erfah rene Seelen mehr bavon fagen, als wir wiffen, fo muffen wir d boch an une felbst erfahren und inne werden.

Coten soll man die Glieder, Col. 3, 5. Das klingt zum hart; boch wer es recht ansieht, dem ist es nicht hart. Man der ja das Geschöpf nicht zerstören, sondern nur die bosen Gewohntet ten mit einer höheren Lust des Evangelii wegräumen, Ebr. 11, 12. Die Augen ausreißen, die Füße abhauen klingt auch hart; ab wer Christi Sinn und Leben lernt, dem ist es nicht hart.

Crinmph 1) heißt mit einer Siegestrone einhergeben. Got hat im Triumph die bofen Geister geführt im Unsichtbaren. Ind Christus hat über Alles triumphirt. Er war der Beibessaame, der Schlange und allem von ihr angestifteten Uebel den Ropf zwerten foll; der zweite Adam, der die Herrlichkeit des Lichtes wieder herstellen und die Macht der Finsterniß zu Boden werfen sel

Anm. 1. Bu biefem gangen Artifel'vgl. man ben Art. Befangnik

Weil bas Licht bes Abam in die Finfterniß gurudgegangen und biefe über jenes triumphirt, fo murde ein Anderer von Gott erwedt, ber machtig fen, die Finfterniß und ben Satan ju Schanden ju machen und bas Licht wieder zur Dberhand zu bringen. Die Soff= nung, die Welt von der Citelfeit zu befreien, Rom. 8, 19., befteht begwegen, weil das Gute nicht gar verloschen und die Rinfterniß im Baum gehalten murbe, bis Chriftus geboren worden, ber bem Tod und ber Rinfterniß völlig bie Macht nahm und bas ichmache Licht erweckte. Gleichwie Udam burch feinen Sall Die Rinfterniß noch mehr berrichend gemacht und bas Licht geschwächt hat, fo bat Chriftus bas Licht emporgeschwungen und die Finsterniß zunichte In Chrifto mard Abam b. i. bas Fleisch und bie Gunde jum Tode verurtheilt. In Chrifti Auferstehung aber ward Alles lebendig gemacht durch eine Alles durchgebende Gnade. Stachel des Todes ift nun gerbrochen, die Banden der Solle find gu Boden geworfen; fie haben Chriftum nicht im Tod halten konnen, fondern es hat vielmehr ber gange Grund bes Lichtes triumphirt. Bu ber Beit, ba Tob und Leben ale zwei Reiche mit einander gestritten und der Sieg bei dem Geift Christi oder beim Unfang bes Lichts bestanden, ift die gange Belt megen der übermundenen Finsterniß in Erschütterung gefommen: Die Sonne mußte ben Schein verlieren, Erdbeben entsteben, die Felfen gerfpringen, weil bas Reich bes Lichtes fich über alles im Unfichtbaren erhoben. Bare Chriftus nicht auferstanden b. b. hatte er nicht burch feinen Tod den Tod oder das bofe Reich der Finfterniß, das fehr geschäftig und in Ausbreitung begriffen mar, übermunden, fo mare Alles bem Tod anheimgefallen, und wir maren noch in unfern Gunden, indem bis auf ben Tod Chrifti die Gunde in ihrem Reiche oder ausbreis tenden Principio herrichte und unter ber Geduld Gottes fteben blieb, Rom. 3, 25. welche Geduld über Die Gunde Petrus in feinem erften Briefe, Cap. 3, 18. 4, 6. erflaret. Die himmelfahrt Jefu war ebenfomohl eine Ausbreitung bes überwindenden Licht= reiches als seine Auferstehung. Diese war eine Bermandlung bes Bleisches und Blutes Jesu in ben Geift ober eine Berklarung ber Menschheit, davon Jesus fo oft geredet2). Er ift bas Licht der Welt ichon vorher gemefen, ebe er fich zur Rechten feines Baters gefest, bann aber ift er es völlig, ale ein Actus purissimus aller

ì

Anm. 2. Man val. den Art. Effen.

fieben Geister geworden. Setzt ift Christus unser wahres leben; burch ihn haben wir das Licht des Lebens. Er ift das triumphirende Lichtreich, der Ansang der Ereatur Gottes, in dem Alles bestehet. Er macht uns triumphirend in ihm; denn wir find sammt ihm auserwecket und sammt ihm in's himmlische Lichtwesen versetzt worden. Er spricht uns allen zu: "In der Welt habt ihr Gedränge, aber seit getroft, ich habe die Welt überwunden."

Erofter, mapanhnroc. Alfo wird ber beilige Beift genannt, und amar ein anderer Trofter, weil Jefus, fo lange er bei feinn Mungern mar, felbft ihr Bertheidiger, Surfprecher und Befdite gegen die Lafterer mar, Johannes ihn auch felbft (1 Job. 2.) einen παράπλητος, einen Trofter nennt. Durch ben heiligen Geift wir bie Liebe Gottes ausgegoffen in unfer Berg; folglich muß nit bobem Berftande felbft die Liebe in der Gottheit fenn. Er geht mi vom Bater und führet alles gurud in Gott; mas aber bie Mie bigen betrifft, fo legt der beilige Geift ihnen insonderheit Die bun Borte Jesu theils durch feine Berkzeuge, theils burch innit Eröffnungen aus, als: "Ich lebe, und ihr follt auch leben. h bemfelbigen Tage werdet ihr erfennen, daß ich in meinem Bater in und ihr in mir, und ich in euch." Dazu hat er ihnen ben beilin Geift verheißen, Joh. 14. Das ift ber hochfte Troft, welchn Gott einer Ereatur burch ben beiligen Geift gibt. Das erfte Beiden ber Liebe Gottes ift, daß wir gottlichen Geschlechtes, gu feinm Bilbe geschaffen find. Dieses Bilb find die obern Seelenfraft, worin wir feine Gleichheit, welche Gnade und Bahrheit ift, faffer follen. Diese Rrafte find Die eigentliche Bertftatte bes beilign Geiftes, und obwohl biefes Bild in allen Menfchen von Natur ift, wesentlich und perfonlich, so werden wir doch eben badurch über bi Natur erhoben, indem er feine Gnade und Liebe barein ausgiefit1) Die eine Seele ift beffen mehr fabig, die andere weniger, je nachbu fie Gott ftille halt. Diese erfahren die Geburt bes Sobnes und Die Liebe bes beiligen Geiftes, indem der Berftand in Die Ginfalt) und die Liebe in die Freiheit erhoben wird. Dief wird aber af dann recht flar, wenn wir erstlich unser Elend erkennen, daß wir nämlich von Natur Rinder des Bornes find, hernach aber erfahm

Unm. 1. O. b. Ginleitung bes Berausgebers.

Anm. 2. C. den Art. Berg, Anm. 1. und ben Art. Dreit einigfeit, Anm. 3.

wie der heil. Geift es uns auslegt, daß wir mit dem Blut Chrifti erlöst und mit feinem Geift durch die Liebe vereinigt find. In heiliger Schrift ift dieß am besten ausgedrückt, und wir durfen nur Acht darauf geben, wie es, nach den Ausdrücken Gottes in uns zusgeht, daß wir in Christo und Christus in uns ist und wir also den beil. Geist erfahren als die Liebe aus dem obern Jerusalem<sup>3</sup>), welche unser aller Mutter ist.

Tröftlich gufprechen, παραμυθέομαι, heißt nach Jef. 40, 2. an's Berg reben, nach Beit und Ort, 1 Mof. 50, 20. Bufpruch in der Liebe, παραμύθιον άγάπης fommt por Phil. 2, 1. 1 Cor. 14, 3. Der Geift heißt Trofter, weil er im Gewiffen troftlich jufpricht. Wie er' bie Welt überzeugt, ohne daß fie es weiß, fo überzeugt er auch die Glaubigen, ohne daß fie es genug unterfcheis ben. Die Predigt Jesaia ift bie allertröftlichfte Predigt. Man lefe von Cap. 40-66; gewiß troftet da Gott fein Bolt, wie eine Mutter ihr Rind. Gin Prediger foll baran ein Mufter nehmen. Die erhaben ift es, und wie eindringend heißt bas getroffet : "Bion, bu Predigerin, fteige auf einen hohen Berg. Berufalem, bu Pre-Digerin, hebe beine Stimme auf mit Macht, bebe beine Stimme auf und fürchte bich nicht. Sage ben Stadten Juda: Siehe ba ift euer Gott!" Dan muß aber von der allgemeinen Erlöfungs= anade und von dem großen Glend ber Menschen burchbrungen fenn; fonft wird man nie trofflich reben, weber öffentlich noch privatim. Jefus hat am Berge, Matth. 5, den Armen, benen bie Ihrigen gestorben, ben Gefchmeidigen, ben nach ber Gerechtigfeit Sungernden und Durftenden ic. fehr trofflich jugefprochen und fie erquidt, badurch, bag er fie felig nannte. Er wußte mit ben Muben zu rechter Beit und am rechten Orte zu reben.

3

Ė

ţ

Ś

3

1

į

ř

į

Ĭ

١

Mebergebene Lehre. Johannes sagt: er übergebe uns das, was Jesus verkündigt, schriftlich, daß wir auch Gemeinschaft haben mit dem Bater und dem Sohne, 1 Joh. 2. Diese Lehre hat in gegenwärtiger Zeit große Bedeutung. Der Kleinste im Königreich Gottes hat viel Bortheil, obschon wir mit Widerchristen umgeben sind. — Eine besonders übergebene Lehre war die, welche Paulus den Corinthiern, sonst keiner Gemeine, aus besondern Ursachen übergeben in Betreff des Hauptbedeckens (1 Cor. 11,). Da sagt

Anm. 3. S. d. Art. Farbe, Anm. 3 und ben Art. Lus gen, Anm. 2.

er: Ich lobe euch, daß ihr meine übergebenen Lehren, mapadoceic haltet. Er hat ihnen mit der Lehre, daß das Weib unter
dem Mann, der Mann unter Christo, Christus unter Gott und die Engel einer andern Subordination seyen, etwas Besonderes angezeigt vom ersten Menschen, da das Weib noch die Herrlichkeit des
Mannes gewesen,\*) und wie in Christo die Sache, nachdem das
Weib vom Manne getheilt worden, nun anzusehen sey. Judas
redet in seiner Epistel B. 3 vom übergebenen Glauben der heilign,
um dessen willen man kämpsen d. h. sich verwahren musse vor den
scheinbaren Abführungen durch solche Leute, die einen Schein der
Gottseligkeit haben, aber die Kraft davon verläugnen. Satan greist
es auf allerhand Art an, von der einmal übergebenen Lehre ahuführen, besonders durch ausgeblasene schone Worte, da nichts de
hinter ist, B. 16. Man hüte sich also vor allem Pomp der Bont
und halte sich an die reine Wahrbeit.

Mebersehen in eine andere Sprache, pedspunveiw, if im besondere Borsicht Gottes für unsere Zeit. Nachdem die Bet druckerei aufgekommen, so kann die hellige Schrift in alleich Sprachen übersetzt werden. Sehemals war eine Bibel zu kaufn sehr kostbar, aber jest nicht mehr. Jest kann sie der gemein Mann in seiner Sprache benügen und das Wort ist ihm nabe in seinem Munde und in seinem Herzen, so daß er gelehrter werden kann, als viele seiner Lehrer. Wenn einer aus den Reden Jesu, aus den Geschichten der Apostel, ans den Briefen der Letztern, aus der Offenbarung sich einen festen Grund der ganzen Schrift in's hen sammelt, und der heilige Geist ihn in der Grundweisheit heiligt Schrift selbst unterweist, so hat er keine fremde Philosophie nötbig.

Meberwinden, vixáw, heißt Offenb. 2, 7. nicht nur, wie Bitringa fagt, in seinem Penso tapfer fortarbeiten, sondern auch durchdringen durch Alles, was ihm in seinem Theil, zu seiner 3eit feindlich auftößt. Solcher Art ift der Satan, der Berkläger, Offenb. 12, 11. das Thier, 15, 11., welche rechtlich und durch tapfern Streit überwunden werden muffen; denn das himmelreich leidet Gewalt.

Meberwinder, vixov. Die Ueberwinder haben in der heiligen Offenbarung ein großes Lob. Jede Zeit hat ihre Bortheile und

Anm. \*) Dan vgl. ben Art. Abam, befonders Anm. 6.

ihre hindernisse. Diese muß man und zwar besonders in diesem Beitlauf bedenken, darin wir leben. Wir haben manches zu übers winden, das unsere Borfahren nicht zu bestehen hatten. Darum ift es nöthig für uns, Bengels erklärte Offenbarung fleißig zu beherzigen und von Stuck zu Stuck zu behalten, damit wir unsere eigenen hindernisse überwinden.

Meberzengen, überweisen, dianaredennouai. Go bat Avollo Die Juden eingetrieben und mit ftarten oder fettenformigen Grunden (συμβιβασμός) überwiesen, daß Jesus Chriftus fen, Apostelg. 18, 28. womit benn ber gange Grund gelegt mar, fo bag es nur auf bie Buhorer antam, ob fie Solg, Beu, Stoppeln oder Gold, Gilber, Edelfteine wollten barauf bauen laffen, 1 Cor. 3. Die LXX haben jenes Wort niemals gebraucht; benn es waren im alten Teftament, fo lange Jefus nicht verklart mar, feine fo bundigen Beweise mit flaren Worten vorhanden, als im neuen.\*) Die Lehre Christi und bie gange beilige Schrift hat ftarfere Grunde, als alle Beweife ber Beltweisen. Ber nur im Geringften treu fenn will und die Aufichluffe vom Geift ber Mahrheit erwarten, ber wird es erfahren. Man hat niemals fo viel Borrath gehabt, als jest, feitdem Bengel's erklarte Offenbarung befannt worden. Die drei Engel, Apocal. 14, haben ben Grund ichon gelegt gur fünftigen Declaration, und die gwei Beugen werden es Alles unwidersprechlich flar machen.

Meberzengung ift beim Glauben. Es ist da eine Ueberredung burch die Wahrheit des Bortrags eines Mannes, der im Namen Gottes redet, Joh. 4, 39. 41. 42. Sie ist die Wirkung einer wahrhaftigen und bewegenden Schlußrede; und wenn es heißt, an den Namen Jesu glauben, so heißt es, seinem Vortrag Beifall geben, so daß Gott in und mit dieser Ueberzeugung alle daraus folgenden Früchte, als Wiedergeburt, Geduld, Standhaftigkeit der Bekehrung wirkt.

١

Mebung, ἔξις, ἄσκησις, γυμνασία, 1 Lim. 4, 8. Die leibs liche Uebung wie der Kämpfer in den olympischen Spielen, ist zu wenig nüge, die Uebung der Gottseligkeit aber ist zu Allem nüge. Die Uebung wird in allerlei Fällen zu guter Gewohnheit und daraus entsteht ἔξις, Ebr. 5, 14. da eine Uebung die andere halt, wie

Anm. \*) Das alte Testament bot gleichsam nur den Obersat bar ju bemjenigen, was im neuen Testamente als Untersat erscheint, aus welchen beiben sich bann ber Schluffat überzeugend ergibt.

Mnanfloslich, anaraduros ift ein hoher Rame Gottes und Beigt an, bag verschiedene Rrafte in Gott feven in einem Ginign Band. Es ift ein Sauptwort neuen Testaments, barauf man nicht achtet, wegen der Schulbegriffe von Gott. Untonia Die Pringefin bat es beffer verftanden, als die beutigen Gelehrten. ihnen an ber Seite fteben und ihre Unwiffenheit ihnen anzeigen. Es heißt Cbr. 7, 16., ber Sobepriefter Chriftus fen nicht nadem Gefet bes fleischlichen Gebotes, fondern nach ber Rraft bes unn löslichen Lebens eingefett. Daraus folgt ichlugmäßig: 1) ich in allem Leben 1) ein Band verschiedener Rrafte, als ber fiebn Beifter fen; 2) daß die Rrafte in Gott nicht getrennt werden io nen; 3) daß Gott diefe Unaufloslichkeit der Rrafte feiner Cream mittheilen fonne2), bag fie Gott allein gufomme; 4) bag bie Rraft im Gefcopf gertrennlich fenen von innen, durch Digbrauch nam: lich der Freiheit, nicht aber von außen 3), Matth. 10, 28, 5) daß in diefer Bertrennlichkeit ber Krafte ber Grund gur Doglichkeit be Kalls liege4), und der Philosophen [deßfallfiger] Begriff von bit Endlichkeit nichts taugeb); 6) daß fich Gott in feiner gefetgeben ben Dacht nach ber willfürlich ermählten Beschaffenheit ber Rrafte gerichtet und fo auch das Sobenpriefterthum6) willfurlich georb net habe; 7) daß Gott aus unumschranfter Billfur Ronig der

Unm. 1. S. ben Art. Unfang, Anm. 3.

Anm. 2. Bermoge der Schöpfung tann dieß nicht gefchehen, bod aber vermöge der Beiligung. Man vgl. die Einleitung de Berausgebers.

Anm. 3. Dieß gilt naturlich nur von den intelligenten Gefchöpfen.

Anm. 4. S. die Ginleitung.

Anm. 5. S. Anm. 2. jum Art. Teufel.

Unm. 6. Man vgl. den Urt. Sobenpriefterthum.

Ewigkeiten sen, 1 Tim. 1, der sich einen Anfang und Ende?) ges geben und deswegen gesagt: "Ich bin das A und das Qu"; 8) daß das hohenpriesterliche Gesetz aller Gesetze Muster sen, nach welchem sich die Ineinander-Richtung der Ewigkeiten soll anordnen lassen; 9) daß die Vollkommenheiten Gottes hieraus mussen erklärt werden nach 1 Chron. 30, als aber in in der Liebe nur die größte Eigenschaft Gottes folgt, die in den Triumph in aller Eigensschaften ausgeht, woraus sich Bestand und Königreich ergibt; 10) daß man, nach Anzeige von 1 Chron. 30, denken musse, wie David, und Gottes Thaten und Bollkommenheiten auf diesen Schlag erheben, geschehe dieß auch in anderer Ordnung, wie z. B. Offend. 5, 12. welche Eigenschaften auch Jesu mitgetheilt worden, dem gegeben ist das Leben zu haben in sich selber 3).

Ungefette Lente, aronoi. Paulus will, wir follen beten, daß wir erettet merben von den ungesetten und folimmen Menschen, welche fich bei der Gemeine einfinden, weil der Glaube nicht Jeder= manne Ding ift, und in ber letten Beit, 2 Tim. 3, 2-5. beren mehr ale jemale fenn werden, welche bei aller innerlichen Unordnung eine Geftalt ber Gottesverehrung angenommen und boch ba= bei wie Judas beschaffen find. In ihrem Munde ift nichts Gewiffes, ihr Inmendiges ift Bergeleid, ihr Rachen ift ein offenes Grab, mit ihren Bungen beucheln fie. Salomo hat die Menschen in Alberne und Spotter und Marren eingetheilt. Marren beißen, die nichts lernen, Spotter treiben Rurgweil, Alberne aber find folche, die feine Unterweisung gehabt und baber gleichgultig und unentschloffen geblieben. Benn aber die Beiden feine Entschuldigung haben, wie viel mehr die verlegenen Chriften. Ungefette Leute heißen auch αστήριατοι, ατακτοι, ατοποι; diefe muß man gum gefunden Sinn bringen, vou Bereit, 1 Theff. 5, 14. 1 Petr. 5. 14. 2 Petr. 3, 16.

Unm. 7. G. ben Urt. Princip, Unm. 2.

Anm. 8. In der Originalausgabe lautet obige Stelle, welche ihrer Unverständlichkeit oder Uncorrectheit wegen etwas anders gegeben worden ift, folgendermaßen: "Daß man nach Anzeige 1 Chron. 30, also denten muffe, wie David und seine Thaten und Bolltommenheiten auf diesen Schlag erheben, es sepe, in welcher Ordnung dieß geschehe wie Offenb. 5, 12. welche Eigensschaften auch Jesu mitgetheilt werden, dem gegeben ist zu haben das Leben in sich selbst."

Ungerechtigkeit hat nicht allezeit einen Borsat ober Intention bei sich, Boses zu thun, wie die Gerechtigkeit einen festen Willen bei sich hat, Recht zu thun. Inzwischen denkt doch auch der Bose, ohne es ausdrücklich zu denken: "Wir wollen, Sprüchw. 1, 11., aus's Blut lauern und den Unschuldigen ohne Ursache nachstellen, wir wollen sie lebendig verschlingen." — Ungerechtigkeit wird im neuen Testament der Wahrheit entgegengesetzt. "Sie halten, heißt es Röm. 1, 18. die Wahrheit in der Ungerechtigkeit aus." Die Liebe, lesen wir 1 Cor. 13, 6., freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahrheit." "Es sollen gerichtet werden Alle, steht 2 Thess. 2, 10. geschrieben, die der Wahrheit nicht gehorchen, sondern haben Lust zur Ungerechtigkeit." Folglich kommt Ungerechtigkeit aus der verborgenen Lust zu falschen Vorwänden und Lügen, welche der Mensch nicht erkenuen will, und welche Sesus als Verborgenheiten des Herzens richten wird.

Unglanbe, ansigeia fommt aus fleischlichem Sinn; who kann ber Geist Gottes nicht bei den Ungläubigen bleiben. In sie schon straft wegen Sunde, Gerechtigkeit und Gericht, so wir fängt es boch nicht bei ihnen: denn sie sind Fleisch. Mit sehenda Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht; ihr hen ist mit Schmeer überzogen und unempfindlich; darum konnen se nicht glauben, auch nichts annehmen, weil ihr Sinn und Gewissen verunreinigt ift. Daher sind sie mit keinem Bortrag zu bewegen; sie bleiben wie sie sind; sie fürchten sich fromm zu werden, sie sorgen, sie möchten dann anders gesinnt werden, Matth. 13, 15.\*)

Unrecht thun, adinaiv. Bom andern Tob wird benen ten Unrecht geschehen, welche in ihrem Lauf und Werk fortfahren in Geduld d. i. überwinden, Offenb. 2, 11. wenn auch die Anfalle vom zweiten Tod oder die Anklagen des Satanas in jener Belt nahe zu ihnen kommen. Diese dienen ihnen aber zur Freude und zum Siege. Wenn Satan ehemals, Offenb. 12, im himmel die Brüder verklagen und ihnen ihre Sünden im Bild darstellen konnte, so kann er dieß, ob er schon ausgeworfen ist, noch immer; benn der

Anm. \*) "Manche Leute, sagt Detinger an einem andern Orte, scheuen bas recht Ernsthafte, weil sie fürchten, sie muffen sich bet tehren, und können bann die Belt nicht mehr recht genießen, indem sie die Offenbarung an bas Unsichtbare mahnt, welches ihnen wegen ihres Beltsinns Schrecken einiagt."

Ort hat nichts verursacht zur Anklage: er (Satan) hat seine Wirkung in alle Weite. Aber sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut 1); davor fleucht er: die Tinctur, das geistliche Ueberwindungszeichen der Besprengung ist ihm ein Schrecken. Obsschon übrigens das Gericht über die Welt ergangen, obschon er im Triumphe geführt worden, so hat er doch noch große Macht in der Luft, die Welt zu verführen. Der andere Tod?) ist freilich der Feuersee; die Anklage aber des Satans ist nach dem Tode und nicht erst im Feuersee, und so kann man auch diese Anklage den andern Tod heißen.

Unsichtbar . 2000aroc. Der Glaube geht meiftens mit unficht: baren Dingen um, bie man in Ginen Blick gusammenfaßt, Gbr. 12, 22-24. Gott ift an fich unfichtbar, fein Mensch bat ihn gesehen noch fann ihn feben; aber burch bas Wort ber Dahrheit lernen wir bie Geschäfte und Gestalten der unsichtbaren Dinge, und wir stellen und jedes unfichtbare Wefen unter einer Rigur por; fonft rubren uns die Dinge nicht. Johannes und Ezechiel find von dem Glange, ber doch in Jesu unverzehrend war, als todt hingefallen. Darum ift Gottes Wohlgefallen, fich forperlich und fichtbar zu machen auf feinem Throne. Wir follten aus der heiligen Offenbarung die Gestalten ber unfichtbaren Welt beffer einsehen, als fbie Ginficht ift, welche] Mahomet in feinem Alcoran fan den Lag legt]. Alles follen wir hoher halten, als Gefichte haben. Jefus fagt: "Wer mich fieht, ber fiehet ben Bater." Die Unfichtbarkeiten Gottes find icon in den Geschöpfen abgebildet durch die Signaturen und Abzeichnungen in ben Leibern. Der Geift fann nicht gefehen werben, als burch Siguren in ben Leibern. In Ezechiels Tempel merben die Dinge erft völlig erklart werden.

Unsterblich, & θάνατος. Die Seele ift eigentlich nicht unsterbz lich, sondern nur frei vom Lobe 1); sie hat die Unsterblichkeit nicht in sich. Gott allein hat Unsterblichkeit in sich, weil er das Leben hat in sich selber, 1 Tim. 6, sonft keine Creatur. Die Wurzel,

Amm. 1. S. Anm. 3 jum Art. Buch.

Unm. 2. Man vgl. ben Art. Tob.

Anm. 1. Man hat hier an bas Posse non mori bes heil. Auguftinus zu benten, welches bem Menschen im Unschuldsstande zutam und bas zu bem Non posse mori hatte emporgeführt werben sollen. Bgl. auch die Einleitung bes Berausgebers.

erste Form ober oberste Kraft der Seele ift zwar ewig im Borte<sup>2</sup>), denn das Leben des Wortes ist das Licht der Menschen; die Secle aber ist einer gewissen Trennung des Natürlichen und himmlische unterworfen, 1 Mos. 2, 17.

Dem Begriff αθάνατος ift nahe verwandt die αφθαρσία, die Unsterblichkeit oder Ungerstörlichkeit, welche eine hohe Eigenschaft Gottes ift. Er'ift zuvörderst αφθαρτος, ungerstörlich, dann αόρατος, unsichtbar, 1 Zim. 1, 17. Dieß erhellet aus den [b. i. aus dem Wesen der] sieben Geister Gottes, welche etwas αφθαρτω sind, aber doch leibliche, ungerstörliche Kräfte in sich haben, unter welchen sich Gott der Ereatur sichtbar macht<sup>3</sup>).

Unten, narw. oben, avw. Der Prediger Salomo, 3, 21. sagt: Der Athem der Thiere sei von unten, der Athem der Menschwon oben. Weil Alles äußerlich scheint an Einen Ort zu gehn, so fragt er: "Wer erkennt dabei, daß der Geist oder Athem der Menschen auswärts fahre, und der Athem der Thiere unterwind, unter die Erde?" Nach diesem Ansehen sagt Jesus: "Ihr sed wie den Dingen von unten, ich von den Dingen von oben." himm habe ich in der Predigt von der weinenden Seele Jesu viele Schift gezogen. Wem daran liegt, der schlage nach, und bedenke die kleinen Pünktlein.

Unwissenheit, äyvoia, ayvoola. Diese ist der Grund von allen Uebel in der Seele. Daher sagt Paulus, Eph. 4, 18.: ... "Bel der Berstand versinstert ist und sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist wegen der Berhartung ihres Herzens"; woraus denn nothwendig entsteht avoia, appoort, Unverstand, Thorheit, welche alle gewisse Stufen der Unwissenheit bedeuten. Petrus sagt: Muthwillens wollen sie nicht wissen. Dies fällt auf alle, welche auf ihre Lieblingsmeinungen versteuert sud und nach denselben die Schrift verdrehen.

Unzeitige Geburt, Extromua. Paulus fagt, daß er eine solche sey wegen der schnellen außerordentlichen Bekehrung in Folge jents Gesichtes, 1 Cor. 15, 8. Wir sind aber alle unzeitige Geburten in Bergleichung zu dem Zustande nach dem Tod und nach den Auferstehung. Wir sollen deswegen nicht wollen zu viel wiffen, wie hiob und seine drei Freunde, über die Gebühr des gegenwärtign

Anm. 2. S. den Art Effen, befonders Anm. 7. Anm. 8. S. ben Art. Beficht, Anm. 5.

Meons ober Beltalters. Wir find alle in einem feufzenden Buftand; Diefem follen wir gemag und [barum] ftudweis benten, nicht ohne Roth im Schauen, fondern im Glauben mandeln; benn bas gebort nicht für unzeitige Geburten. Jesus mar keine folche, fondern, wie Salomo fagt: ber einzige Mann unter taufenden, ber einzige Menfc . in Ongben; baber wir uns an ihn halten und gufrieden fenn follen in biefem Sammerthal und une troften und bantfagen bem Bater, ber uns tuchtig gemacht hat jum Erbtheil ber Beiligen im Lichte.

Urfacher des ewigen Beils ift Chriftus, airioc, Ebr. 5, 9. Im menschlichen Leben ift man gezwungen, nach ben Urfachen ber Erscheinungen und Sandlungen gu fragen, Marc. 15, 26. Matth. 19, 3. 2 Tim. 1, 6. 12. Tit. 1, 13.; allein es ift genug, wenn man bas zur Urfache angibt, mas vorhergeht und ben Grund gum Machfolgenden abgibt. Die mahren Urfachen find nie gang fund, s bis Jesus bas Berborgene ber Bergen offenbart. Jesus ift bie mahre Urfache bes Beils, bes Lebens; er ift ber Beg, bie Bahr= heit und bas Leben; in ihm findet man Grund genug, bag man fich an Aller Gemiffen legitimiren fann. Man hat die verborgenften Grunde nicht nothig; die offenbaren find im Sensu communi genug enthalten, und diefe wird Jefus einmal den Faulen und Dugig= gangern vorhalten, und fie werben verftummen. Alle Urfache liegt barin, baf Gott bas Leben in fich felbft hat und auch Chrifto gegeben, zu haben bas Leben in fich felber. Daber find in Chrifto allein alle Schate, alle verborgenen Schate ber Beisheit und ber Erfenntniß zu suchen; außer ihm ift Alles unzulänglich.

,1

.

1

i

Vater, πατήρ. Gott wird genannt: Bater ber Lichter, Jac. 1, ober Beuger ber Lichter. Er zeugt und gebiert immerbar; barum fpricht er felbft Sef. 66, 9 .: "Soll ich Undere laffen die Mutter brechen und nicht auch felbft gebaren? Soll ich Andere laffen gebaren und felbft verschloffen fenn?" Dan lefe ben Urt. Bengen. Das Geborne Gottes ift feine Offenbarung. Der ewige Berftand bes Wortes ift ber Unfang ber geoffenbarten Rraft, mas bie gelehrten Juden Sephirot nennen b. i. Abglange 1) nach 1 Chron. 30, 11. und gehet je ein Grad aus bem andern. Darum nennt Jacobus Gott ben Bater ber Lichter, und fagt Paulus, Eph. 3, daß aus ihm alle Baterichaft im himmel und auf Erden fomme. Diese Baterichaft

Anm. 1. G. Anm. 3 jum Art. Anfang und Anm. 5 jum Art. Geficht.

bat fich aber im hochsten Grad geoffenbart in ber Denschwerdung und Auferftehung Chrifti; baber bas Bort : " Bente habe ich bid gezengt" Apostelg. 13, 30. 33. von Paulo auf Die Auferftebum gezogen wird2). Gott ift nicht nur der Gott Abraham, Rfaat un Jacob, fondern der Bater Jefu Chrifti; darum konnen ibn de Junger Jefu guversichtlich Bater nennen nach bem Gebet bei Berrn; und wenn man icon von diefer boben Sache fein Gefüll bat, fo fann man boch Paulo an die Galater in Glaubenszuverficht nachsprechen: "Bir find alle Gottes Gobne burch ben Glauben at Sefum Chriftum." Dan muß aber tief an Bergen gieben, mas fir bobe Rechte wir burch veranderte Saushaltung Gottes zu genießen baben. "Denn wer ift ber, fo mit willigem Bergen gu mir nahn? . fpricht ber Derr." Da nun aber bie Beit erfullet ift und wir Get verfohnet find burch ben Tob feines Cohnes, ba wir noch Reine und Rinder des Borns maren, wie vielmehr find wir Gott verfint ba wir die Liebe Jefu in uns genommen, und wenn im Geift im Ralfd bleibt. Alfo tonnen Glaubige bei allem Streit ber Im Gott guverfichtlich Bater nennen, wenn fie anders nach Rribn bes Beiftes, als Liebe, Freude, Demuth, Sanftmuth ftreben, mitta unter dem vielen Glend des Leibes des Todes. Das Abba fprechn will bei einem nicht beraus; wenn er aber erkennt, daß er im le ben und Tod Jesu durch die Taufe das Zeugniß Gottes bat, in die neutestamentliche Rindschaft aufgenommen zu fenn, und burch Jeft Berficherung, Abrahams Cohn wie Bachaus, ju fenn: fo erlangt a unter gottlichen Schickungen bie Gnabe, baß er Abba fcbreien fan, nicht nur gur Beit bes Gebetes zu bem Bater im Simmel, for bern allezeit3).

Verachten, καταφρονείν ift der Liebe eines Chriften gan; ent gegen. "Der Gunder, Spruchw. 14, 21. verachtet feinen Rachften. Nicht nur die Saushaltung bes neuen Teftaments, barin wir fteben, fondern die Geschöpfe felbit, von ben Spruchen Salomo's beftatigt, geben an die Sand, dieß Lafter zu verabscheuen, Matth. 6, 24. bu man' einmal Gewißheit, daß man nicht zwei herren bient, fo wird man: feinen Nachften zu verachten fur bas Urge halten, bavon Paulus, Rom. 12, 9. fagt: "Saffet bas Urge, ale bie Solle."

Anm. 2. S. den Art. Auferstehung Jesu. Anm. 3. In der Originalausgabe ift, wahrscheinlich in Folge eine Berfehens ju lefen: . . . "baß er Abba fchreien tann, nicht allege fondern nur jur Beit des Bebets, ju dem Bater im Simmel'

Verdienst heißt Rom. 11, 6. Merke. "If's aus Gnaden, so ist's nicht mehr aus Werken." Wenn es aber heißt: Christi Bers dienst, so ist das soviel als: Christi Gnade, Apostg. 15, 11. oder: das Geschenk in des Einigen Menschen Christi Gnade, Rom. 5, 15. So ist denn das Wort: Verdienst Christi kein Schriftwort.

Verfälschen, das Wort Gottes, καπηλεύω. Das kommt nur den Berführern zu, welche meinen, der Schrift Meister zu senn, und doch nicht wissen, was sie sagen und wovon sie Beweisgründe des Herzens haben. Diese sind gefährliche Leute, weil sie auf Mossis Stuhl sigen, die Schlüssel der Erkenntniß haben und sehr ernstehaft einhergehen, Matth. 23. Gemeiniglich sind es Neulinge oder Einführer neuer Dinge, die sich wollen einen Anhang machen und auf Ruhm bedacht sind. Das sind Pρενάπαται, πλανώντες, πλανώμενοι: sie verfälschen das Wort um des Fortgangs ihrer Unters nehmungen willen, wie 2 Cor. 4, 2. Jede Nebenabsicht, wenn sie auch geistlich ist, bringt Gefahr der Vermischung. Heut zu Tag, da die Toleranz so hoch steigt, weiß man fast nicht mehr, wen man einen Verführer nennen soll. Zulest, im Ausgang, wird die Thorheit offenbar.

Vergebung, αφεσις, πάρεσις. Bergebung, αφεσις, ift unters ichieden von mapsoig, ba Gott im alten Testament gethan, als febe er die Sunde nicht, obicon fie noch nicht verfohnt mar. Man lefe hierüber Beren Professer Begelmeners vortrefflich ausgearbeis teten Tractat: De remissione peccatorum sub. v. et n. testamento. Da merte man, daß man vorausseben muffe, daß Jesus Chriftus gestern und heute ebenderfelbe getvefen, G. 17. Dann führt er aus Benthem G. 39 an: "Den buffertigen Gläubigen vor Chrifti Menschwerdung mar die Gunde völlig vergeben. Die Bergebung ' bestand in einer Freisprechung von aller Schuld, soweit dieselbe ihre Perfon ftrafbar machte nach bem gluch bes Gefetes." Es ift ber Muhe werth, in biefem Buche mehr bavon ju lefen. 3m alten Testament tounte im Gewiffen Manches aufsteigen, worüber man fich nicht bald befriedigen fonnte; benn Satan war immer Unklager, wie im himmel, fo auf Erben. Auf folche Anklage im Gewiffen fonnten fie nie völlige Genuge finden: fie mußten mit den Ausfpruchen ber Propheten und Pfalmen ihr Berg ftillen. Satan, ben man als einen Unflager im Innern nicht unterscheiden fonnte, fonnte die Sandschrift gegen fie, ale nämlich: Du bift ein Gunder, die Spruche geben bich nicht an, bu bift nicht verfohnt, bu bift noch

unter dem Aluche - heftig im Gewiffen berumtreiben, wie es auch im neuen Teftament noch oft geschicht. "Co und unfer berg nicht verdammet, fagt bas neue Testament, fo baben wir Rrendigfeit u Gott." Bubem beißt es bafelbft: "Gott ift großer als unfer ben." Du fannft nicht Alles ausfechten. Salte bich an bas Leiden Jefu, ftelle bich unter bas Rreug Jefu. Mancher wird lange berumgetrie ben, wenn er gar ju fehr auf bas Rublen ber Bergebung bringt. Es muß mancher im Sieb Satans viel leiben, bis er erkennt, bei burch's Rreug und den Tod Jefu die Sandichrift gerriffen worden, und mas Rom. 5, 6. den in der hoffnung Bemahrten erklart wird. Co fann man bem Satan mit feinen Anflagen begegnen, baf a nichts mehr mit Grund vorruden1) fann, Rom. 3, 21. Col. 2, 14 Es ift aber jene Sandfdrift innerlich, und wenn nicht ein tuchtign Anführer, ein Lehrer, bas Berg ftillet, ober wenn man nicht felle vom beiligen Geift Aufschluffe betommt, fo balt es oft lange a bis man Gewißheit erlangt.

Im Jesaia, Cap. 42—44 ic. ist viel Troft; doch wind Unerkenntniß der vollen Gnade erst gehoben, wenn man das gut Geheimniß Gottes und Christi einsieht. Nach Rom. 7, und & sieht man ein, daß Bergebung der Sunden ein großes königlicht Geschenk des herrn ist, wie aus den Reden Jesu oft erhellet. Gekann man sich befriedigen; aber der Grund der Erkenntniß bebt endlich allen Zweisel aus Einsicht des hohenpriesterthums Ich im heiligen Geist.

Die Pharisaer sahen die Vergebung der Sunden als viel etwad Höheres an, als die heutigen Christen, da man auf den Kanzell alle Sonntage Vergebung der Sunden ausruft. Vergebung ist ein Nachlaß der Strafen, die auf die Sunden gehören. Fesus schunk auf einmal zehntausend Thaler oder Talente, wenn man dadurch gerührt wird, auch zu vergeben. Es gibt Sunden zum Tod, wodurch das Hohenpriesterthum Tesu geschändet wird. Umalek hat solche Sunde begangen. Visweilen muß Gott strafen, wenn die Sunden Ursache sind, daß öffentlich das Priesterthum Tesu verächtlich gemacht wird, aber diese Källe sind rar. Man halte sich an den Heiland und an die allgemeine Enade, die er allen zuspricht. Dies wird schon im Herzen besonders versiegelt werden; auf diese muß

Anm. 1. Siehe die Anmert. jum Artitel; Aufnahme an Ris bes Statt.

man warten. Man lese mein Büchlein von der Sünde wider den beil. Geist<sup>2</sup>), so wird man erleuchtet, daß man diese Sünde [doch] nicht [so leicht wird] begangen [haben]. Sonst ist viel Streit-in der Dippelischen Unruhe<sup>3</sup>), aber diese wird gestillt aus Jes. 55. Man warte nicht, bis man den Zänkern über den Zorn Gottes alle Einswendungen widerlegen kann; es gibt einen viel näheren Weg, man fasse V. 8—12 in's Auge; auch werden die Zusprücke Gottes bei Jesaia erst durch Cap. 53 kräftig. Der Streit vom Zorn Gottes macht nur unzulängliche dianspische, hin und herschlagende Gedanken. Zorn Gottes ist Recht Gottes. Dieses hat er selbst vergnügt und gestillt im Leiden und Tod Jesu. Das sind schöne Betrachtungen, aber man muß es an sich selbst erfahren, nicht durch eine und andere Empsindung, sondern durch Empsindung und Erkenntniß in allerlei Fällen.

Man muß die Erlösung burch Jesu Leiben gegen die eigenen Sunden, foviel beren einem erinnerlich find, halten, und jede feiner : Gunden, die Gott ichon wird aufsteigen machen, als beren Stiche in Jesum ansehen, bamit einem ber Trofter, ber beilige Geift, die allgemeine Erlöfung fur feine Perfon [fur einen felbft] zueigne. Da wird erft innerlich fund, mas bas Pfand bes heiligen Geiftes, mas a bie Berfiegelung fen. Berfiegelung ift: nicht nur die gange Reihe ber Bahrheiten erkennen, fondern wiffen, daß die Bahrheiten in uns aufgeschloffen und geboren worden, unter Nachtragung bes Rreuzes Jefu. Die Rangion ober Berfohnung im alten Testamente mar Bielen gewiß, aber es war ihnen refervirt, die völlige Berfohnung j erft in den Besonderheiten des Opfere Jesu zu seben. Das Blut Chrifti, ber fich felbft burch ben ewigen Geift Gott geopfert, erklart bie Berfohnung nach und nach. Der Gine fieht mehr, ber Undere neniger in dem Leiden Jesu ju feiner Befriedigung. Daher fagt Mancher jum Undern, er habe Bergebung; aber er fann es nicht wurdig aussprechen, fonbern er macht burch feine eigenen besonbern 3 Beiden, die ber Undere nicht hat, benfelben fcuchtern, fatt bag er ; ihn auf die allen angemeffene Urt aus Jesu Schätzen tröftet.

Anm. 2. Man vgl. ben Art. Sunde, gegen bas Ende gu. Anm. 3. Diejenigen, will Detinger fagen, schwächen die Kraft ber Lehre von der Sundenvergebung, welche, wie Dippel, den Born Gottes verkennen und die Eribfung nur medice d. i. als eine bloße Heilung von der Krantheit der Sunde betrachten zu muffen meinen.

Detinger, bibl. Borterb.

Die Bergebung der Sunden ist mit der Rechtfertigung der Birkung nach gleich. Das rohe Bolk macht einen Ablas aus der Rechtfertigung; aber die Manner Gottes verkundigen Bergebung der Sunden also, daß es dabei rechtlich b. i. nach den Rechten des Reichs Christi zugehe. Satan ist nämlich ein Berkläger, und we es nicht rechtlich zugeht, da spottet er und macht das Gewisse zweiselhaft.). Wenn ein Diener Jesu Bergebung der Sunden verkundigt, so untersucht er vorher die Personen und weiß dann, welche der Erkenntnis des Heils und der darauf folgenden Bergebung fähig sind; dann verkundigt er die Vergebung absolute, nicht conditionate.

Db mit Vergebung der Sunden auch alle Folgen derselben (wenn z. B. ein Wollustiger, der sich ein sieches Leben zugezogn, Buße thut) aufgehoben werden, — davon gibt die Erfahrung, baf es nicht allezeit, ja nur selten der Fall ift, Jer. 31, 19. Der Waber wird in einen Schlaf und die Strafe in eine Züchtigung ver wandelt, Ebr. 12, 7. S. den Artitel Herrlichkeit.

Bas Lavater in verschiedenen ausgegangenen Bettelchen im bie Bergebung ber Gunden aus ungewohnten Bonnet'ichen Grum fagen geaußert hat, das werden wohl nur die erften roben Ginfall fenn, die fich mit der Zeit felber corrigiren. Er fagt: Done Blut: vergießen geschieht feine Bergebung. Dabei beschreibt er bie Gunt allzu general ale eine Disharmonie, wahrend die Bergebung eint Wiederherstellung der harmonie oder des organischen Gangen fem Beffer ift es, bei ben in allen Partieen gufammentreffenben Artiteln zu bleiben, ale folche ungewohnte phyfifalifche Erflarungen ju machen, die mit fich felbft nicht harmoniren. Lavater's Rragen über ben Sag: Dhne Blutvergießung geschieht feine Bergebung find folgende: 1) Ift uns durch die Sinne irgend ein Leben befann, bas nicht in einem organischen Körper haftet? 2) Ift irgend de organischer Rorper, ber nicht aus festeren und fluffigeren Theila befteht? 3) Ift irgend einer, beffen Leben nicht burch irgend eine Urt von Nahrung erhalten wird? 4) Ift aber irgend einer, beffen Mahrung nicht aus fluffigern und festern Theilen besteht? 5) Gibt es nach der unendlich verschiedenen Beschaffenheit ber organifon Rorper nicht unendlich verschiedene Nahrungemittel gu ihrer & haltung? 6) Ift irgend einer, beffen Nahrungemittel nicht befich in festern und fluffigern Theilen (Rleisch und Blut) anderer om nischer Körper? 7) Rann irgend ein organischer Rorper beldt

bleiben, irgend ein Leben erhalten werden ohne den Untergang, ben Tob, die Berftorung eines andern organischen Korpers? 8) Ift ber Tob ber organischen Rorper, beren feste und flussige Theile wir und andere belebte Befen gur Erhaltung bes Lebens bedurfen, nicht allemal gewaltsam? wird nicht allemal bas organische Bange, beffen Theile uns beleben follen, getobtet? Ift irgend eine Ration, ein Menfch, ein Thier, die wiffentlich von natürlich geftorbenen Rorpern fich erhalten, ober fich gang bamit erhalten konnten? 9) Wird alfo irgend ein Leben ohne Blutvergießen, ohne gewaltsamen Tod eines organischen Gangen erhalten? 10) Ift Gunde, im allgemeinen, philosophischen Sinne, etwas Anderes, als bas, wodurch bie Bars monie eines lebendigen Befens gerruttet wird, worauf ber Tod eines Befens folgt? Ift Bergebung ber Gunden, im allgemeinen philofophischen Sinne, etwas Underes, als Wiederherstellung ber Barmonie bes Lebens bes organischen Gangen? Sollte alfo Bergebung ohne Blutvergießen möglich fenn? Da nun fein Leben ohne orgas nischen Rorper uns bekannt ift, fein organischer Rorper, ber nicht festere und fluffigere Nahrungsmittel von andern getodteten organischen Gangen bedarf, ba fein Leben ohne ben Tob des undern erhalten wird: follte bas fünftige himmlische Leben ohne organischen Rörper möglich fenn? Diefer organische Rorper feine Nahrunges mittel brauchen? Diefe Nahrungemittel nicht aus festern und fluffis gern Theilen bestehen? Diese nicht burch ben gewaltsamen Tod eines organischen Lebens zubereitet fenn muffen? Diese nicht genoffen und unferm Rorper einverleibt merben? Da feine Bergebung (ober Lebens : Berftellung) ohne Bluttergießen geschieht, follte bas ewige Leben ohne Blutvergießen zu erhalten möglich gewesen fenn? Wint! wer es faffen mag, ber faffe es.

Ich will es nicht faffen. Beffer, ohne Zergliederung so vieler Gedanken, die Schlachtung so vieler taufend Thiere, die ihr Blut vergoffen, in Absicht auf die Bergießung des Blutes Chrifti zur Bergebung meiner Sunden betrachten und die Aufschluffe erft in kunftiger Zeit erwarten.

Verhartung, πώρωσις. In diefer letten Zeit, ba so viele eigenliebige Menschen auftreten, welche den Goldschaum der wahren Lehre vor sich hertragen, ist es schwer, die zu erkennen, welche Gott dem Geiste der Verhartung überläßt. Die Gewohnheit macht auch die wichtigsten Dinge verdächtig, und die Furcht, für einen Schwarmer gehalten zu werden, verhartet die Meisten. Eine offenbare Verhars tung wird von Paulo beschrieben Eph. 4, 17—19. Diese ift leicht zu erkennen, jenes aber nicht. Dazu gehört gewiß Schlangenklug: heit und ein Riechen\*) in der Furcht des Herrn. Die Berhärtung wird auch xaravveie genannt b. i. eine mit Nägeln gehärtete Une empfindlichkeit, Rom. 11, 9. Ein Mörder empfindet Anfangs Schrecken des Gewissens, hernach aber wird er vernagelt und schlägt todt ohne Schrecken.

Berhaftet fenn, gvoxoc, gur Strafe ober gum Lohn. nicht genug, baß Gott die Creatur medice von ihrem Elend curin, wie die Dippelianer es subtil hinaustreiben wollen. nicht zu David: ber herr hat beine Gunden weggenommen, abn meil bu die Reinde bes DErrn durch diese Geschichte baft laftem gemacht, fo muß einige Satisfaction ober Berhaftung gur Strofe erfolgen, 2 Sam. 12, 14. Als David bas Bolt gezählt, wenn icon ber Born Gottes ober Satan es verurfacht, fo hat fich Ind felbft barüber aufgehalten, daß David bas gethan. Boab buchte bie Summe 800,000 und 500,000 heraus, aber bem Doit ichlug bas Berg. Er erfannte, bag er Gottes Rechte gefint babe, als wollte er eigener Berr bes Bolfes fenn; barum muftt bie Berhaftung gur Strafe erfolgen. Es war David's Babl über laffen entweder Theuerung oder Flucht oder Peftileng. Strafen hatten erfolgen konnen; David mahlte die Peftileng. Dhu 3meifel hat fich bas Bolt mehr am DErrn vergriffen, ale David. Es mußte, nachdem die Peftileng 70,000 aufgerieben, boch noch eine andere Satisfaction und Erstattung gescheben. Er mußte bem Berrn einen Altar in ber Tenne Arafna aufrichten, anzuzeigen, baß weder die Berhaftung gur Strafe, noch die Bergebung genug mat, wenn dabei nicht auch auf ben Altar Jefu\*\*) gefehen wurde, mo burch ber herr bem Lande verfohnt ward. Co viele Exempel feben wir in ber Schrift von Berfohnung bes Borns Gottes ober ba beleidigten Rechte Gottes, welche medice nicht konnten curirt mer ben. David mußte ben Gibeoniten genugthun und bie Gobne Gauls aufhangen. Im Leiden und Tode ift unbegreiflich viel Satisfac tion und wer die baher folgende Burechnung ertennt, ber hat ber

Anm. \*) S. den Art. Gefühl, befond. Anm. 1.

Anm. \*\*) Mit dem "Altar Jesu" meint Detinger nichts andern als den alttestamentlichen Opferaltar, sofern derfelbe auf be jutunftigen Opfertod Jesu hinwies.

Punkt der Berföhnung getroffen. Auf David's Sunden mußten febr viele Strafen erfolgen. Man beachte alfo die Berhaftung gu den Strafen; und so erfahrt Mancher an sich das Jus talionis, das Biedervergeltungerecht. Das ift die Satisfaction Gottes an Jedem. Erst in jener Belt wird dieß klar werden.

Verheißung, έπαγγελμα. Es find uns die größten und kofts barften Berheißungen geschenkt burch die Erkenntniß der Berrlichkeit und Tugend Jesu Chrifti. Gie laufen babinaus, baf mir göttlicher Natur theilhaftig werden follen 1), mahrend wir, 2 Petr. 1. 4. vom Teufel inficirte Gunder find, bag wir aber gottlicher Natur theilhaftig werden follen, barin fieht ber Gine mehr, ber Unbere weniger. Gott lagt feine Erkenntuiß, je mehr ber Unglaube wachft, immer größer werben, Eph. 2, 7. Man klage ja nicht über Die antichriftische Beit, es ift alles bereit, wer nur Luft hat, Die himmlische Mablzeit Stud fur Stud zu toften. Da tann man finden, wie mir wiedergeboren werden, nicht nur burch Umwendung ber Gebanken2), sondern durch mesentliche Rrafte, Die Jesus ber Beinftod uns einpflangt. Wir merben burch Biebergeburt Gobne Gottes. als Cohne aber werben wir mit Abraham Erben ber Belt und auch Erben Gottes nach allerhand Stufen, die wir auswarten. Es läuft alles hinaus auf die in der heiligen Offenbarung gemache ten großen Anzeigen. Gott wohnt über Alles d. i. im Simmel und im Beiligthum, gleichfam entfernt von der Creatur und unanfanglich; er wohnet ferner burch Alles, ba er nämlich die Creatur burch und burch als mit einem Anfang burchdringt; babei ift er auch noch in Allem bleibend und führt alle Creatur in fich felbit gurud'3). Da

Unm. 1. G. die Unm. jum Art. Amen.

Unm. 2. ... wie ber Rationalismus bafur halt.

Anm. 8. Im Leben Gottes muß ein breifaches Berhältniß anerkannt werben. Sofern ber Wille bes Ewigen noch ohne
Beziehung zu seiner Wesenheit, woraus er (S. ben Art. Gesicht,
Anm. 5) seine äußere Herrlichteit gestaltet, gedacht wird, erscheint er über berselben; sofern er aber in dieselbe mit den
Radien gleichsam seines Geistes eingeht (S. den Art. Gott,
Anm. 5), erscheint er als diese Wesenheit durchwohnend; sofern
endlich diese Einstrahlung als vollendet und mit einer Peripherie
gleichsam abgeschlossen sich darstellt, erscheint er als in derselben
wohnend. Diesem innern dreifachen Berhältniß Gottes entspricht
ein dreifaches Berhältniß des Ewigen zur Welt und inson-

über nicht durch und durch nicht in ist, so sind hier brei Wirkungen, und doch sind eben diese drei Wirkungen der Einige Gott, dadurch er sich der Creatur innig nahe macht, und sein Verborgenes heraustehrt und es mit allen Figuren, Polygonalzahlen und Gestaltungen bezeichnet; daher die Stadt Gottes den Erben der Verheißung bezeichnet; daher die Stadt Gottes den Erben der Verheißung bezeissich wird, und man daraus ersieht, wie wir können göttlicher Natur theilhaftig werden. Niemals wird man dieß alles völlig können zusammenreimen, und gleichwohl dient diese Vetrachtung, daß ein Frommer noch frömmer und ein Reiner noch reiner, ein Vollfommener noch völliger, und der Gottesdienst sehr verständlich und vernünstig werde, so daß er uns antreibt zu verlassen, was dahinten ist und uns zu strecken nach dem, was da vornen ist, so daß die Liebe Gottes in Christo bennoch Alles, was man erkennt, weit übertrifft, Eph. 3.

Vernichten, ekoudemer. Paulus sagt: "Die Weissagung m: nichtet ja nicht, (weil fie manchmal fehl ichlägt), sondern wift alles und das Gute behaltet." In ber vermischten Erde ift Biib und Gutes unter einander. Da bie Engelenatur bat konnen im Drachen werden, fo tann ja bas Befte jum Bofeften merben. weil die Rebe bas Allerumdrehlichfte ift und burch allerhand 3m fälligkeit tann vertehrt werden, fo ift tein Wunder, bag in prophe tifden Sachen Manches fehl ichlägt; beswegen foll man es nicht Mus bem Bofeften tann auch bas Befte merben. verachten. ift bas Schablichfte, burch Bufat aber tann die größte Uranei bar aus werben. Diefem nach foll man in ber Rebe febr bedachtsam fenn, und die Spruche Salomo's, wenn fie nicht zumal konnen in Erfüllung tommen, wohl zusammenstimmend machen. Biele fcrein als Phantafie aus, absonderlich heut ju Tag, was das Gbelfte ift; benn bas Berachtetste hat Gott ermablt, 1 Cor. 1, 27. Etwas ju nichts machen ift fo gut eine Phantafie, wie nichts zu etwas machen. Man fehlt fo oft wider die Liebe durch mepmepeveo Jai, 1 Cor. 13.

Vernunft, diavoia, ift von vous und dovos unterschieden. Nous, Berftand, geht aus dem Ginfluß des Wortes, Bernunft aber geht nicht aus dem Lebenslicht, sondern aus der Achnlichfeit der geschafe

derheit zum Menschen, indem Gott nicht bloß über demfelben wohnen, sondern auch ihn durchwohnen, am Ende fogar it ihm wohnen will.

fenen Dinge. Bernunft ift allein aus dem Sichtbaren, Berftand aber geht aus dem Unfichtbaren. Daber fagt Judas, B. 10. . . was fie wie die aloya Zwa erkennen, aus Erfahrung abnlicher Ralle, welche auch Thiere einigermaßen bemerken, - barin verberben fie Der Bernunft muß ber Berftand nothwendig zu Bulfe Diefer kommt aus bem Del bes beiligen Geiftes, aus fommen. ber Salbung, Bach. 4, 6. herr Teller gahlt die Demonftrirsucht unter die Unschläge der Bernunft, da doch feine gange Lehre aus Diefer Demonstration herfließt. Er fagt, ju 2 Cor. 10, 5. "Wir Apostel nehmen gefangen bie menschlichen Ginbildungen unter ben Gehorsam der Lehre Jesu. Unter den Anschlägen ift oben die Demonftrirfucht zu verfteben, Die auch in der vernünftigen Religion von jeber fo viel Unbeil gestiftet hat und bem simpeln Evangelio fo gut entgegen ift, ale die aberwißigen Ginbilbungen ber Beiben. Uebrigens muß man Bernunft nicht in verächtlichen Ginn gieben, als mare ber Wille bes Rleisches und ber Bernunft bas Ramliche. Bernunft mit Berftand ift die ebelfte Gabe im Menschen, Rom. 2, 15. 2 Cor. 10, 5.

Verordnen, mpoopizeiv. "Welche Gott zuvor erfeben hat, die bat er auch verordnet, bas fie gleich fenn follen dem Chenbild feines Sohnes, auf daß derfelbe fen der Erftgeborne unter vielen Brudern." Dieg wird beleuchtet durch Abraham, Ifaat, Jacob und feine gwölf Sobne, wie auch durch Samuel und Simfon. Diefe haben alle etwas an fich getragen, fo bem Cbenbild Jefu ahnlich mar 1). Gott bat also die Berordnung gleich Anfangs in die Erde bineinge= gimmert, nicht burch Praformation, fondern burch besondere Befchrantung ihres Lebenslaufe nach bem erften Plan feines Bobl= gefallens. Die Weisheit ober bas Wort vom Unfang hat Gott auf allerlei zufällige Arten ber Möglichfeit die Umftande vorgespielt, barein diejenigen, welche Gott Chrifto gegeben hat, Joh. 17, fom= men follen, nicht durch eine nothwendige Borwirfung, fonderu in folder Art, daß der gange Busammenhang burch das prophetische Bort fonnte verandert werden, wie dem Ronig Joas von Elifa angebeutet worden, indem ja fo viele Beranderungen in den Umffans ben geschehen sollen, als er Pfeile bes Beile ober Tritte ober Schläge auf ben Boben gethan, 2 Ron. 13, 15 - 19. und ebenfo auch

Anm. 1. Man vgl. hieruber meinen Auszug aus Sac. Bohm's Schriften, §§ 168—183.

Gott bem Saul burch Samuel gefagt hat, bag er, ohne [Rudficht auf David, fein Reich bestätigt batte fur und fur, 1 Cam. 13, 13. Diefes Spiel, Diefe gufallige Art mußte ber Berordnung Gottes porangeben, daß feine Praformation oder bnvothetische Rothmen Diafeit Statt babe. Bie es nun Gott guvor erfeben nach ben freien Willen und der Richtung Gottes, fo hat er es burch Berord: nung bestätigt. Gine folde Berordnung und Beidranfung ift aud in ber Inspiration bes Bortes Gottes bei Jesu und ben Apoftela. Er gab ihnen nicht praecise die Borte, fondern die Sachen, und bie Borte murben bann burch Schidung Gottes begrangt und be: ffimmt. Die Directio ging ber Determinatio voran2). Spalbing's Begriff von ber Regierung Gottes ift bem ichlechthin entgegen: Diesem gufolge konnte in ber Welt nichts gescheben, als mas aus ber Borftellungefraft ber Seele nothwendig folgt; baran mare Gon einmal für allemal gebunden. Lavater bagegen ficht MUes, me nicht praformirt gebacht werden fann, als willfürlich an, maben boch bas Willfürliche und bas aus bem Befen Folgende pon Gut in einander gerichtet ward, indem ja fonft Satan bei bem wa rerum Gott völlig in's Spiel feben konnte.

Versammlung . große, der heiligen, emiouvaywyg. Diese wird Statt finden bei Jesu Bufunft, worüber bei Paulus nur bie Stelk 2 Theff. 2, 2. vortommt. Er mar ber Meinung: Jefus werde noch bei feinen Lebzeiten herabkommen; bernach aber, nachbem ibm die Lehre vom Antidrift beffer geoffenbaret worden, hat er andere ge Bielleicht hat er vermuthet: wenn Jefus tomme, fo murben bie Gläubigen zusammengestellt; er tomme aber nicht, bis alle auf ben letten Mann versammelt fepen. "Selig find, die feine Gebott halten, baf ihre Macht fen am Solze bes Lebens und fie zu ben Thoren eingehen in die Stadt." Dieß zielt vielleicht barauf, baf Abam ausgetrieben worden, damit er nicht bas Solz des Lebens effe. Die Gläubigen muffen vorher versammelt werden, daß fie Soly des Lebens effen, wenn fie zu den Thoren in die Stadt ein: geben in einer großen Reihe. Davon miffen wir wenig, gumal ba awolf Thore find und wir die Ordnung ber Gingange nicht ver fteben. 2 Macc. 2, 7. ftebt: "bis Gott gusammenftelle Die Ber-

Unm. 2. Man vgl. hier und zu dem Borhergehenden den Art. Nothwendigteit, besonders Unm. 2. 7. 8.

sammlung des Bolke;" die LXX haben aber das Bort έπισυναγωγή nicht gebraucht.

Wersehung, μετάθεσις, muß noch auf Erden geschehen in vielerlei Revolutionen, wenn Meer, Inseln und alle Berge verändert werden, Offenb. 11. Aber die größte Versegung steht erst hernach noch bevor, Ebr. 12, 26.\*) S. meine Spistelpredigt am zweiten Adventsonntag.

Verfohnen heißt καταλλάττω, weil die Menschen, indem fie fich verfohnen, verandert merden; fie maren Reind, nun werden fie Kreund. 'Ανταλλάττομα, heißt erganzen, compensiren, αποκαταλλάττω fommt Col. 1, 20. vor. Alles wird verandert und in den erften Stand gefett; der Grund hievon ift die Berfohnung Jefu. Elonvoworew heißt: jum Frieden bringen. Jefus hat durch bas Blut bes Rreuges zum Frieden gebracht Entfernte und Rabe. Ίλάσκομαι beißt gang eigentlich: verfohnen, Gbr. 2, 17. 3m Chraifchen ift es fo viel ale: ausfüllen, was leer ift, auch verpichen. Es ift schwer, ohne entlehnte Berblumung zu finden, worin eigentlich bie Berfohnung beftebe. Man muß fich genugen laffen an bem aus ben Bertragen genommenen Ginn, wie ber Abt le Pluche anrath im achten Theile feines Spectacle de la Nature; aber man muß boch auch nichts bavon thun und nicht bloß fagen, wie Teller, baß bie Strafen aufgehoben werben burch ben Opfertod Jefu. Es gehört gur Berfohnung ber gange Berftand bes Geheimniffes Gottes und Chrifti. Die Redensarten neuen Testamente druden nur besondere Theile ber Berfohnung aus. Die Schrift rebet effectiv und end= gwedlich, physisch und moralisch. Erugot, weil er nicht Alles er= flarlich machen fann, läßt bas Physicum weg, wovon doch die gange Schrift voll ift. Man bededt fich hiebei feine Berlegenheit, indem man alle Stellen beiliger Schrift, die von der Berfohnung bes Bornes Gottes handeln, obenhin anzusehen gewohnt ift. Born Gottes ift nicht nur bas Miffallen Gottes über bie Gunde in Gott felber, fondern auch fetwas] in ber Creatur 1), bas eingeführte Schlangenwesen nämlich, welches von Abam bis auf uns ben Tob

Anm. \*) Jene erste Versehung beutet auf das taufendjährige Reich. S. Bengel's erklärte Offenbarung zu 11, 1. und den Art. Meer in diesem Wörterb. Die andere Versehung aber weiset auf die endliche Verklärung des ganzen Universums, Anm. 1. S. Anm. 1 zum Art. Auskaufen.

nach sich ziehet. Was Jorn Gottes sen, wird in heil. Schrift nicht durch Definitionen erklart, wohl aber durch Geschichten und Facta; davon ist Alles voll. Durch das Opfer Jesu ist Alles versohnt, physice und moraliter; aber das Gewissen muß doch auch mit Gruw den erfüllt werden. Paulus in der Spikel an die Romer, 1, 17. setzt fest, daß Gottes Jorn vom himmel muße durch die Gerechtigkeit Jesu und dessen volle Erkenntniß abgethan werden, und daß diese Gerechtigkeit Jesu allen Jorn verschlinge. Die Gerechtigkeit des Glaubens in Glauben muß geoffenbart werden und ist über schwänglicher, als der Jorn Gottes vom himmel B. 16—18.

Die es aber augehe, wird in ber gangen Epiftel, auch in ber Epistel an die Ebraer, ja in allen Episteln erflart, und bas ift et. mas Refus ben Rungern nicht fagen konnte, weil fie es nicht tragm Diezu gehört fehr viel Rachdenten; doch führt in die Grundweisheit ber beil. Geift nach und nach feine Schuler ein, bie fie es gang verfteben. Lavater, Spalbing und Andere ermuben beriber und fagen: Gott fen bie Liebe, vereinigen aber bamit nicht, bif Gottes Born brenne in Die unterfte Solle. Man muß bis ut Berrlichkeit Gottes in bem Angeficht Besu bineindringen. Berrlichkeit Gottes ift Liebe und - Scharfe bes unzuganglichn Lichtes, und dieß ift das Sauptwert ber Berrlichkeit, daß fie ihn Scharfe, ihre verzehrende Scharfe durch die Menschwerdung in Liebe verwandelt2); auf diese Urt ift Gott volle Liebe. versteht hievon mehr, der Andere weniger. Gott hat die Afraeliten bie Schlange von Rupfer ansehen beigen; und ba find fie in Ginem Blick genesen von ben Schlangenbiffen. Bon Unfang ber Creatm bis an's Ende ift es Gottes Mert, alles Mibrige ju überwinden und in's Leben zu versetzen. Das heißt eigentlich und unverblumt: verfohnen; καταλλάττω heißt: transmutiren.

Versuchen,  $\pi eipa' \leq \omega$ , ist ein schweres Wort, wenn es von alle Berblümung soll befreit werden. Das Wort ist aus der Metallungie genommen, da man nämlich die Erze versucht, ob z. B. zin unter dem Silber ist? Darum sagt Jesaias, 1, 2. "Dein Silber ist Schaum worden." Wir sind in einem Zustand, da Gutes und Boses in uns streitet, ob das Gute die Oberhand gewinne duch einen sest entschlossen Billen. Darum schieft Gott allerhand

Anm. 2. S. Unm. 3 jum Urt. Austaufen.

Proben über uns. Wir machen fie wohl meiftens felber burch unfere Unwiffenheit; aber Gott lenkt fie gum Guten.

Gott versucht eigentlich Niemand, sondern ein Jeder wird versssucht, weil er Gutes und Boses in sich hat 1), wenn er von seiner eigenen verborgenen, doch herausgelockten Lust gereizet wird. Diese Lust vereinigt sich mit einer andern 2) und da geschieht eine Emspfängnis. Diese kann noch durch Bersuchung 3) zernichtet werden; wo aber nicht, so gebiert sie wirklich Sünden und Tod. Beil Chrissuus unser Fleisch und Blut auf sich genommen, so wurde er vom Geist in die Wüste geführt, daß er vom Satan versucht würde 4) Er mußte nämlich in der Versuchung stehen, die Feindschaft 5) oder Trägheit und Plumpheit im Fleisch zu erfahren und sie durch den Tod völlig zu überwinden.

Hund werden, wie viele unerkannte Lüste und bose Erhebung noch in ihm waren; daher ließ Gott die Bersuchung über ihn kommen. Und so versucht und Gott lange Jahre, ob wir und von ganzem Herzen oder nur mit einem halben ihm ergeben und in seinem Dienst ausopfern wollen. Aber die Menschen versuchen Gott auch, ehe sie bewährt sind, mit mancherlei unbesohlenen Vornehmen, bis ihre eigene Thorheit sie straft, Jer. 2. Dieß Bersuchen heißt: mit Hintansehung des Gebotes Gottes etwas wollen aussindig machen, ohne daß man Gottes Willen und alle seine Rechte vor Augen hat. So war es mit ind und ingen der Ifraeliten. S. 1 Cor. 10, 9. Ebr. 3, 9, 10, 26.

Wollenden, έπιτελεϊν, foll man feine heiligung soweit, daß Gott unsere Werke erfüllt findet in seinen Augen durch die Rechtschaffensheit bes Willens, der Anfang und Ende in sich schließt. Der Engel zu Sarden war bose; darum hat Gott feine Werke nicht völlig

Unm. 1. S. ben Urt. Abgrund, Unm. 1.

Unm. 2. . . . mit bem Willen.

Anm. 3. Bielleicht ift hier die Berfuchung jum Guten gemeint. Doch geschieht es wohl auch, baß man burch einen andern sich erhebenden, noch nicht gerade reinen Trieb von Bollführung einer gewissen Sunde abgehalten wird.

Anm. 4. S. ben Art. Ausgießen, Anm. 1.

Anm. 5. S. den Art. Feindschaft.

Anm. 6. S. ben Art. Erbitterung.

erfunden, das Beib dagegen mit dem Scherstein für den Gottekkasten hat Gott, ihren Billen nämlich, gleichsam als vollendet au gesehen. Abraham hat Gott geglaubt und da war er schon ange sehen, als hätte er Jaak geopfert. Bir werden im Leibe des Tode niemals crystallrein, sondern Gott schätz uns nach dem Glauben Er kennt das Berborgene der Herzen. Es gehen eben die Leidn über uns, wie über alle Brüder; das sieht Gott au, 1 Petr. 5, 9. Wie viele unser vollkommen seyn wollen, die mögen also gesinnt seyn, wie Col. 3, 12—17. gesagt ist. Die Heiligung wird hin niemals so vollendet, daß sie ein Ende hätte und nicht noch völlign werden konnte. Die Besteckungen des Geistes [S. diesen Art.] sind ben meisten verborgen, die sich für vollendete Heilige halten. Exitales heißt: zu einem gewissen Ende bringen, zwanzig=, dreisighundertsach. Der zwei Städte empfängt, ist so gut, als der fünst empfängt.

Vollkommen, τέλειος, αμωμος, ανεπίληπτος. Man muß bie griechischen Worte und auch die ebraischen überlegen, womit die Schrift von der Vollkommenheit redet. Die Schrift hat die wie kommenste Weise, und klug zu machen; sie setzt wenig abgezogm Geschlechtsworte, sondern zählt die Arten und Species der Dingt auf, woraus sich die Geschlechtsworte von selbst ergeben.

David war ohne Mandel vor Gott, ob er schon viel gefündigt, Ps. 18, 21—24. Gott hat ihn nach seiner herzlichen Liebe ge schätz, weil dem David Gott felbst, B. 2, alle Mittel war und weil er alle Rechte Gottes vor Augen hatte. So schätzt Gott den Menschen nicht, wie wir, Eph. 1, 4. Col. 1, 22. Ebr. 9, 14.

Jesus hat sich selbst ohne allen Tadel und Fleden durch den ewigen Geist Gott geopfert; und wer dieß glaubt, den kann Er vollkommen darstellen, Col. 1, 22. Paulus sagt: Wir stellen dar jeden Menschen mit aller Weisheit, Laien und Gelehrte, vollkommen in Christo. Wir wandeln im Fleisch und stoßen an oft und viel, weil sich aber Jesus geheiligt und unsre Füße gewaschen, so sind wir rein in der Liebe.

Vorbild,  $\tau \dot{\upsilon} \pi o c$ . So war die Sündsluth ein  $\dot{\alpha} \nu \tau t \tau \upsilon \pi o \nu$ , Borbild der Taufe. Gott kann nicht Alles mit klaren unverblumten Borten aussprechen, gleichwie ja wir auch Bilder wählen, uns verständlich zu machen. Darum sind so viele Gleichnisse und Sins bilder in heiliger Schrift. Doch sie lösen sich alle von felbst auf und Gott spricht, was durch Berblumung und Allegorien geses

wird, an andern Orten ohne alle Berblumung aus. Die Sache lernt fich felbit. Man bat nicht notbig, viele Bucher aufzuschlagen, um fo viel mit beutlichen und gemeinen Worten zu vernehmen, als gn unferm Buftand und Alter gebort. Man fann burch Gebuld und Rleiß zu allem gelangen. Gott lehrt die Menschen, mas fie miffen burch allerhand Mittel und Anstalten. Man muß nur zu Gott ein autes Berg faffen. Bas beute nicht gegeben wird, fommt morgen und ferner. Freilich hat man ein Borbild ber Lehre nothig; fo fommt man ichneller gur Erfenntnif. Aber jegiger Beit ift es nicht wohl thunlich, fich Undern zu vertrauen, weil der Arbeiter wenig find und der Miethlinge viele. Paulus fagt den Galatern bie nackende Bahrheit; weil fie aber Allegorien liebten, fo fagte er fie ihnen auch verblumt, Gal. 4, 24. Dhne Borbilder unterweist Gott die Menschen nicht; daher die Geschichten meiftens Borbilder auf höhere Dinge find. Dem David mar Alles von Gott übergeben im Borbild, 1 Chron. 29, 11. 19. und im Ezechiel gab Gott bem verderbteften Bolte ein Borbild ber allerhöchsten Dinge. Bu Mofe faat Gott: "Siehe au, daß du es Alles machft nach dem Rif und Borbild, bas du auf dem Berge gefeben haft."

ţ.

ķ

Ł

Vorsat Gottes, πρόθεσις. In Gott ist eigentlich kein Borsat noch anfänglicher Wille. 1) Inzwischen, weil Gott nicht aus Nothewendigkeit seiner Natur, sondern aus dem Bohlgefallen seines Willens wirkt, so gebraucht Paulus viele dergleichen Borte. Daß Gott die Reihe der Ewigkeiten oder großen Zeitläuse von ihrem Anfang bis an ihr Ende um Christi willen?) vorherbestimmt, und in der Schöpfung Rleines und Großes nach der Uebereinkunft mit dem Leibe Christi d. i. mit der Gemeine abgegränzt, das ist viel etwas Höheres als der Beltweisen Gedanke von der Bahl der besten unter den vielen möglichen Belten. 3) Wir bleiben also bei den Grundbegriffen Pauli und vermischen sie keineswegs mit den überklugen Ersindungen der Obersten dieser Belt, welche die Beieseheit im Geheimniß verachten und ihrem Gögen, der Bernunft, räuchern. Gott hat die Bernunft<sup>4</sup>) im Geheimniß verordnet vor Grundlegung

Anm. 1. S. meinen Auszug aus J. Bohm's Schriften § 271. Unm. 2. Um Christi willen heißt soviel, als: in Beziehung auf Christum, durch welchen das All der Dinge wiedererhoben und zur wahren herrlichkeit gebracht werden foll.

Unm. 3. Man vgl. die Art. Rath und Quelle.

Anm. 4. Statt: Bernunft follte hier wohl: Beisheit fteben, wie aus bem gleich nachher Folgenden erhellet.

ber Belt zu unserer herrlichkeit: barum hat Gott einen Borsat aus Willfur gefast. Sie heißt die Weisheit im Geheimniß, weil sie im alten Testament verbedt, im neuen aber offenbar gemacht worben, daß nämlich in dem Menschen Shristo alle Fülle<sup>5</sup>) da Gottheit wohnen solle und Alles durch Ihn versöhnt werde zu Ihn selbst, es sey auf Erden oder im himmel, Col. 1, 19. 20. und das alle Dinge wieder unter Ein haupt verfast wurden, beides, das im himmel und auf Erden ist, Eph. 1, 10. Die ganze Welt und die Gemeine, Engel und Menschen mussen Mittel zu dem Endzwel des Borsates abgeben.

Vorsehung , πρόγνωσις, πρόνοια, ift fein Schriftwort; es tommt auch in der Schrift fein einzelnes Bort in Substantivo vor, welches Die Borfehung ausbrudt, sondern in Verbo ift bieß bie nachbrid: lichfte Bezeichnung, baß Gott wirfe Alles in Allem, 1 Cor. 12, 6. Folglich follte man lieber fagen: Die Murvirlung Eph. 1, 11. als: die Borfehung. Es ift uns nichts unbegreiflicher, di de Allwirfung Gottes; bas Bort Concursus, womit wir uns bin wollen, ift ber heiligen Schrift fremd. Gurtler, in feiner Smein S. 194 fagt: Ift benn bas mit allgemeinem Ginfluß concurinn, menn es beift: Die Schlange formiren, Siob 26, 13. Die Baffe: tropflein herabziehen, wenn fie fallen, 36, 27. mit ber Sand bas Licht bei ben Finfterniffen verbeden, 36, 32. bem Schnee rufen, 37, 6. Pf. 147, 16. 17. der Conne den Aufgang ansagn, Blob 9, 7. die Gange und Reben des Mannes richten, Spruchn 16, 1. Jer. 10, 23. das Berg der Konige lenken, wie die Baffer bache, Spruchw. 21, 1? Mein, fondern es ift: aus allen besonden Urfachen die befondern Wirkungen hervorbringen. Gedenket als nicht, bag man diefen Begriff lernen fonne aus einem Borterbud. Lefet, betet wiederholt den 139. Pfalm nach einer guten Ueberfenng und gebt auf euch felbft Acht, wie Gott von Jugend an in end gewirkt, als der allen das Berg bildet, jugleich nara novac, Pf. 22, 15. der auf alle ihre Berte mertet. Gott hat mich von Jugend auf gelehrt, aber ich lerne alle Tage an diefem Begriffe und rufe aus mit dem Sohn Gottes, Pf. 40, 6. "Serr mein Gott, wie viel haft du gemacht beiner Bunber und beiner Gebanten gegen mich!" Das ift aber munderbar? Dag Gott bei feiner Regierung fo oft bem Billen eines Menschen gehorchet, Jef. 10, 14. bag bi

Anm. B. G. ben Art. Bulle.

heilige Geift sich bemuthigt und unterthan ist dem Rath seiner Werkzeuge, Apostelg. 21, 23. 26. und daß Pilatus und die Juden gethan, was seine Hand und sein Rath beschlossen, 4, 28. Wer den Begriff der Borsehung von Gott lernt, Rom. 8, 28. 29. der betet allein mit Glauben und Vertrauen, Jac. 5, 16. und ergibt sich der gemeinen Regierung Gottes ebenso willig als der wunderzbaren, Weish. 7, 31.

Wachen, appunveiv. Der gemeine Mann ift willig fur scinen Rreund zu machen, wenn er frant ober in Noth ift ober menn eine Reuersbrunft ift, weil ibn die Beispiele Underer antreiben; um der Mahrheit willen machen ift bagegen felten. Epictetus brach feinen Schlaf ab, um auf die Bahrheit zu fommen, und doch nahm er bie Bahrheit bes Chriftenthums nicht an. Er fing an, an fich felbft zu lernen, mas recht ift, Luc. 12, aber er ftund ftill, mo es auf bie Sauptfache ankam. Er that es fich felbft ju Liebe, nicht ber Mahrheit. Man fann nicht immer machen und dem Schlaf abbrechen, aber ju Beiten ift es nothig. Wem es Ernft ift in leiblichen Sachen, ber weiß feine Beit, fich vor Berftreuungen gu bewahren, bag er Mittel und Abficht in einander richte gur Saupt= abficht: im Chriftenthum aber ift der Ernft groß, wenn man die Soffnung des Runftigen in's Auge gefaßt hat. Darum fagt Petrus: Begurtet die Lenden eures Gemuthes. Er fonnte anderemo mit Chrifto nicht eine Stunde machen, weil er mit Traurigfeit außerordentlich befallen mar; ba er es aber einfah, machte er oft und viel und folgte ber Lehre Jefu Chrifti. Er mar febr nuchtern; benn gur Bachsamkeit gehört eine maßige Diat. Alebann fann man allezeit in gleichem Bang gu feinem 3med fcreiten in ordentlichem Bandel. Jefus ber Berr fagt: "Bachet und betet, daß ihr nicht herausgeloct werdet in die Berfuchung." Durch's Gebet halt man fich an Gott, und biefer umfolieft einen mit unmertbarer Bewahrung. Die Tigin, die Gemuthegegenwart halt Bache über une, Sprudw. 2, 11. wenn wir und auch nicht befondere anftrengen. Auf diese Urt wird es leicht, des Beilands Bort in Uebung gu bringen, Marc. 13, 33. Luc. 21, 36. Eph. 6, 18. Ebr. 13, 17.

Wahl, αίρεσις. Wenn das Wort αίρεσις im guten Sinn ges nommen wird, heißt es Wahl. Daher sagt Paulus, Phil. 1, 22. Τ΄ αίρήσομαι, οὐ γνωρίζω; αίρετώτερος heißt: eher zu wählen. Der Mensch kommt in viele Fälle, da er nicht weiß, was er wählen soll. Es steht nicht in des Menschen Macht; Gott neigt die Herzen. Durch Erneuerung des Sinnes kommt man in den Stand, die vortrefflichsten Dinge zu erwählen, sonst aber, durch den gemeinen Gebrauch des Principii rationis sufficientis nicht. Zwar hat jedn Mensch Freiheit, sich zu erheben oder sich zu erniedrigen; und wenn er das Letzte wählt, so ist er geschickt zu Gottes Absichten; da neiget ihm Gott sein Herz. "Wer ist, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen den besten Weg, Ps. 25. David lobt das Volk, 1 Chron. 30, 9. daß sie freiwillig waren, beizutragen zum Tempelbau. Er sagt für sich B. 14: "Was bin ich? Bas ist mein Volk, daß wir sollten vermögen Kraft, freiwillig zu geben? Denn von dir ist's Alles kommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben." Also hat auch eine Jungfrau die Wahl: sie kam bedenken, heirathen sei gut, frei bleiben sei besser, und so geht es in vielen Källen.

Wahrheit, adn'Beia. "Satan ist nicht bestanden in Der Babe beit," Joh. 8. Was ift aber Wahrheit? Satan batte Die Im peratur der fieben Rrafte in fich in großer Gleichheit; bat wi feine Wahrheit. Wahrheit ift etwas Wesentliches; nicht nm'n Gedanken und Bildern und Worten besteht fie, sondern im Bein, und wenn die Bahrheit Befen halt, fo tommen die Begiehungen ber Theile auf's Gange leicht hervor. In den Begriffen ift Baht heit, wenn unfere Begriffe ber Sache felbft gleich find. Babrbeit ift, was den Grund alles Erkenntniffes jufammenbalt; fie ift nicht nur in ben Gagen, ju welchen nothwendig Borte geboren, fondem im ursprünglichen Bild, in ber Busammenordnung ber Gelbitbe wegungefrafte mit Gottes Beisheit. Es muffen im Aussprechen ber Bahrheit Borte zugegen fenn; darum fagt Jefus: "Dein Bort ift die Bahrheit." Rluge verftandliche Borte bringen gur Babi beit, aber es muß babei eine Grundlage, υπόστασις fenn, melde Die wortliche Wahrheit zur Beilage nach dem Tobe macht. beschuldigt Bolff'en, daß er die intelligible Belt nicht verftanden, sondern die Gemüther nur ad logicas minutias abgekehrt habe. (De mundi sensibilis et intelligibilis forma, § 7.) Satan hat Gottes Mahr heit verwandelt in Lugen, in ein Befen, das er aus feinem Gigenen ohne Gott gezeugt; bieß ift ber Schlangensaame. Es find biefe Lugen ein umgekehrtes Bild ber Bahrheit; baber liebt ber Nan Bormande mehr als Bahrheit. \*)

Anm. \*) Durch diefe Gegenüberstellung der realen, wefent: lichen gegen die bloß begriffliche Bahrheit führt Detinger

Wahrsager, No Iwo, hat keinen guten Namen in der Schrift, weil Satan mit dem Contresait der Wahrheit vieles nachäfft, und gar viele Dinge, mit Lügen vermischt, als Wahrheit unter die Leute bringt. Bileam bei Balack war ein großer Wahrsager, aber bei alle dem, daß er segnen und versluchen konnte, war er doch unter die Feinde Gottes gezählt, und gestand selbst, daß das Volk Gottes glückselig sei, weil kein Wahrsager unter ihnen lebe. Die Wahrheit in den Geschöpfen kann von der ursprünglichen Wahrheit abgerissen werden; daher kam die Abgötterei. Es trifft Manches zu, aber das Wort des Herrn macht oft die in nexu ersehenen Dinge zunichte. Die Essener hatten Wahrheit, aber sie hielten sich nicht an das Haupt Christus, sondern an die Namen der Engel, wie noch heut zu Tage bei der von Gott abgerissenen Magie der Fall ist.

Wechsel des Lichts und der sinsterniß ist nicht in Gott, παραλλαγή, τροπης αποσαίασμα. Darüber sagt Jacobus und warenet uns: wir sollen nicht irren, wenn wir von Andern vernehmen, als ob Gott Jemend versuche; Gott sei zum Bösen unversuchbar, und er versuche auch selbst Niemanden. Es gab damals Leute, davon hernach Irenäus schreibt, welche von Gott unverständliche Dinge, von Licht und Finsterniß in ihm vorgaben, woraus der Manichäismus entstanden. Finsterniß ist nicht in Gott, sondern höchste Schärse 1). Grobe Begriffe von Gott und der Geburt seiznes Sohnes und dem Ausgang seines Geistes führen leicht solche irre, die vor der Zeit zu viel wissen. Wahr ist es, daß Gottes

į

i

5

i

3 1

!

abermals über allen blogen Formalismus hinaus. Nicht minder bedeutend ift ber hier in's Licht gestellte Gegensat der wesentzlichen Bahrheit und wesentlichen Lüge: erstere findet Deztinger in der von Gott gewollten Zusammenordnung der Kräfte, lettere (m. vgl. d. Art. Eigen) in deren Lösung und ihrer hiemit herbeigeführten Berwirrung und innern Feindschaft. Als em pirische Bahrheit existit allerdings das Bose, doch ist dasselbe in sich selbst — Lüge.

Anm. 1. S. Anm. 1. jum Art. Austaufen,

Anm. 2. Man muß die von der torperlichen Belt hergenommenen Bilder zu Bezeichnung der göttlichen herrlichteit nur nach ihrer geistigen Bedeutung festzuhalten wissen. Wer dieß nicht vermag, ist nicht reif für einen weiter gehenden Unterricht über das Besen Gottes.

Detinger, bibl. Worterb.

Offenbarung durch die sieben Geister 3) manchen Schein von sich gibt, als mare in Gott ein Uebergang von einer Gestaltung in die andere; aber Jacobus sagt: lauter gute und vollkommene Gaben kommen von oben und seien herabsteigend auf und; dabei sei Gott ein wollendes Wesen, der und ausgebäre durch das Wort de Wahrheit. Die groben Begriffe kommen daher, daß man die Geschwindigkeit in den in einander laufenden Kräften allzu masse sich vorstellt. Wenn von der Herrlichkeit Gottes gesagt wird, das sie aus Theilen bestehe, so wird da Alles von der Geschwindigkeit des Lebens in Gott verschlungen 4), denn Gott ist Actus purissimus. Dabei muß Agens und Actio unterschieden werden. In diesen ik keine  $\pi a \rho a \lambda \lambda a \gamma n$ .

Weib, γυνή, war im Anbeginn die Herrlichkeit des Mannet 1 Cor. 11, 7., als nämlich Abam noch ungeschieden mar 1). Rat dem aber aus feinen garteften Rraften ein Auszug gemacht mehr fo wurde das Beib daraus formirt. Run hat Gott, um thif willen, ber aus einer Jungfrau geboren mar, alles Weibide fegnet; und wir tragen als Mann und Beib nun bas Bibi irdifchen Abam, bis wir in ber Auferstehung ben Engeln glich, b. i. weder Mann noch Beib fenn werden 2). Ingwischen folit Chrifto alles Bufunftige gerechnet werben, als ware es gegenwants Daher kommen die Reden Pauli, in Chrifto fei weber Dann not Weib, weder Anecht noch Freier, Gal. 3, 28.; boch muß mit In Chrifto ift ber Mann nichts ohne bas Ben, untericbeiben. und bas Beib nichts ohne ben Mann; folglich ift Chriftus ben mannlichen Theile fein Beib und dem weiblichen Theile fein Mann? Diese Sache wird erft au feiner Zeit flar werden; jest ift die 3th noch nicht dazu. Genug, es wird von Gott icon fo angesehn

b

Anm. 3. S. b. Art. Anfang, Anm. 3.

Anm. 4. Man vgl. die Art. Berabfteigen, Anm. 1., m Simmel, Anm. 2.

Anm. 1. S. Anm. 6. jum Art. Abam.

Anm. 2. S. Anm. 2. jum Art. Engel.

Anm. 3. Der Mann empfängt durch die Vereinigung se Christo die ihm mangelnde, gleichsam weibliche Milde, www. Weib erlangt eben hiedurch die ihm fehlende, gleichsam mis liche Kraft und Stärke.

als ware es ichon ba, ba dieß doch nicht der Fall ift. Gott fieht in Chrifto Alles im Punkt. ; taufend Sahre ift ihm Gin Punkt.

Weisheit por Gott, σοΦία, welche Salomo, Spruchw. 8, befcreibt. Run fragt fich's, ob biefe Beisheit eine Creatur fei? Dein, fie ift der Anfang ber Creatur, fie ift das Bort von Unfang, ber Erstgeborne, in Gott erseben und bestimmt, in Maria gur Creatur zu werden. Gie ift in Bergleich mit Gottes unfichtbarem Wefen fichtlich und die Rulle des himmels, in Chrifto creaturlich, und außer ber Creatur gang eins mit Gott in Ginem Beift und = Giner Rraft; fie ift fo groß als die Berrlichkeit Gottes und Alles erfüllend 1). Doch das ift Alles nicht so vernehmlich als es die Schrift beschreibt. Paulus fagt, Col. 2, 7.: fie sei die heimliche, = verborgene Beisheit, welche Gott abgegranat und verordnet bat vor der Welt zu unserer Berrlichkeit. Noch vernehmlicher beschreibt fie Salomo, Cap. 8; fie malet fich hier felbst deutlich ab. "Der " herr," lefen wir B. 22., "hat mich gehabt zum Aufang feiner Berte; ehe er etwas machte, war ich da. Ich bin ausgegoffen von Ewigkeit, von Anfang, von Anbeginn ber Erde. Ich mar ge-Beuget, als die Abgrunde noch nicht waren, als die große Samm= lung von Baffer noch nicht war, und noch feine Brunnenquellen von Baffer ichwer waren." Weil nun Berg und Sugel Berkzeuge find, um die Baffer gu folchen Brunnen zu versammeln, fteigt die Beisheit hoher auf und fagt: "Ich war, ehe bie Berge eingefest waren, vor den Sügeln," welche die Urfache folder Brunnen find. Beil aber die Berge auch wieder Felder haben muffen, so fagt fie 28. 26 .: "Er hatte bie Erbe noch nicht gemacht, noch die Relber." Endlich, weil Alles einen Anfang hat, fo fagt fie: "Er hatte ben Unfang ber Stäublein noch nicht gemacht." Diefe Beschreibung wird dienen, Offenb. 14 gu erklaren, daß Gott Simmel, Erde und Die Bafferquellen gemacht habe. Da betrachte man die rudwärts

Ŧ

|} |}

Anm. 4. S. d. Art. Puntt.

Anm. 1. Unter der Beisheit vor Gott hat man die göttliche Idealwelt, deren Centrum Christus ift, zu verstehen. Diese aber hat ihren Grund wieder in demjenigen, was Jacob Böhm als die wesentliche Beisheit, als die zum Besen Gottes selbst gehörende leibliche Abspiegelung seiner innern oder geistigen Herrlichkeit bezeichnet, worauf Detinger hier ebensfalls, nur nicht mit völliger Deutlichkeit hinweist.

aufsteigenden Staffeln, da nämlich Gins dem Andern, Folgenden als Inftrumentalurfache dient: Abgrund, Brunnen, Berge, Relber, Stant lein. Mus Allem erhellet, daß fie die Rulle aller Dinge fei, noch vor der Menschwerdung das Chenbild gottlichen Befens, und bif ohne fie Gott nicht offenbar mare. Doch ift fie fehr verborgen un ift im Menschen als im Leibe ber Gunden ober wie im Diebstal, und warnet die Menschen vor Gunden. Gie ift der Spiegel Gone, darin Gott Alles erfieht vor der Schöpfung. Darum gibt Ge lomo eine folche creaturliche Aufgahlung ber Sauptftude bit Schöpfung, in Chrifto aber wird fie uns erft recht offenbar. In der Menschheit Chrifti will fich Gott völlig und forperlich abbilbn; ba wird der Berftand von der Beisheit erft recht flar werbn. "Die Berge werden noch den Frieden verfündigen und bie bied die Gerechtigkeit," Pf. 72. Das Meeresbrausen, ber Erdboten, bie Bafferströme und alle Berge werden fie verfündigen, Di. 94%.

Weisheit, die, aus Gott im Menschen, zeichnet Salomder falls in den Sprüchen ab. Beil aber die Beisheit, melt & lomo gehabt, ibn noch nicht frei gemacht vom Ralle, fo with fe den Gläubigen reservirt; diese werden die Beisheit Salomo's a ju gebrauchen miffen. Gbendiefelbe mird auch in allen Gpiftela & und bort beschrieben. Gott schließt fie feinen Glaubigen af "Chriftus ift uns gemacht zur Beisheit, Gerechtigfeit, Beiligun und Erlöfung." Dieß lehret ber Geift Jefu, nicht aus Buchen, sondern in der Schule der Wiedergeburt. In diesem Wörterbuck findet man Unlag, der Pracifion der Borte der Schrift immer mehr nachzudenken; und wenn ber Beift Jefu folche aufschließt, fe weiß man erft, mas zur Beisheit Sefu gebort. Sie unterweiß uns gur Berlaugnung bes ungöttlichen Befens, um guchtig, gerch und gottselig zu leben in diefer Belt, und zu warten auf die felle Soffnung und Erscheinung Jesu Chrifti vom himmel an bem be bestimmten Tage feiner Bufunft.

Wiederbringung, ἀποκατάστασις, Apostelg. 3, 21. Diese mit einem Gläubigen bekannt in seinem geistlichen Alter, nicht genet nur durch das Lesen der Petersen'schen Schriften. Die Wiederfrstellung in die erste Ordnung erweist sich am besten aus 1 Cor. 14 als eine Folge der Auferstehungskraft Jesu, B. 20—28, und d

Unm. 2. Bgl. Unm. 4 jum Art. Bund.

der Spistel an die Spheser, 1, 9—11.: "Wenn Alles unter Ein Haupt verfaßt wird." Diese heiligen Dinge werden nicht durch Disputiren pro und contra bekannt, sondern durch das unzerstörliche Wesen des stillen und sanften Geistes; hiemit führt der heilige Geist in alle Wahrheit. Bu viele Sätze auf einmal in einander stecken hilft wenig, ja es macht die Hoheit des Evangeliums nur allzu sinnlich bekannt und schadet, wenn man nicht würdig darnach wandelt.

Wiedergeburt, & avayévvnois. Es ist nothig zu erkennen, daß Wasser und Geist eins\*) und eine Geburt aus diesen zur Wiedergeburt gehöre; doch muß man sich nicht zu weit vertiesen, ehe man das gehörige Alter dazu hat. Wiedergeburt ist eine Umgestaltung der Erkenutnis durch's Wort der Wahrheit, nach Gal. 4, 19. Diese Umwendung in Gott kann man an sich selbst wahrnehmen, wenn man Acht gibt, wie die Züge Gottes auf einander gefolgt sind, und wie aus dem, was man hat, uns mehr gegeben wird, nach Ps. 119, wo immer acht Verse sagen, was man erlangt, und acht andere, was man neu empfängt. Man halte sich an Jac. 1, 18.: "Wolslend hat uns Gott ausgeboren durch das Wort der Wahrheit." Das Wort ist ein Werkzeug die Seele zu gestalten, und im Unsichtsbaren geht diese Geburt aus Gott vor. Jesus redet Matth. 19, 29. von einer allgemeinen Wiedergeburt der Ereatur in's Ganze.

Widerschein geben, κατοπτρίζω. Paulus gebraucht dieß Wort 2 Cor. 3, 18. und sagt: "Wir Alle," im Gegensage von den Unsbekehrten, die eine Decke vor den Augen haben, "schauen als durch einen Widerschein des Spiegels die Herrlichkeit des Herrn, und werden," nach verschiedenen Graden, "zu einerlei Bild verwandelt, von Klarheit zu Klarheit als vom Herrn dem Geist." Er sagt dieß von allen gläubigen Corinthiern, deren doch viele fleischlich waren. Wir alle fassen mit aufgedecktem Gesicht die Herschiedteit Jesu durch's Evangelium auf und werden hiedurch in eben das Bild transformirt oder umgebildet, wie auch die Galater neu geboren worden. Also muß man dieß nicht bloß den Aposteln zueignen, sondern auch denen, die den lautern Sinn suchen und bewahren,

Anm. \*) Richt bloß Geift, sondern auch Baffer ift hier ers forderlich, indem der Mensch nicht bloß in geistiger, sons dern auch in leiblicher Beziehung wiederhergestellt wers ben muß.

2 Petr. 3, und nach verjungtem Maafftab den theuern Glauben empfangen haben.

Wille, θέλημα. Riemand begreift, was Gott fur Racht in ben Billen bes Menichen gelegt bat. Es ift aber auch febr ichmen eine Erklarung zu geben, mas ber Wille fei. Es ift ein Streit unte ben Gelehrten, ob der Bille por dem Berftand, ober ber Berftand por bem Willen fei. Die Seele ift bald wollend, bald verftebend, und man fann nicht allemal unterscheiden, mas vorher, mas nach ber ift; die Schrift aber fest ben Billen voran. Der Friede Gottes," heißt es Phil. 4, 7., "bewahre eure Bergen und Sinnen," d. i. Willen und Gedanten. Die Cache ein wenig zu ertlaten, merte man Folgendes aus der "Lehrtafel der Pringeffen Antonia, S. 221 ff.: "Dhne Berschiedenheit ber Rrafte in ber Seele bim ber Creatur feine Gelbstbewegung mitgetheilt werben tonnen i; benn die zwei widrigen Centralfrafte 2), welche Newton aus ber Ram erfeben, find ber Grund ber Gelbftbewegung. Gott bat auf dem Grunde feiner Freiheit der Creatur zwei midrige Rrafte eineinft, damit die Creatur nicht von Ewigkeit fei, fondern Unfamm Ende habe, und die unerschöpfliche Bufalligfeit oder Contingen it Creatur einen mabren Grund in der Freiheit Gottes babe, tali aber boch den Charafter der Freiheit von Gott in der Gelbitbemt gung empfange. (Dadurch wird der Pantheismus ober Spinozit mus von der Burgel aus getilgt 3).) Durch die Gelbitbemegung

Anm. 3. Indem in der Seele eine Matur anertannt wird, s

Anm. 1. Detinger lehrt hier junächst, was der Bille vor den Berstande sei, und zeigt dann später, wie die Repräsentations aus dem Willen entstehen. So macht er denn vor Allem auf mertsam darauf, daß die Seele, um frei zu sepn, kein blis einsaches Wesen seyn durfe, sondern (vgl. den Art. Seele Anm. 4) Natur, als den Grund ihrer Leiblichkeit in sich wegen musse.

Anm. 2. Der Newtonianischen Centripetaltraft entsprik dasjenige, was Bohm als die erste Naturgestalt, als die Begierde oder Scienz bezeichnet, der Centrifugaltraft abn dasjenige, was ebenderselbe die Bewegniß nennt. Ueber da dunteln Berwirrung, welche aus dem Zusammen: und Ineinanderwirken dieser beiden Kräfte entspringt, erhebt sich de Bille als die Freiheit: die Idee zur Realität zu brings und damit die ursprüngliche Finsterniß der Natur zu durde brechen, oder aber in die untern Naturgestalten zurückzustüngs und in deren Gewalt zu gerathen.

verändert ein Ding seinen Zustand aus fich selbst, ohne Bewegung von einem andern; und diese thätige Kraft aus sich selbst ift in den Seelen der Wille, in den Körpern aber der Selbsttrieb."

"Bas Bille fei, ift fcmer zu erklaren; es ift aber berfelbe eine Wirkung ber freithatigen Rraft, welche in fich felber geht, bamit fie fich außer fich offenbaren tonne; also ift der Bille niemals ohne in fich felbst laufende Rraft. Wenn der Wille in fich felber geht 4), fo bringt er aus feiner Berborgenheit bas Bilb feiner felbit burch Bervielfältigung ber in einander laufenden Rrafte bervor : er wird fich ba felbst zu einem Spiegel, in welchem die Rinfternig vergeht. Es entfteht nicht nur Gelbfterkenntniß, fondern es werden aus dunkeln klare Begriffe; auf diese Urt ergibt fich die Rraft gu unterscheiden und aus diefer die Rraft zu vergleichen, fich felbst gu versteben, über fich selbst zu denten, furz, eine Rraft, fich gegen fich felbft und gegen Undere zu offenbaren. Dieß tann nicht geschehen ohne Derivation des ewigen Borts in der Seele. Diese simplifi= eirt, mas irgend materiell fann gedacht werden, Diefe bringt Ginbeit in die Seele, hiebei fann fteben eine Ineinanderwirfung vieler Rrafte 5). Daber fommt mir ber Schluß der Bolffianer absurd vor, wenn fie fagen: "Wenn die materielle Busammenfetzung bie Urfache unferer Borftellungen mare, fo murben entweder die einzelnen Theile auch Borftellungen haben, oder fie wurden feine haben. Saben fie Borftellungen, ober ift ein jeder einzelne Theil icon ein bentendes Befen, fo mare es ja überfluffig, wenn man, ein einiges benkendes Befen zu erhalten, viele folche benkende Befen mit ein=

scheint sie als ein selbsistandiges, von Gott unterschiedenes Befen, womit der Pantheismus oder Spinozismus schlechters bings entfernt gehalten wird.

Unm. 4. Das "in sich selber gehen" ist gleichbedeutend mit der Bohm'ichen Begierde oder Scienz, wodurch zunächst wohl Finsterniß geseht, in und mit dieser aber auch die Möglichkeit zur realen Offenbarung der Idee gegeben wird.

Unm. 5. Die Simplificirung ist die Ueberwindung alles der Offenbarung der Idee Widerstrebenden, wodurch die Erhebung über die Materialität, also die wahrhafte Natur, in welcher die einzelnen Kräfte sich durchdringen und in eine Einheit zussammengehen, erreicht wird. Es kann dieß aber nur in der Kraft des Heilands geschehen, ohne welche (m. vgl. den Art. Abendmahl, Anm. 3) selbst die gegenwärtige unvolltommene Einheit des menschlichen Dasenns nicht bestehen könnte.

ander verbinden wollte; es ware auch ber Einheit bes benfenben Befens zuwider, wenn ber eine dentende Theil fich mufte bie Bormurfe des Auges, der andere die des Ohres, der britte die bes Beichmactes vorftellen; benn bann murben fo viele Seelen fenn, all Empfindungsarten maren. Collen aber die einzelnen Theile ber bentenden Materie feine Borftellungen baben, fo wird die barand aufammengefette Materie eben fo wenig als ihre Theile Borftellungen haben."" Darauf wird geantwortet, daß die materielle Busammer fetung als auseinander gefette Stäublein feiner Borftellung fabie feien, fo lange fie nicht gur wechselseitigen Juneftehung einer Rraft in ber andern gusammengefaßt find; ein anderes aber ift es, went es feine Busammenfegung, sondern eine Jueinanderwirfung gibt. Diefe ift eine Erhöhung ber Rrafte, die in einander find, ba fe porher midrig gewesen; dieß geschiebt aber durch die Affisten: mb Durchdringung bes ewigen Bortes. Da befommen bie ringenten Rrafte, alle in einander, die Rraft ber Empfindungen und Be ftellungen. Geschmad und Geruch barf ba nicht ein besonder Deil haben in der Empfindung der Seele, weil in der venetrabelige tenfitat burchaus bie Ginbeit berricht."

"Ginzelne Rrafte fonnen nicht ausammenwirken, viel menien benten ober in fich felbft laufen; aber alle gusammen, anfabend w bem Willen, fonnen die Willensfraft verdoppeln und baburd Ber ftellungen in ber Simplification des darein fich ergießenden emign Bortes gewinnen. Damit verbindet man nicht viele benfende Befen, fondern viele Rrafte werden burch bes Bortes Gottes feffet feste Erhöhung und Simplification Gin gemuthlich bentendes Be fen. Es mare ja mohl ber Ginheit ber Seele gumider, wenn ein Theil bas Geben, ein anderer Theil bas Boren verurfacte. gibt wohl Sehnerven, Bornerven im Leibe, in der Geele aber gebt es von den Membranis biefer verschiedenen harmonisch bewegten Theile endlich in gemiffe Centra, wo Alles in die Ginbeit läuft. Centra find jufammengeordnete Gelbitbewegungequellen. beren brei fache Coordination und fiebenfache Berschiedenheit der Rrafte in Die Ginheit läuft. Unter Diesen machen Die brei erften eine andere Gelbstbewegung aus, die zwei folgenden wieder eine andere, bie letzten wieder eine andere 6); jusammen residirend aber und fcmt

Anm. 6. Man vgl. den Art. Seele, gegen das Ende bin, bei fonders auch Anm. 7 ju eben diesem Artitel.

bend über den Desinentiis membranarum machen fie die Seele aus, so daß die Selbstbewegungequellen gleichwohl alle unter einander wirken und ungestört die Ginheit der Seele festseten. Ihre lette Burgel aber hat diese Ginheit in dem Borte von Anfang."

Wissen, έπ/σταμαι, heißt: eine Sache nach allen ihren Theilen einsehen. Biegu hat man nicht nothig zu erkennen, wie bie Ideen ber Gedanken aus ihren Elementen penetrabeler Utomen entfteben. Man lerne vorher, mas zu einer anodeigig nveunarog nal duvausme bei den Propositionen gebore, und laufe nicht vor, daß man meine gu miffen, mas man nicht weiß. Denn "wer fich laffet bunten, er wiffe etwas, ber weiß noch nicht, wie man wiffen foll," fagt Paulus. "Wenn aber Jemand Gott liebt," fest er noch hingu, "ber ift von ihm erkannt," der weiß genug und wird hernach geschickt, nach und nach, in Berbindung bes Gebeimniffes Gottes und Chrifti, die völlige Ginficht zu erlangen, fo baf er burch Gebuld in nichts zu= rudbleibt, Sat. 1, und gulett alle Mangel bes Glaubens erfett werben, wobei er ingwischen am Frieden Gottes genug hat, als wenn er bas Biel bes Glaubens icon erreicht hatte. Wie konnten wir fonft vor Gott als Mitgefreuzigte, Mitgeftorbene, Mitaufer= ftanbene angesehen werben? Die Liebe Christi übertrifft ohnedem alle Erkenntnig, und ber Friede Gottes ift großer ale alle Erkennt= Ben alfo bas Biffen aufblaht, der ift noch weit bahinten; boch foll man wiffen, was man weiß, und nicht zweifeln burch viele Rebengebanten, bag man an fich felbft Lob hat und nicht an einem Andern; benn gemeiniglich wird man an fich irre, wenn man fich gegen Undere halt, die einen andern Lauf haben.

Wohlgefallen Gottes, sidonla. Es sind viele Stellen im neuen Testament, die von Gottes Wohlgefallen reden. So Matth. 3, 17. die Stimme vom Himmel: "Das ist mein Sohn, der Geliebte, an welchem ich Wohlgefallen gehabt," womit zu vergleichen der Spruch Matth. 12, 18. aus Jesaia. Dann die Worte 1 Cor. 1, 21.: "Beil die Welt, in der Weisheit Gottes, durch die Weisheit Gott doch nicht erkannt hat, so war das Wohlgefallen Gottes, durch Thorheit der Verkündigung selig zu machen die Glaubenden." Nach Col. 1, 19. ist es das Wohlgefallen Gottes gewesen, daß, während Er sich anders konnte offenbaren als leiblich, Er doch dieses vorzüglich beliebt har, daß alle Külle Gottes 1) in Christo körperlich wohnen

Anm. 1. Man vgl. d. Art. Fülle.

sollte. Demnach sollte Alles, was in Gottes Tiefen ift, körperlich bezeichnet und ausgebruckt werden. Matth. 11, 26. sagt Jesus: "Also ift es wohlgefällig gewesen vor Dir, ben Beisen und Klugen zu verbergen, was Du den Unmundigen geoffenbaret."

Gottes Wesen ift zwar unauflöslich und in fich selbst bestehend; boch ift keine-Nothwendigkeit?) in ihm, daß er sich nicht Jedem, der ein herz zu ihm hat, nach seiner Zaffung zu erkennen gebe. Wenn in Gott eine nothwendige Unveränderlichkeit ware, so könnte er nicht so frei handeln mit jeder Seele. Also ist Gottes Wohlges sallen seiner Göttlichkeit ganz eigen, sonst ware Gott eine maschinenmäßige Gottheit.

Das Wohlgefallen Gottes ist eine an nichts gebundene Wahl, den Menschen zu Staub zu machen und aus Staub zu erheben, da doch die Engel viel geschickter sind, Gottes Lob zu erheben, Ps. 8. Daffelbe ist von der Nothwendigkeit zu wirken weit unterschieden. Der Harmonia praestabilita ist entgegen, was von Elisa aufgezeichen steht, auf dessen Wort nämlich eine große Veränderung voging So viele Pfeile Joas abschoß), so viele Veränderungen sollmin der Maschine der Welt vorgehen auf das prophetische Wort. In ganze Zusammenschluß aller Theile mußte sich auf einen Wint des Wortes Gottes ändern, ohne Schaden für das Ganze.

Wohlgefällig, καθηκον, εὐάρεστον, πρέπον, soll das Evangelium aller Creatur seyn. Beil es das Schönste ist unter allen Gestalten, darum soll es auch aller Creatur wohlgefällig verkündigt werden, daß Jeder, wenn er es sieht oder vernimmt, nothwendig seine Freude daran haben muß, Apostelg. 22, 21. Röm. 1, 28. Man soll ohne Noth keine sonderlichen Dinge, wie dem Jesaias und Ezechiel zugemuthet worden, vortragen, keine morosen sauersehenden Dinge blicken lassen; man soll in Allem wohlgefällig urtheilen, 1 Cor. 1, 21. 2 Cor. 5, 4. Apostelg. 24, 3., und Aller Gewissen als schön und lieblich sich zu offenbaren suchen, B. 11.

Wunsch, sound, ift ben Gläubigen eigen; von ihnen geht Sutes auf Andere, Matth. 10, 12. 13. Um eines Gläubigen willen thut Gott Gutes auch denen, die nur einige Berwandtschaft haben mit Abraham. Biele könnten errettet werden burch ben Wunsch der

Unm. 2. S. d. Art. Quelle der Selftbewegung.

Unm. 3. G. b. Art. Fluch, im Unfang.

Gläubigen, wie die zu Sodom und wie die Verwandten des Weibes Rahab in Jericho, Jos. 2, 13. Ihr Friede geht in Andere ein. Heut zu Tage aber ist das Wünschen der Eitelkeit anheimgefallen, besonders am neuen Jahr in den öffentlichen Reden. Inzwischen mag man Alles, was gute Ordnung heißt, gebrauchen, ohne eitle Nachahmung, Apostelg. 18, 18. 21, 23. Jac. 5, 15. Man soll gutes Muths seyn, wenn man Andern Gutes wünscht. Gott erhört manchen Wunsch eines Armen; die Welt soll immer erkennen, was Liebe der Gläubigen sei, Phil. 2, 19.

Wunderglanbe, mioric ev onueloic. Paulus gablt unter die Bundergaben, 1 Cor. 12, die Gabe gefund ju machen. Indem er Die Gaben mit den Bortlein: burch, nach, in dem Geift unterscheibet, fo bezeichnet er die Gabe gefund zu machen mit: in, wie 3. B. B. 9.: .... "einem andern die Gabe gesund zu machen in dem Geift." Jef. 59, 1. ift zu lefen: "Giebe, des BErrn Sand ift nicht zu furg, daß er nicht helfen fonnte, und feine Dhren find nicht bid geworden, bag ihr nicht gehört werdet, fondern eure Untugen= ben Scheiden euch und euern Gott von einander." Gott bezeuget burch jenen Mann, daß Er gern halfe; aber die Leute haben feinen Glauben und feine Saffung bagu. Spotter, welche fagen, die Bunder Jesu seien von Anbeginn in die Belt hineingezimmert, gibt es viele. Darum gieht Gott feine Sand noch eine Beit gurud, bis bie Zeit kommt, da es, Mich. 7, 15., heißen wird: "Ich will fie Bunder feben laffen, wie zur Zeit in Megnpten." Gleichwohl find bie Bunder der Convulsionars in Frankreich fehr merkwurdig. welche Dr. Leg in dem oben angezogenen Buche: "Wahrheit der driftlichen Religion," § 43., mit aller Bescheidenheit ausführlich beschrieben bat. Das wichtigste Wert bierüber ift: La verite des miracles par l'intercession de M. de Paris, demontrée contre l'Archeveque de Sens, bestehend aus brei Banden in gr. 4 und verfaßt von Montgeron, Mitglied bes Parlaments zu Paris.

Banken um Worte, λογομαχείν, 2 Tim. 2, 14.; λογομαχία, Bortstreit kommt 1 Tim. 6, 4. vor. Es ist das eine Untugend berer, die nicht festen Herzens sind, die da in Dingen Recht haben wollen, die sie boch nicht verstehen. Man streitet um Borte, davon man keinen Sinn hat. Burden die Borte [nach ihrem Sinne] bestimmt, so hörte der Streit auf. Paulus legt diese Unart denen bei, die anders lehren, als die heilsamen Borte Gottes angeben,

und fagt, daß folde Leute einen aufblahenden Gifer haben etwas zu wiffen, da fie doch nichts wiffen. Es sei eine Rrankheit derer, die die Gottseligkeit zu ihren irdischen Absichten brauchen und ein Gewerbe damit treiben wollen. Er sagt, folche Leute solle man meiden als solche, die der Wahrheit beraubt seien.

Beichen und Wunder, σημεία und τέρατα, find nicht unser Theil, sondern vielmehr Glauben und Geduld der Heiligen. Gebächtnißzeichen sollen wir uns machen, daß wir die Borte Jesu in Bereitschaft haben. Solche Zeichen heißen μνήματα, μνημόσυνα. Wir haben sie nöthig, um der Vergeffenheit zu steuern; denn gewiß, man nimmt es allzuseicht und fürchtet sich nicht vor Vergessenheit, da doch die Veränderlichkeit der Sachen uns leicht in Vergesslicht keit bringen.

Beit, χρόνος, καιρός. Die Apostel hatten nicht nothig, die χρόνους, die langen und fürzern Zeiten zu wissen, wie Jesus selbst gesagt, Apostelg. 1, 7. Es war das nicht ihr Theil, sondern wie mehr die Kraft des Geistes, zur Grundlage des Christenthumimit Thätigkeiten offenbaren. Da nun jest solche Zeit nicht mehr ist, so müssen wir und an die Rechnung halten, worin die χρόνοι und die καιροί, von Herrn Bengel bestimmt, doch mit gewisser Moederation. Der Heiland hatte den Aposteln einen Fingerzeig gegeben, daß er so bald nicht werde vom himmel zurücksommen, als es die Gläubigen hossten; sie aber schlossen aus andern Worten Jesu zu viel, aus den Worten nämlich Ioh. 14: "Wenn ich werde hingegangen seyn, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin."

Bengen, μαρτυρεώ, ist eigentlich kein Schriftwort. Die Schrift will nicht sowohl um ber wissenschaftlichen Berhältnisse ber Wahrsheit, als um ber Vielen willen, die es erfahren und bezeugt haben, geglaubt seyn. Zwar fehlt es ber Wahrheit ber Schrift nicht am innern Licht; doch ist Jesus der Hauptzeuge des Bundes, Jes. 55. Er ist der treue Zeuge, Offenb. 3, 14., und die Apostel sind seine Zeugen, die es gehört und gefühlt haben, welches gewiß ist für Jestermann. Und wer dem Sohn und seinen Zeugen glaubt, der hat solches Zeugniß in sich selbst; er glaubt es um der Zeugen und um der Sache willen.

Beugniß, μαρτυρία, ift meiftens von einzelnen Zeugen zu ver: fteben, μαρτύριον bagegen ift ein zusammengesetes Zeugniß. "Das

Evangelium wird gepredigt werden in ber gangen Belt allen Nationen jum Zeugniß," Matth. 26, 13. "Es ift ein Gott und ein Mittler," fteht 1 Tim. 2, 5 ff., und "bas foll ein Zeugniß fenn gu eigenen Zeiten," b. b. es wird ein aufammengefettes Zeugniß, ju gemiffen Beiten mehr und nachdenflicher bekannt gemacht werden. Die gange Offenbarung Johannis, Cap. 1, B. 2., heißt bas Beugniß Jefu. Wer aber biefelbe nicht glaubt, fondern fie in Allegorien verwandelt, der verschuldet fich mehr als er meint. Die zwei Beugen, Offenb. 11, 7., vollenden ihr Zeugniß. Der Engel fprach ju Johannes, Offenb. 9, 10 .: "Ich bin dein Mittnecht und beren, Die das Zeugniß Jesu haben!" Das Zeugniß Jesu ift der Beift, ber Rern, der Inhalt ber Propheten. Gott will aber gang Ifrael ju feinen Beugen haben. "Ihr feid meine Beugen," fpricht ber Berr Jef. 43, 12., "fo bin ich Gott." - In unserer Beit bat Gott auch feine Beugen, und befonders ift Bengel, der Erklarer ber Offenbarung, bagu erfeben. Doch glauben mir ihm nicht um feines Unsebens willen, sondern weil feine Erklarung fo viel innerliche Bufammenstimmung bat.

Bengung aus Empfängniß, γένεσις; κυοΦορέω, uterum gero, Pred. 11, 5. Sier fagt Salomo: "Wie du nicht weißt, wie die Gebeine im Mutterleibe bereitet werden, alfo wirft du auch nicht wiffen bas Bert Gottes, welches er machen wird mit Mem, mit bem Ganzen." Sippocrates hat zwar aus Observationen viel ba= von gefdrieben, aber es bleibt boch mabr, mas Salomo fagt, wenn fcon auch in ben folgenden Zeiten fich Bieles bavon eröffnet hat, ba ja nichts verborgen ift, bas nicht offenbar murbe. Ich will bem= nach notiren, mas folgende Beiten bavon geschrieben binterlaffen. Buvorderft lefe man bas neu berausgefommene Buchlein: "Geban= fen über die Zeugung und Geburt der Dinge." Dann ermage man, was harvaus und Malpigins geschrieben. Diese zeigen, wie es nicht mahr fei, daß ein Sühnlein gang im Samen formirt liege; bagegen konne eine einzige Auffetzung bes Mannleins eine große Menge Buhner fruchtbar machen, fo baß alfo ben Giern nichts mangle, ale ein luftiges, unfichtbares Tincturmefen, welches bas Männlein mittheile; und weil man dieß luftige Tincturmefen mit ber Unatomie nicht entbeden konne, fo feien die Naturforscher auf Bonnet's Praformation verfallen. Es gibt nichts Leichteres, als zwei ober brei Suhner bruten laffen, und die Gier von feche gu feche Stunden eröffnen; weil es aber boch nicht Jedermanns Sache

ift, so machen wir und harvai und Malpigii Bahrnehmungen zu Ruge. Diesen zufolge liegt der Anfang der Geburt im weiblichen Theil in einem runden Bläschen, welches an dem Gelben des Gies sich anhängt, wie ein jeder an den befruchteten Giern sehen kann. Das Gelbe überzieht sich mit dem Gierklar, welches die Nahrung des hühnleins ist.

Eins der vornehmften Dinge, die Barvaus observirte, ift diefes, bag ber Gierftod ber Bennen über ber Leber, gwifchen biefer und ber Spina dorsi liegt. Er hat gezeigt, bag ber Ort genau ba ift, wo die Sahne ihre Testifeln haben. Doch weiß man nicht, wie das Gi durch ben Sahn fruchtbar wird, indem der Ranal der Senne fo eng ift, daß der Uebergang gur famlichen Reuchtigfeit faft gan; verschloffen ift, und noch mehr, ber Gierftod ber Benne fo weit ent fernt ift bom Gingang, allwo ber Sahn ben Saamen eingieft. Alles, mas man weiß, ift diefes, daß ber Sahn, indem er die Benne befruchtet, an den Gingang ber Mutter ein wenig Reucht anhängt, die folche wie ein Schwamm anzieht. Mus ben Imin bes Mannleins fondert fich das subtilfte Zeugungewefen ab, m im Gierftod find Ribern, welche bas Gelbe formiren belfen. 3 allem Gelben bes Gies findet fich biefes Blaschen; wie aber bich gelbe Bladden umgetrieben werde, bag bad Beige mit bem Gelbm fich mifche, bas ift über allen Berftand. Gott hat fo vielerlii Werkzeuge ber Bildung im Gi. Man barf nur in ber Scheuchzer: fchen Bibel die Figuren des Malpigius ansehen, fo erftaunt man. In der erften Rigur ift durch Bergrößerungsglafer entdectt morden, baß man icon in dem fleinen Blaschen an dem Gelben ber Gier ben Abrif bes Suhnleins fieht durch zwei weiße Raden. Nachdem bie Benne gwölf Stunden gebrutet bat, fo zeigen fich fleine runde Riguren voll von fluffigem Wefen. Die außere Barme treibt et, und bas innere Reuer macht es machfen. Das innere erwedtt Reuer zielt dabin ab, fich auszubreiten, bas Rlebrichte aber laft es nicht ichnell ausbehnen; ba wird ein Punkt baraus, ber fich jum Umfang in die Lange begibt, und fo wird bas Berg. Bernach ent fteben andere fabenhafte Linien, woraus bas Sirn entftebt. Tincturfeuer treibt hierauf die groberen Theile gum Umfang, und bildet ben Unfang bes gangen Beingewebes, woran bas Berg fic anschließt, so wie die übrigen Birngefage. Da entstehen viele Ranale und Fibern; aus bem Beißen aber bes Gies fucht fich Alle feine Nahrung.

Mus allen diefen Wahrnehmungen wird man gleichwohl nicht verständiger barüber, wie Alles aus einander geht, und es bleibt bei Salomo's Ausspruch: "Man weiß nicht, wie die Gebeine in Mutterleibe entsteben." Sarvaus fagt: "Fit numine," und jene Reuchtigfeit sei mit etwas himmlischem und Gottlichem vermengt, baraus die Krucht mird, mas fie werden foll. Endlich muß man fagen mit David: "Ich banke bir, baß ich auf eine erschrecklich wunderbare Urt gebildet worden." Da man nun aber mit folden Bemerkungen nicht weiter fommt, fo muß ber Geift Gottes uns andere Spuren geben, etwas Mehreres ju verftehen. Man lefe, wenn man Luft hat, in Jac. Bohm's Buch "von den Principien," Cap. 13, 46-53; ba findet man gwar viele unvernehmliche Ramen für dasjenige, womit Gott die grucht bilbet, als Fiat. Effens tien, Tinctur, boch ift es zu prufen. Der Anatomift, fagt er \$ 42, fann bie Sache nicht anzeigen, wenn er gleich taufend Menfchen ichlachtete; allein ber Geift, ber babei gemesen, ber meift es fommt hauptfächlich auf bas Wort Tinctur an. Die Beisheit Gottes gibt ibr bas Leben; Die Tinctur allein bat fein Leben, fie ift nur ein aufsteigender Wille und ein Gehaus der Seele und wird von der Weisheit regiert 1). Darum, o Menfch, § 45, mas du hier faeft, bas wirft bu arnten; benn beine Seele in ber Tinctur bleibt ewig, und alle beine Fruchte fteben in der Linctur im bellen Lichte offenbar und folgen dir nach 2). Die Tinctur wird in ber Beugung und Kormirung bes Rindes von vielem angewandelt. Da wird in ben Saamen gezogen ber Mutter Geblut, in welchem ber Mutter Linctur ift. Der Geift der Conftellation in der Belt mifcht fich auch ein. Go wird die Materie entschieden nach bem Rath ber Sterne, wie fie fteben in der Ordnung, nämlich die Planeten, da= von Mesmer etwas Mehreres angibt. Belder Vlanet Primas ift. ber figurirt burch's Fiat 3) die Urt bes Rindes am ftartften, baß

Anm. 1. Die Tinctur oder das Geistesbild des einzelnen Mensichen ist der göttlichen Tinctur (m. vgl. d. Art. Del, Anm. 1) oder der ewigen Beisheit untergeordnet. Das wahrhafte Bessen oder Leben besitht erstere nur bei freier Unterwerfung des Billens unter lettere.

Anm. 2. Man vgl. d. Art. Buch des Lebens, Anm. 2. u. 3. Anm. 8. Unter dem Fiat ift Gottes Schöpfungswort überhaupt, insonderheit aber die durch dasselbe gesetzte erfte Naturgestalt, die Macht der Zusammenziehung zu verstehen.

die solarische, oder lungrische, oder martialische, oder saturnische Art prabominirt. \$ 51 ift burchaus wichtig und verdient notirt m merden. Go feltsam bie Rebe auch flingt, so mag ber Lefer Be buld üben und benfen, daß J. Bohm feine profefforemaßige An im Schreiben gehabt. Er fagt: "Alfo wird die Materie in Gliebe burch's Fiat geschieden; und wenn nun bas Fiat ber Mutter Gebin also in die Materie zeucht, so erftictt es und die Tinctur wird gang angfilich 4). Denn bie berbe Effentia, ale bas Fiat, erschrickt, und weichet alle Freude, welche das berbe Fiat in der Zinctur des Gu blutes friegte, und fanget bas Fiat in der Pracipitation ober in Schrad an ju gittern in ber berben Effeng, und ber Schrad obn bas Niebergestoßene weicht als ein Blit und will aus ber Effentu weichen, es wird aber vom Fiat gehalten. Da wird es bart m von der Effentia gabe; benn die Effentia macht ibn in der Bertie feit gabe und umschließt bas Rind; bas ift bie Saut bes Rindei! Die quellende Tinctur aber fahrt plotlich im Schrack über fich will weichen und tann boch nicht, benn fie fteht in ber Gfmin Musgeburt: fondern bebnet fich geschwinde im Schrack über in und nimmt aller Effentien Rraft mit fich. Da bildet fich in Sternen: und Elementen-Beift mit ein und fullet fich mit ein in Alng, und benft, er habe die Sophia, er wolle mitfahren. Das Fu aber ergreift Alles und halt's und bentt, es fei bas Verbum Domini allda im Anlauf, es folle Abam fchaffen 6), und ftartet fich in ba ftarten Racht bes Schracks, und ichaffet wieder ben bobern leib, als ben Ropf; und vom harten Schrad, welcher immer im Beichn ift und boch nicht tann, wird die hirnschale, welche bas oben Centrum umichließt, vom Beichen aber (aus ben Effentien ba

Anm. 4. Das Geistesbild verschwindet, sofern, der streng gut fammenziehenden Macht gegenüber, die hinauswärts, nad Erpanfion strebende zweite Naturgestalt rege wird, und diese beiden nun mit einander in angst vollem Ringen fiehen.

Anm. 5. Aus der Angst wird der Blig geboren, der das gange bisherige Gebilde gerbrechen mochte. Indem aber die erfte Naturgestalt doch nicht vernichtet werden tann, so entsteht nur selbst an der Peripherie etwas Dichtes, die Saut.

Anm. 6. Es ift in der Tinctur die Rraft ju weiter gehenden, höherer Bildung geboten; so namentlich ju Bildung des Sauptes, wobei die Tendenz ju einer übernatürlichen, paradiefische Gestaltung rege wird.

Tinctur mit bem Schrack in's obere Centrum) werden die Abern und ber hale, also aus bem Leibe in den Ropf, in's obere Centrum. Auch so § 52, werden alle Abern im ganzen Leibe vom Schrack der Erstickung, ba der Schrack aus allen Effentien gehet und weischen will, das Fiat aber der anziehenden Kraft halt's doch an sich."

Hieraus sieht man, daß in Formirung des Menschen Vieles zusammenwirft, und es wie Wellen des Meeres durcheinander geht. Dier muß man denken, daß es noch nicht Zeit sey, diese Dinge deutlich zu machen. Man weiß, wie Salomo sagt, das Berk des Herrn im Ganzen nicht. Der nicht, der hohepriester und Administrator der Berke Gottes wird es nach und nach zur Deutlichkeit bringen. Er, Jesus mußte ja warten, bis ihm von Gott die Offenbarung vom himmel gegeben worden?); so muffen wir auch warten, bis die Bunder Gottes durch allerhand Berkzeuge aus der Tiefe herauskommen, den Gläubigen zu Gute. Diese werden einmal Alles sehen in der Leiblichkeit der Tinctur, ohne Kunst und Rechzung 8). Wir wollen nur das Unsere schaffen und für das Ganze den Herrn sorgen lassen, wir wollen der Sünde absterben und im Geist wandeln.

Bertrennung und Aergerniß, dixorravia und onavodadov, gibt es heut zu Tag mehr als ehemals, weil die geistliche Macht nicht mehr im heiligen Geiste, sondern im hohen Ansehen der Kirchenvorsteher geübt wird. Bas ist aber zu thun? Man muß warten, bis der Heiland seiner Sache selbst hilft mit seinem Arm, Jes. 54, 16. Er ist aber gewiß übel damit zufrieden, daß es so viele Furchtsame gibt, die keinen Muth haben zu bezeugen, was sie glauben. Wer vom Bösen weicht, der muß ein Schwärmer senn, als des Verstandes beraubt. Daher ist es löblich, daß je und je gegründete Männer dagegen zeugen. Beil es dem Herrn misfällt, daß Niemand solche vertritt, so muß es ihm wohlgefallen, wenn mit Sanstmuth der Weisheit und Herzhaftigkeit diese Aergernisse in der Lehre und im Leben angezeigt und bestraft werden. Helms lich und unvermerkt geben zu solchen Zwistigkeiten Anlaß, die sich um des Successes willen schöner Worte bedienen, Köm. 16, 17. ff.

Anm 7. hiemit beutet Detinger ohne Zweifel auf Chrifti Salbung mit bem heiligen Beifte.

Anm. 8. Statt der discursiven wird die intuitive Erkenntnis eintreten, zu welcher man sich allerdings am besten durch Reinisgung des Gemuthes und Willens vorbereitet.

Detinger, bibl. Borterb.

Sie meinen tadurch Chrifto Seelen zuzuführen; fie gewinnen in der Rahe, verspielen aber in der Ferne. Beil fie aber Chrifto suchen zu dienen, so muß man sie schonen, wie Paulus der Corinthier geschont. Diotrephes wird auch seine Ursachen gehabt haben, warum er die Brüder von Johanne abwendig gemacht; endlich aber offen bart es sich, daß man nicht Christo, sondern seiner Partei habe aust helfen wollen.

Born, corn. Man ichlage die Concordang auf und gable, mie oft bas Bort : Born Gottes vortommt; ba muß man wohl gefteben, daß ein befonderer Nachdruck in diefem Borte fen, beffen Ertlarung erft in jener Belt völlig uns wird gegeben werben. Berr Confe ftorialrath Teller fagt in feinem Borterbuche: "Bo von Gott tie Rede ift, da ift es nicht nur anständiger, fondern auch fprachich: tiger, diefes Bort mit: Strafe zu verwechseln, und alfo fur: # tunftigen Born, Matth, 3, 7. gufunftige Strafe, fur Born Gene, Joh. 3, 6. gottliche Strafe, fur: Rinder bes Borns, ftrafmidige Menfchen zu fagen." Aber bie vielfaltige Meldung bes Borne Gund beutet auf erwas Soberes. Satte ber Teufel nicht etwas Abilli ges, wider Gott Emporendes, Gott eifersuchtig Machenbes in bi Ereatur gebracht, mare bas Befen bes Borns Gottes nicht m fortpflangender, vermehrender Urt, fo fonnte etwa bie und ba flatt: Born, Strafe gefest merden; aber bas Uebel, bas Satan miber Gott in Emporung gebracht, befagt nicht nur ein Diffallen Gotte, fonbern auch ein Befen, bas Gottes Beiligfeit und Reinigfeit tiglich herausfordert, bag es burch eine Gegenanftalt, burch bas Leibn und den Tod [Chrifti] als eine umgreifende Sache, als ein Reich folle abgethan werden. Es ift etwas von einem falfchen Lebe Gebornes, bas Gott fteben läßt, damit es gu feiner Beit por alln Ereatur foll gernichtet gefeben werben. Es ift aus bem eigenn Leben, aus ben idloig bes teuflischen Principes 1) geboren und Et tanas Clement, bas Gott nicht anders als mit Grimm und Burid ftogung ansehen tann. Wer bas Gute liebt, muß bas Bofe baffen Der Saß bes Bofen ift die Probe der Liebe des Guten.

Auch Sunde ift nicht gleichbedeutend mit Born Gottes, fonder es ift letterer etwas Mehreres, als Sunde. Sunde ift eine Borichuldung und Verhaftung an Strafe; aber das, was Gottes 3cm herausfordert, ift das ganze Reich der Sunde. Diefes bat ein

Unm. 1. G. den Art. Eigen.

große umgreifende Gewalt, und widerfteht dem Engel des Angefichts Gottes auf eine undenkliche Beife2). Man lefe, was Dan. 10, 5. fteht: Gin Dann in Leinwand, mit einem gulbenen Gurtel, nach Offenb. 1, 13. [Chriftus], noch vor der Menschwerdung (baber et beschrieben wird, daß fein Leib wie Turfis mar, fein Antlit wie Blis, feine Augen wie eine Rackel, feine Arme und Ruge wie glus bend Era, feine Rede wie ein groß Getone) fam ju Daniel. erschrack. Der Mann richtete ibn auf und fagte: 3ch bin fommen um beinetwillen. Dabei fagte er: ber Rurft bes Reiches Verfien, ein großer Weltbeberricher, κοσμοκράτωρ, bat mir ein und amangid Tage widerftanden, und fiebe! Michael, ber vornehmften Rurften einer, tam mir ju Silfe." Man vergleiche dieß mit Offenb. 12, 7. Man bente body: Ift benn ber Mann mit ber Leinwand nicht fart genug für fich? Muß er Michael zum Gehülfen haben? "Da behielt ich ben Sieg bei ben Ronigen in Perfien." Sollte Gott, nicht nur menschlich, fondern gottlich über biefe Ihm entgegenftebende Emporung gurnen b. i. Gemalt üben, fie ju unterbruden? Gleich= wohl läßt es Gott fteben, daß er funftig feine Macht und Rache baran beweise. Der Mann in Menschengestalt sprach zu dem ge= ftartten Daniel: "Jest will ich wieder bin, und mit dem gurften in Perfieuland ftreiten," ben er boch ichon vorher befiegt. bente boch über biefe große erschreckliche Sache nach. Muß einem nicht beigeben, ba Jefus Chriftus fich gefest über alle gurftenthus mer, Gewalt, Macht, herrichaft, daß es Thronen und herrichaften gebe in der unfichtbaren Belt, und daß fich ein Thron oder Fürftenthum vom Gangen abgeriffen, und daß diefer gwar verftoßen wors ben, aber boch große Gewalt, dem Furften über das Seer Gottes gu widerftehen, behalten, welche Jehovah nach der Große feiner Werke nicht hat wollen auf einmal, sondern nach und nach bemus Daher fam dem Fürften der Perfer fo große Macht au.

Denkt man nun weiter, fo muß einem beigehen, nicht zwar, daß zwei Unfange einander von Ewigkeit entgegen fepen, wohl aber, daß durch des Teufels Emporung in dem unergrundlichen Leben der ewigen Natur etwas worden ift, das nicht Gott, fondern ber

Anm. 2. Die Sunde ift nur der Grund vom hervortreten jenes falfchen Lebens in der Creatur, jenes Unwefens, das dem Engel des Angesichts Gottes oder der Rraft des heilands als des Centrums der göttlichen Idealwelt entgegenwirkt.

Teufel in dem wollenden Leben aus den idioic verursacht hat, woe durch ein solches mißrathenes Spiel entstanden, darin die gaukelnde wesentliche Phantasie ihr falsches Bild aufgerichtet, das Gott nicht hat vernichten wollen, indem er sonst das Ganze der Natur hätte vernichten muffen<sup>3</sup>). In diesem widersteht des Satans Heer Gott und seinem Heerführer noch immer. Und darum heißt der Satan— der Jorn Gottes, ein seindliches Leben nämlich, welches das Leben der wallenden Kräfte in sich genommen, 1 Chron. 22, 1. 2 Sam. 21, 1. welches kand und Leute verwirrt, das jedoch Gott nicht vertigt, sondern mit Unwillen zwar ansieht, aber um des Trium: phes willen, den Christus ausführen wird an der Schlange, stehen läßt, bis das Lamm Gottes seinen eigenen Jorn über alles das seindliche Leben ergießt.

Bill man bas Bort: Born Gottes noch weiter gerglieben, fo hat man vergebliche Muhe. Ift es nicht auf diefe Urt ergangen, fo ift es auf eine andere Urt, Die wir nicht wiffen, erfolat, mide allein bem Gohn Gottes zu wiffen porbehalten ift. Gott fagt nicht ohne Urfache zu Mofe: "Nun laß mich, daß mein Born überfil ergrimme." Der Mittler aber mandte immer ben Born ab. 2 Mol. 32. Gott redet, ebe er vergibt, von der Rothwendigkeit feines Rorne oder Migfallens, boch um bes Mittlers willen vergibt er bernach und refervirt fich die Rache über die Schlange. Co mußte bas fluge Deib von Thefog ben Born abwenden. Go hat Dofes, als er die Tafeln des Gefetes gerbrach, ben Born Gottes voraussen Dabei fab er aber auch in Gott die geheimen Urfacht ber Berfühnung fammt ber Proportion ber Strafe gegen Die Gunde. Chenfo hat Gott feinen Born auch bei den Rundschaftern vernichtt, 4 Mos. 14, 20. 21. Die Dippelianer meinen Bunder, wie fit Gott damit ehren, daß er die Liebe fei, und feine Creatur ohn Satisfaction bes Borns curire4), aber fie halten nicht Sebes mit Allem in ber Schrift gusammen. Freilich hat Das Opfer Refu alle Born verschlungen, aber mer erklart ftudweise, mas alles fur Tiefen in dem Opfer Jesu verborgen liegen? Go legt benn die gang

Anm. 3. Ebenso benkt auch Jac. Bohm. S. deffen 177 theosophische Fragen, Cap. 15, B. 3. Er, wie Detinger icheinen der Ueberzeugung zu seyn, daß eine theilweise Bernichum der Schöpfung wegen der Continuität des Meltorganismus nicht Statt haben könne.

Anm. 4. Man vgl. den Art. Bergebung, Unm. 3.

Schrift so viele Stude in dem Opfer Jesu vor. Aus der Epistel an die Ebraer aber ift es jedem Laien flar genug, bag burch ben Tob Befu Alles fen abgethan worden, mas eine Seele megen bes Borns Gottes anfechten fann. Wir verfteben nicht Alles, mas Gott im britten Buch Mofis hat aufschreiben laffen vom Bocke bes Sundovfere, und warum Mofes gornig mar über Eleagar, Sthamar zc., baß fie bas Sundopfer an beiliger Statte nicht gegeffen; "benn es ift das Allerheiligste, und er hat es euch gegeben, daß ihr Die Miffethat der Gemeine tragen follt, daß ihr fie verfühnet vor bem Berrn," bis am Berfühnungstag alle Gunden, aller Born weggenommen worden. Die Driefter mußten bie Gunden des Bolfs tragen und effen, 3 Mof. 6, 18. 26. 8, 31. 21, 22. 22, 4. 6. 4 Mof. 18, 10. 5 Mof. 12, 7. 14, 23; wie vielmehr hat Chris ftus die Gunde der Belt getragen, wie hat er gezittert vor dem Born, wie hat er Blutschweiß geschwißet, wie bat bie Rinfterniß muffen ein Bild bes Borne Gottes fenn, ba Jefus nach langem breiftundigem Schweigen ausgerufen: "Mein Gott! mein Gott! warum haft du mich verlaffen?" Und Dieg Alles hat er hinausge= führt und endlich mit Gefchrei, nachdem er Alles vollbracht, gesprochen: "Bater, ich befehle meinen Geift in beine Banbe."

Un bem Bort Born muß, nach ebraifcher Sprache, viel gelegen fenn; benn fie hat die Beife, bei wichtigen Dingen g. B. Beisheit, Tugend, Gunde, Strafen, fo auch bei bem Borte Born alle Arten und Species aufzugahlen. Wer dieß nicht fieht, ift weit meg von ber Ginficht in bas Inmendige ber Sprache Gottes. Die Ebraer haben verschiedene Borte, um die Grade des Borns ju unterschei= ben, ale: אָם, אַרוֹן, זַעָם, מָרוֹן, מַעָם u. bgl. Wom Born Gottes heißt es, daß er fich ergrimme, 1 Mof. 27, 45., 44, 18. 2 Mof. 22, 24. 32, 10-12. 3 Mof. 10, 6. 4 Mof. 1, 53. 11, 1. 10. 33. 25, 3. 5 Mos. 7, 4. 11. 17. 29, 20. 31, 17. 3es. 7, 1. 22, 20. Richt. 2, 14. 20. Ps. 5, 12. 21. 10. 30, 6. Um gulett angegebenen Ort heißt es: "Sein Born mahret einen Augen= blid." Pf. 85, 4, fteht: "Gott habe feinen Born aufgehoben." Pf. 95, 11. "Ich fcmor in meinem Born." Jef. 5, 25. 26, 20. "bis bein Born vorübergebe." Matth. 3, 7. fommt vor: "bem fünftigen Born entrinnen." Siehe auch noch Luc. 3, 7. Joh. 3, 36. Rom. 1, 18. 2, 5. 12, 9. 1 Theff. 1, 10. 5, 9. Ebr. 3, 11. Offenb. 6, 16. 14, 19. 15, 1.

Ein gewiffer Lehrer gab mir Anlaß, auf folgende Art meine

Gesinnngen von dem Jorn Gottes zu eröffnen. Das Mort: Jorn Gottes gibt dem Unsehen nach in den Sinn, als ob in Gott Jorn ware, welches doch nicht der Fall ift. Mohl ist Gott die höchste Reinigkeit, welche alles Widrige von sich stößt. Diese Reinigkeit ift die Schärfe des Glanzes Gottes und der Liebe Grund und Bestand. Weil aber die heilige Schrift das Mort Jorn Gottes im alten Testament über dreihundertmal gebraucht, und dasselbe im neuen Testamente aus dem alten wiederholt wird, wie denn die Offenbarung Johannis ein lauteres Gewebe von Morten des alten Testamentes ist, so muß auch in diesem Mort ein Geheimniß steden, womit uns Gott probiret, ob wir wollen glauben, ehe wir schauen, ob wir wollen hoffen, ehe wir haben.

Born Gottes faßt zwei Begriffe in fich: 1) baß etwas Boles in die Creatur eingebrungen (subjective), und bag 2) biefes Bife ein Object, ein Bormurf des Saffes Gottes fenn muß (objectire). Dan nimmt gemeiniglich bas Lette ohne bas Erfte; baber tommt ber Unftog. Ber ber Sache nachdenft, muß bis auf die Berlich: feit Gottes hinausbenten. Die herrlichkeit Gottes bat Die bidit Scharfe und die bochfte Liebe in fich; die Liebe mildert Die Scharft. Man benft insamein, Die Berrlichkeit Gottes habe nichts in fich, bab Bewegung, Raum, Beit, Drt, Urt und Beife in fich fcblieft, abn aus bem Ezechiel und aus ber gangen Schrift ergibt fich unumfiof lich, daß zwar in Gott felbft feine Bewegung, fein Raum, Beit, Ort, Art und Beife fen, bag jedoch in dem Rleid bes Lichtes, Di. 104, dieß Alles gewiß mit begriffen fen 5), indem fonft Gott von feinem Engel oder Menichen verftanden werden konnte. Gott gibt fic felbft eine Geftalt, Figur und Art ju fenn. Darum fitt Gott auf dem Thron, barum hat er Karben, weiß und roth, barum nimmt er nicht nur meufchlicher Beife auf eine Zeitlang folche an fich, fondern man wird ihn ewig feben in diefer Figur, wie die Offenbarung es beschreibt Cap. 4; fogar auch die Unseligen werden ihn alfo feben. ber Stein des Unftogens fur die Weisen Diefer Belt, bas verblen bet fie. Gott gibt fich freiwillig um befwillen, bag Sefus ab Menfch geboren worden, eine folde Geftalt, noch ehe er als Menfc geboren ift, burche gange alte Teftament, in allen Ericheinungen.

Jefus Chriftus verfündiget uns zuerft, 1 Joh. 1, daß Gon Licht fen und feine Finfterniß in ihm fen. Jacobus erfart: Gon

Mum. 5. C. den Art. Geficht, befond. Aum. 5.

fen Bater ber Lichter, und fen feine Abmecholung des Lichts und ber Rinfterniff in ibm. fein Uebergang wie in den leuchtenden Sternen, welche konnen eine Kinfterniß erleiden 6). Schon David fagt: Rinfternif fen nicht Rinfternif in Gott, fie fen wie bas Licht in Gott 7). Ber bemuthig ift und feiner Bildermacherei der Bernunft abfagt, ber läßt fich vom beiligen Geift vorfagen, wie es an fich felbst ift; barum rubmt Refus ben Schluffel Davids. Refus mar felbft der Schluffel Davids, und boch fagt er: er habe den Schluffel Davids. Jefus demuthigt fich auch hierin unter bas Bort Gottes, allen Beisen zum Beispiel. Ber den Schluffel Davide gebraucht, dem werden die Gnaden Davids aufgeschloffen. Bas ift aber ber Schluffel Davide? Der hauptfinn ber Borte Davide 1 Chron. 30. sowie die letten Worte Davids; damit kann man das Andere auf-1 Chron. 30, 11. fagt David, mas Gott für Gigens fchaften und Attribute habe8). "Dir gebuhret die Beite, mbang. und die Enge, anas b. i. die Größe und Starke." Die Größe breitet fich aus und hat fein Ende, Die Starfe aber gieht einwarts und macht Grund und Rigur in Gott. Darum follen wir ihn loben, Pf. 150, ir grang, in ber Ausbreitung, die aus ber Starte ihr Maag empfängt. Das find die zwei erften Gigenschaften Gottee, baraus die britte entstehet: bie contraren Gigenschaften 9) faffen fich namlich jusammen in die Schönheit Gottes, nangen. Das find Urten zu fenn, welche feiner Bernunft in den Ginn fommen, welche wir fur und felbft nicht meinten, daß fie Gott gebühren und geziemen. Die vierte Eigenschaft heißt Uebermindung; benn mas noch von Widrigkeit ber zwei erften Rrafte in der dritten übrig ift, bas wird in der vierten übermunden und verschlungen. Alles, mas creaturs lich und eingeschränkt beißt, wird verschlungen, und aus diefer Uc= berwindung bricht erft die fünfte Gigenschaft, 777, ber Triumph bes heiligsten Glanzes der Berrlichfeit hervor. Die midrigen Centralfrafte. Große und Starte werden eins durch die folgenden Stufen, ale: Schönheit, Ueberwindung, Triumph. Wem dieß zu forpers lich vorkommt, der hangt an den Gogen ju Dan und Bethel beim-

Anm. 6. S. d. Art. Wechfel bes Lichts u. d. Finsternif. Anm. 7. S. d. Art. Gott, Anm. 5.

Unm. 8. S. ben Urt. Anfang, Unm. 3.

Anm. 9. Alfo tuch in Gott ift ein (nur ewig übermundenes) Contrarium anzuerkennen. Hiedurch erklärt sich diese Ausfühs rung unter dem Art. Born.

520 3orn.

lich oder offenbar. Daher muß er ben Schluffel David's von Gesu empfangen, wenn er will ber gewiffen Gnade David's theilbhaftig werben. Sonft versteht er nichts von den Schriftlinien, sondern folgt seinen philosophischen Abscheidungen alles Beweglichen, Empfindlichen, Leiblichscheinenden, verwirft [unbesehns] ben Schluffel Davids und hangt seiner Bildermacherei nach.

Benn man Gott, wie Wolff, als eine ftillftebende Rraft, fic alle möglichen Belten vorzustellen, betrachtet, fo ift freilich biefer Schluffel Davids ber Bernunft eine Thorheit; benn ba ift in Gott Bewegung, Ausgang aus fich, Offenbarung feiner innerften Gin: fdranfung, Manifestatio sui. Beil Engel und Menfchen bas Cben: bild Gottes 10) in gemiffem Daaf (nur die Ungufloslichkeit der Rrafte ausgenommen) in fich haben, fo muß in Gott wie in ber Creatur eine Bericbiedenheit und Bielbeit ber Krafte Statt baben. Bieraus tann man begreifen, wie Gunde und Abfall entstanden. In Unsehung der Seele hat Prof. Ploucquet die Bielheit Der Riffe querft bemonftrirt; die Undern fingen fo ziemlich einer bem and nach, wie Bolff [ihnen vorfingt]. Die Bielheit der Rrafte im bei einer freithatigen Intelligeng oder geiftlichem Befen fich in eint eigene Korm und Urt zu fenn [Eriftenzweise] einführen, fich von Gottes Ordnung abbrechen, und, wie Satan, ein Gigenes hervorbringen 1), bas nicht gottlich ift, Joh. 8. Daraus entfteht bann etwas, bas Gott nicht geschaffen. 3war hat Gott ale ersten Stoff Die Rinfter: niß oder Frregularitat hervorgebracht, Jef. 45, 7. vgl. mit 43, 7. Diefe mar aber nichts Bofes, fondern [eben nur] der erfte Stoff, baraus Gott bas Licht hervorgerufen. Bas bagegen Satan burd fein eigenes Erheben Bofes bervorgebracht aus feinem Gigenen, bas ift grundbofe, und ba ift eine feindselige Macht wider Gott ent: ftanden, die fich noch allezeit Gott entgegenstellt. Go fann man benn verfteben, daß weil das Bofe in der Creatur icon vorhanden ift als wider Gott ftreitend, daß eben biefes Gottes Sag und Born erregen muß; was namlich subjective bofe ift, muß auch objective Gottes 3om erregen. Da icheint es, der Born Gottes few in Gott; aber es ift nur in den Augen Gottes bos: "Deine Augen find rein," Sabat. 1, 13.

Anm. 10. So gewiß, will Detinger sagen, Engel und Menschen Gottes Sbenbild find, und in ihnen eine Bielheit der Rrafte sich findet, so gewiß muß diese lettere auch in Gott angenommen werden.

Mun fagt ein gewiffer Lebrer, es fen unmöglich, bag ber Born Gottes andersmo fich offenbare, ale mo Bofes und Gunde ift, Benn ber Beift Gottes etwas Disharmofolglich nicht in Jesu. nisches antreffe, ba fen ber Born Gottes, und ba fen Gott ein vergehrend Reuer, in Jefu Chrifto aber fen nicht die geringfte Disharmos nie wider Gott, folglich babe ibn Gottes Born nicht treffen konnen. Wenn aber die Sonne auf ein Mas icheine, fo ftinke es beftiger 11). Mun ift es mahr: bas Bofe, fo Satan in bie Creatur eingeführt, muß Gott haffen, aber befimegen ift Gottes Born nicht bloß respective, mo er etwas Widriges antrifft, sondern Gottes Born geht absolute auf alle Berte bes Teufels 12). 'Es ift nicht ichlugmäßig, baß, weil Jesus aut mar, nichts Widriges in ihm ben Born Gottes babe ermeden fonnen: benn er ift fommen, Die Gunden ber Belt auf fich zu nehmen und baburch abzuthun. Es mußte ermiefen werden, daß Jesus ber Belt Gunde nicht getragen habe und bag Die Strafe nicht auf ihm gelegen fen 13). Es fcheint, jener Lehrer glaube, weil bas Licht auf einem Mas bas Stinkende noch ftinkens der mache, daß das Bofe in der Creatur nur beziehungemeife bofe fen. Aber Gunde ift nicht nur beziehungeweise bose, fondern absolut. und alfo, fie mag auf Chrifto liegen ober auf etwas Underem, obs jectiv, bei Gott bofe. Die gange Belt liegt im Argen, bas feben wir freilich nicht: benn die Welt ift schon von außen nach ber Ordnung, aber innerlich ift fie gang arg und in Unsehung beffen abfolut bod. Go fonnen Gottes reine Mugen bas Bofe in ben Rindern des Borns nicht nur beziehungsweise disharmonisch nennen. fondern absolut bose. Beil bie Belt noch viel Ordnung Gottes in fich bat, fo liebt Gott die Belt, fo baf er feinen Gingebornen

Anm. 11. Wer jener "gewisse Lehrer" sen, wissen wir nicht ans jugeben. Das Gleichniß vom Mas aber kömmt bei Jac. Böhm vor, der damit sagen will, daß Gottes Herrlichkeit einem gotts losen Gemuth keinen Erost geben könne, sondern dasselbe nur in immer tiefere Unseligkeit sturze. Davum hat auch Gott den sundigen Menschen aus seiner unmittelbaren Nähe gleichsam verbannt und ihn in das irdische Dasenn eingesenkt, bis derselbe soweit gereinigt ist, daß er die göttliche Herrlichkeit wieder erstragen kann.

Unm. 12. Der Zorn Gottes muß nicht schlechthin nur basjenige Wesen selbst treffen, welches gesündigt hat, sondern es geht derselbe auch auf alle Wirkungen jener Verschuldung.

Unm. 13. Man vgl. den Urt. Qual, Unm. 5.

Sohn gab; weil sie aber im Innersten vergiftet ift vom Teufel, so haßt sie Gott. Nun konnen wir nicht wissen, wie Gott die Gun; ben der Welt auf Christum legt. So wenig wir wissen, wie Satan in der heiligen Seele Zesu im Augenblick alle Reiche der Welt vorzgestellt, nicht nur optisch, sondern wesentlich: so wenig wissen wir, wie Gott die Sunde der Welt Christo imputirt.

Gewiß ist: die Strafe ift auf Christo gelegen. Er wurde für und zur Gunde gemacht, ja er war ein Fluch für und. Das absolute Bose ist daraus abzunehmen, daß von Adam und von Noah an die Sünde sich vermehrt hat, und, ohne Gottes Licht 11, an sich, stinkender geworden ist. Es hat sich unzählig viel Boses aus dem Bosen geboren, es sind dem Tode, wie Paulus sagt, Früchte gebracht worden. Weil sich nun das Bose durch successive Gebund vermehrt hat, so muß auch der Haß Gottes sich vermehrt haben; und das heißt hernach: Schaalen des Jorns, als wesentliche, vom Teusel geborne Dinge. Dieß können wir freilich nicht gang mit stehen, es sehlen uns dazu Gründe der Natur 14). Doch mit ih etwas aus meiner Erfahrung beifügen, zum Beweise, daß das Mit sallen Gottes nicht nur beziehungsweise auf die Verdorbenheit m Ereatur 15), sondern absolut auf das Bose gehe, nicht bloß in Wirkung nach d. i. auf das nand, sondern auch auf das in sich

Anm. 14. Die junächst folgenden Worte lauten in der Original ausgabe also: "Doch aus meiner Ersahrung will ich etwas bei fügen, daß das Missallen Gottes nicht nur an Seiten der Berdorbenheit der Creatur Beziehungsweise, sondern absolut bose seine, nicht nur der Wirtung nach, sondern in sich selbk morngor, nicht nur zandr. Dieses kann Beziehungsweise bose sein, jenes ist absolut bos, und kann nicht anders als mit dem Feuer der Hölle abgetilget werden, wo es nicht durch das Blut Christi getilgt angesehen wird." — Da diese Stelle durch Oruck sehler oder auf andere Weise sehr corrumpirt scheint, ja sogar Sinnwidriges enthält, wie man doch das Missallen Gottes an Bösen unmöglich absolut bose nennen kann: so hat man, nach der Analogie des ganzen Capitels, eine Umstellung dieser Wortversucht, deren Richtigkeit freilich problematisch bleibt.

Anm. 15. Nach der versuchten Umstellung mare hier gewisser maßen das Contrarium von dem oben Behaupteten und Anm. 12 Erläuterten ausgesprochen, — der Gedanke nämlich; der 30n Gottes geht nicht nur auf die Wirkung der Verschuldung, sow dern auch auf die Schuld selbst, welche Christus ja ebenfall auf sich genommen. Agl. Anm. 17.

felbst Bose, bas mounpou 16). Ersteres fann beziehungsweise bose fenn, letteres ift absolut bofe, und fann nicht andere ale mit bem Reuer ber Solle abgetilgt werden, mofern es nicht ale burch bas Blut Chrifti getilgt angesehen wird. Mofes hat eine tuvferne Schlange [S. ben alfo überschriebenen Artitel] aufgehängt. Bars um von Rupfer? Beil Rupfer ein vermischtes Befen ift aus dem Allerbofeften und bem Allerbeften 17). Ich fann bas Bofefte aufzeigen, roth wie Binnober, ebenfo bas Allerbefte als ein Tincturs Glas, edler benn Gold. 3ch rebe nicht aus metaphpfifchen Specus lationen. Das Bofe aus dem Rupfer verderbt bas gute Rupfer. ja Gold und Silber gang und gar, fo gar bofe ift es an fich felber. Da lagt fich bas Gleichniß nicht anbringen von ber Sonne, [bie] auf ein Mas [icheinet], ober von der Diffonang; diefe Metaphern belfen nichts. Diffonang fann in Confonang gebracht merden, aber bas Boje vom Teufel niemals, ale burch bas und unbekannte Mittel der naraddayn, welches wir nie gang verstehen. Nun bleibt es mahr, daß Gott das Bofe an fich haffen muß subjective und objective, und bag bas Miffallen Gottes aus ber Berberbnig bes Befens in der Creatur entsteht. Defimegen heißt es Born Gottes, weil es ein wider Gott emporendes grundbofes Wefen ift, bas ohne Reuer bes Borne Gottes nicht fann abgethan werden. Refus bat Alles unbegreiflicher Beife auf fich geladen, und ich will nicht wiffen wie es zugegangen, daß er alle Gunden auf fich genommen, fouft murbe ich bem Cerinthus gleich zu Cafarien.

Das ist gewiß, daß er das absolut Bose auf sich genommen, nicht bloß das disharmonische, das respective Bose. Daher hat es Gott so ausnehmend wie mit Fingern gezeigt, daß Jesus als ein Fluch am Kreuze gehangen von der sechsten Stunde bis zur neunten. Was ist der Fluch, als eine Entziehung des Trostes Gottes, als eine Verlassung nach Ps. 22, 2. 3.? Die dreistündige Finsterniß ist ein Bild bessen, was in der Seele Jesu vorging. Eine Verlassung, dabei er lange still war. Rachdem das härteste des Jorns vorbei war, so brach er erst in die vertrauens und respects vollen Worte aus: "Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich

Anm. 16. Ueber ben Unterschied bes movngo'v und bes xaxo'r vgl. man ben Art. Bos.

Anm. 17. Iene kupferne Schlange war ein Borbild bes Beilands, ber allerbings bas Befte in sich getragen, jugleich aber auch bie menschliche Sande auf fich genommen.

verlaffen?" Dun fage man, ber Born Gottes habe nicht konnen auf Christo liegen. War er nicht ein Kluch fur und? Jesus bat ben Born Gottes im Garten und bann brei Stunden lang am Rreut getragen. 'Eicero fagt: Contra deos disputare sive ex animo sive simulate mala et impia consuetudo est. 3ch sage: Wer mit ber Auslegungefunft biefer Sache aus bem Wege geht, mit bem mag ich nicht bisputiren; mala et impia consuetudo! Die Reben vom Born Gottes find durch die gange Schrift subjective und ob jective zusammen zu verfteben; und boch hat man ben völligen Begriff von ben Schaalen des Borns Gottes nicht, bis wir am Ende die dinaiwuara, b. i. die Rechte Gottes mider ben Teufel, erfüllt seben, Offenb. 15, 4. Ingwischen respectiren wir die un: verstandenen Worte Gottes. Nun will ich noch aus den vielen Stellen ber Schrift nur einige wenige anziehen, barin ber 3om Gottes subjective und objective jugleich genommen wird: 1 Def. 27, 45 .: "bis fich bein Born wende;" 2 Dof. 22, 24 .: "fo mit mein Born ergrimmen." B. 32. fagt Dofee: "Barum mil bis Born ergrimmen über bein Bolt? Rehre bich von bem Grimm 3 Mof. 10, 6 .: "Dein Born ift über die gange beines Bornes." Gemeine kommen." 4 Dof. 1, 33.: "auf baß nicht bein 3om fomme." B. 11.: "Da ergrimmte bes BErrn Born febr." 32,14: "daß ihr den Born des Berrn mehr macht." 5 Dof. 29, 20.: "bann wird fein Born rauchen." 32, 22.: "Feuer ift burch ben Born angegangen, und wird brennen bis in die unterfte Solle." Jos. 22, 10 .: "Der Born bes BErrn tam über bie gange Gemeine." Richt. 10, 7 .: "Da ergrimmte ber Born bes herrn." 1 Chron. 22, 1. 2 Sam. 24, 1. Rach diefen Stellen ift Satan und Born Gottes ein Ding. 1 Chron. 28, 24.: "Es fam ein 30m über Ifrael." 2 Macc. 9, 18 .: "Gottes gerechter Born mar ban über Antiochus."

Burechnen, dorigeo Jai, heißt in heiliger Schrift das Runftige schon als gegenwärtig gelten laffen. Beil die Werke Gones groß sind und erst in langen Zeiten zu Ende laufen, so murden wir ohne Zurechnung nie vollendet. Dagegen hat nun Gott die Beise wie bei Abraham, welchem er seinen ersten Glauben, da er et nämlich geglaubt: "Also soll dein Samen sepn," schon angerechnt, als hatte er seinen ganzen Lauf vollendet, als hatte er ben Ifat schon geopfert, da es sich doch noch fünfundzwanzig Jahre bir ausgezogen, und er noch viele Fehler und Zweisel über die Berhei

Bung Gottes geaußert. Gott hat im himmel reine Geifter, benen er die Berrlichkeit nicht gurechnet, fondern ihnen fein Licht eingießt; ba aber Gott willig ift, [ichon] feinen Gläubigen angurechnen, mas fie erft noch werden follen, und er ihnen feine gulle im Augenblick nicht mittheilen fann, fo fchatt er fie ale Mitgefrenzigte, Mit= geftorbene und Mitauferstandene. Er hat une, nach Detro, "wiebergeboren gur lebendigen Soffnung durch die Auferstehung Jefu Chrifti." Die Gerechtigkeit Gottes ift eine Burechnung, weil fie niemals gang in unserer Gewalt ift, fondern in Gott bleibt. Gie leuchtet une an wie die Sonne; die Sonne aber kommt nicht in und, fondern bas Licht ber Sonne wird unfer. Auf folde Art wird und die Gerechtigkeit Gottes gurechnungeweise gu Theil, und wir werden zugleich die Gerechtigkeit Gottes, 2 Cor. 5, 21. Jefus, im Glauben erfannt, ift und Beisheit, ift und Gerechtigkeit, ift uns Beiligung, ift uns Erlofung. Die Wiedergeburt geht inwenbig por aus Baffer und Geift, und befteht in einer Unneigung und Umwandlung des Willens zu Gott. Das Innerliche verfteben wir Paulus fagt, wenn er uns Abrahams wenig ober gar nicht. Glauben vorhalt: "Das ift nicht geschrieben allein um feinetwillen, fondern auch um unsertwillen, welchen es foll zugerechnet werben, fo mir glauben an Den, der Jesum, unsern Deren, hat aufermedet von ben Tobten, welcher ift um unserer Gunden willen dahingegeben ' und um unserer Gerechtigkeit willen auferwecket." \*)

Bweiseelisch, zweiherzig, difuxoc, ist zwar nicht deutsch, doch um die Sache recht auszudrücken und vernehmlich zu machen, braucht Jacobus ein solches Wort. Machet eure Herzen keusch, ihr Zweiseelischen, ihr Ehebrecher und Seberecherinnen, die ihr mit dem Herzen Gott und dem Mammon zugleich dienen wollt. Wiele schämen sich nicht zu sagen: J'aime un Dieu et une belle Dame, l'un pour mon corps et l'autre pour mon ame. Diese Leute sind schon verhärtet, dis ihnen Gott einen Schlag gibt, es besser zu bedenken. Unter den Inhörern Jacobi muß es viele solche gegeben haben, wie es auch unter den heutigen Pietisten viele solche gibt. Diese sollen Alle nach Jacobi Worten in sich gehen. Ihr Lachen soll sich verkehren in Weinen; so kann die Doppelherzigkeit noch von ihnen genommen werden. Aus der Doppelherzigkeit entsteht die Zweizüngigkeit, 1 Tim. 3, 8. Das ist eine sehr gewöhnliche

<sup>\*)</sup> Unm. Man vrgl. hiezu den Artitel: Gerechtigkeit.

Unart solcher Leute, ohne daß sie es an sich merken. Gemeiniglich, wenn sie von einer Noth erledigt werden, so loben sie die Freunde, hernach aber, wenn sie an ihnen Fehler sehen, sind sie undankbar, und haben gleichsam zwei Jungen, eine zum Schelten und eine zum Loben. Wiere dieses zeugt Jacobus und sagt Cap. 3, B. 10.: "Aus einem Munde geht Loben und Fluchen. Quillet auch, B. 11., ein Brunnen aus einer Quelle suß und sauer?" Es ist dieß ein gar zu gemeines, aber unerkanntes Laster; wie denn nach Pauli Worten, 1 Tim. 3, 8., auch die Diaconen solcher Unart noch manchmal unterworfen waren. Salomo zeigt die Fehler der Junge genau an: der dritte Theil der Sprüche handelt vom Gebrauch und Mißbrauch der Junge. Die Junge oder Rede wird durch Gedauken angerichtet; darum soll man sich selbst hassen und nach Preis und Ehre streben.

## Megifter

## über sammtliche Artikel und über die wichtigften Materien.

Die Zahlen zeigen bie Seiten an. Alle Rubrifen biefes Regifters, ausgenommen bie mit \* bezeichneten, bilben eigene Artifel im Wbrterbuche, Die Bermeisungen in biefem Regifter begieben fich junachft auf bas Regifter felbft.

Mbabbon. 1.

Abendmahl. 1. Bir empfangen in remfelben ben geiftigen Leib Chrifti. 1 ff. Bor Chrifti Tob murbe es nur geiftig empfangen. 3. Bon mahrhafs ten Chriften wird es als eine Arznei

ber Unsterblichfeit genoffen. 4. Aberglaube besteht barin, bag man mehr glaubt, als bie biblifche Lehre ober die Folgen berfelben gulaffen. 6. Abfall, ber außerfte wird fenn bei

Erfcheinung bes Antichrift. 6. Abalang. 7.

Abgrangen. 7.

Abgrund. 8.

Abraham. Seine große Bebeutung im neuen Teftament. 11. Ge liegen in feiner Gefchichte viele Beheimniffe. 12.

Abam, hat ale Saupt aller Menschen gefündigt. 14. Abam und Eva maren ursprünglich nicht feparirt, fon= bern eine Ginheit. 16. f. Menfch, Weib.

Abler. 17.

Affecten. Jefus Chriftus allein mit feinen Schaten vermag bas Sehnen unfere Bergene ju ftillen und unfere Lufte ju überwinden. 17. Jeber Affect fann fich fein Sensorium zuwege Aus ber Luft ergibt bringen. 359. fich eine forperliche Bilbung, und wenn man biefe nicht gerbricht, fo machfen baraus die Leidenschaften. 18. f. Begehren, Begierbe, guft.

Alleluja. 18.

Alter, breifaches, ber Rinter, Junglinge und Bater. 19.

Amen heißt ber Sohn Gottes als bie Originalwahrheit. 20.

Umt bee Buchftaben unb bes Beiftes. 21. Buchftabe ift nicht

bloß bas Gefet Mofis, fonbern auch bie einseitige ober verfehrte Auffafs fung bes neuen Teftamentes. 21 ff. Anbeten, im Beift, in ber Bahrheit, mas bas Gine, mas bas Anbere fei. 24.

Anbeter und Bewunderer des Thiers.

24.

Anberer Trofter. 25.

Anerbietungen Gottes, mas bars unter gu verfteben. 26.

Anfang. Auf welche Beife Gott einen Anfang in fich felber macht. 27., f. Brincip, und über Anfange ber Schöpfung. f. Schöpfung.

Anfänger. 29. Angesicht Gottes, wie es fich im alten, wie im neuen Testament barsftelle. 29. Bas unter bem großen und bem fleinen Ungeficht Gottes gu verfteben fei. 234.

Anfläger. 29.

Antichrift. Der Geift beffelben hat fich fcon im falfchen Idealismus eines Cerinth n. f. w. geregt, wies berum zeigt er fich jest bei einem Teller. 30.

Apostel. In welchem Sinn Chriftus

fo heiße. 31. Mergernif. 32.

Armagedbon. 33.

In welchem Ginn er bas Athem.

Blasen Goftes genannt werbe. 33. Anferstehung Jesu. 34. Dieselbe ist eine wahre Zengung und Geburt. Bei berfelben blieb 34. 256. Chrifti mahrhaftiges Fleifch. 8. 35. Auferstehung ber Tobten bei Jefn Tobe. 194. 195. Un ber Auferftehung. Befu hangt unfer Aller Auferftehung. **37.** Ju welchem Sinn Martha glaubte, bag Jefus bie Auferftebung

bemirfen fonne. 34. Möglichfeit ber Auferstehnug beruhe. 37.

Anfnahme an Rinbes Statt. Dies felbe ift nur burch Chriftum möglich und fchließt eine hohe Berherrlichung in fich. 39.

Auffeber, Meltefte, Bifchofe. 40. Augen, bie, jufchließen. 40.

Ausermablte. 40.

Aufgang aus ber Bobe. 41.

Ausgang. 41.

Ausgießen bes Blutes Jefu. 41. Ausfaufen. 42. Auslegen, tie Schrift. 44.

Babylon. 46.

Bab ber Biebergeburt. 46.

Bann. 46. Die Kraft zu bannen hat nur ber Blaubige. 47. Das Recht bagu hat nur bie gläubige Gemeine. 47. Rein Jube, ber burch ben Geift Gottes rebet, ichließt Jesum aus ber ifraelitischen Gemeine aus. 46. f. Gemeine.

Banm, ber, bes Lebens. 47., Bersuchung. 404. Berhältniß vom Baum ber Berfuchung jum Baum tes Lebens. 47. In Chrifto ift ber Baum bes Lebens offenbar. 49. Øe≠ funtmachenbe Rraft ber Blatter vom Bolge des Lebens. 46. 329. Weite= rer Sinn bes Bortes: Baum bes Alles Gute in ber Lebene. 48. Welt nimmt Theil am Baum bes Lebens. 48.

Befledungen bes Fleisches und bes Beiftes; wie bie lettern möglich feien. 49.

Begehren ift im Unfichtbaren, mas in ber Sichtbarfeit die Attraction. 51. f. Affecten, Luft, Begierbe.

Begierben, bie, woraus fie entfprin= gen. 53. f. Affecten.

Beine. 54.

Befenntniß, im engern - im weis tern Ginn. 55.

Befehrung. 55. Bereitschaft bee Evangeliume: Man foll immer gu feiner Berfunbis gung bereit fenn, aber auch nach Beit und Ort inne halten. 56.

Beruf. 56.

Befeffene. 56.

Befchneibung, worauf fie fich grunbe. Das Recht ber Befchneidung und ber Zaufe. 61. Die Beiben finb geiftiger Beife beschnitten. 60.

Borauf bie Beten - im Beift - im Sinn. 62. Bemahrung ber Lehre im Gemuth,

wie fie erreicht wirb. 63. Beilage, unsere, ift bei Gott vers wahrt, von unferm Tote an bis an

ben jungften Tag. 63.

Bilbnif, Bild Gottes. 64. Berin bas Bild Gottes im Menfchen beftehe. 468. Wir werben unvermerft in balfelbe transformirt. 64. Der Geift hat bas Bilb in fich und formirt es in ber Seele. 64. 3m Gottlosen ift bas Bild Gottes verschlungen. 65. In allen Geschöpfen liegt ein Bilb. 65. Bilber gehen vom Menschen aus. 204.

Bifchof. 66.

Blig, wie er entftehe. 67. auch im himmel Statt. 66.

Es ftocte nicht, Blut Chrifti. 68. wie fonft bei Sterbenden. 41. Großt reinigende und belebenbe Rraft beffel:

ben. 62. 68 ff. Bohm, Sac., fcheint über Mem nicht fo zu reben, wie Baulus. 15., wird von Detinger getabelt. 381. 385. 405.

Bofe, bas, gerftort bas Gute ober werdunfelt es nur. 70., ift nicht in Gott, fonbern in ber Unordnung ber Creatur. 237., ift nicht eine bloft Folge von ber Ginfchranfung ber Ereatur. 457 ff., ift etwas Wefents liches. 237., wie es entftehe. 458. 520. , fann eine Urfache bes Guten werden und umgefehrt. 53. Befte fann burch falfche Geburt bas Bofefte werben und umgefehrt. 321. 371. 486.

Braut. 70. f. Weib. Brennen im Beift. 71.

Brief. 71.

Bruber. 71.

Buch bes Lebens. 71. Bücher ber Befen. 72. Diefelben werben nicht gelesen, fonbern nur aufgethan. 445. s. Gericht.

Buchftab. 73. f. Amt.

Bund, was barunter zu verftehen. 74. Ginheit und Unterschiedenheit bes alt: und bes neutestamentlichen Bunbes. 74-77. Der Singitische Bund be: gieht fich auf bie Genugthuung burd bie Chriftum. 14. 74. 216. Durch bie Gnabe Gottes in Chrifto find bie Berpflichtungen nicht aufgehoben. 77. 78. Die Föberaltheologie ift ein er: gwungenes Spftem. 76. f. Befes.

Burge, ber rechte, ift Jefus Chriftus. 85.

Burgerrecht im himmel, wer es habe. 85.

Bufe. 85.

Chriftus. 85. Warum Jefus 3m= manuel genannt werbe. 88. Seele nach ift Chriftus eine Greas tur, als Berr vom himmel fann man ihn nicht fo nennen. 326. Ent= ftehung Jefu aus Maria von unten und aus Gott von oben. 413. Jefus ift aus Maria per traducem entftans ben. 416. Chriftus im alten Tefta= ment. 518. Jefue mar mit feiner himmlifden Menfcheit icon unfichts bar bei ben Ifraeliten jugegen. 275. Chriftus war ber Fels, ben bie 3f= raeliten unfichtbar gegeffen und getrunfen. 238. Der Schlangentreter war bem Beibesfaamen fcon vermoge bes erften Evangeliums eingepflangt. 312. Chriftus ift ber Den: ichen innerftes Befen. 151. 153. Co ift benn bas Befen bes Glaubens in Chrifti Menfcheit Fleifch gewors ben. 61.

Der Stand ber Erniebrigung und ber Erhöhung. 275. Chriftus im Stand ber Erniebrigung. 87. Die Erniebrigung Chrifti wirb von Ginis gen febr übertrieben genommen. 87. Die Lehre von ber Communicatio idiomatum ift fehr wohl begrunbet. Jein Ergrimmen. 134 Die Befonberheiten bes Lebens und Leibene Befu werben une erft in ber Bufunft flar werben. 277. Ratur: ereigniffe bei Jefu Tob. 194. 467. Jefu hinabfahrt in bie unterften Derter ber Erbe. 193. 381. Die himmelfahrt war eine Berflarung Jefu. 195. In ber Person Chrifti ift bas Creaturliche burchaus nicht aufgehoben. 89.

Bas bamit angebeutet fei, baß Chriftus von Davib und Bathfeba abstammt. 99. Rraft und Birffam: feit bes Rrengestobes Jefu. 296. Chriftus hat alle Sunben und allen Born Gottes auf fich gehabt. 368. Chriftus mußte ben Born Gottes tragen, bamit bas Berfohnungewerf vom Satan nicht geschmaht werben Chriftne hat bas Licht fonne. 15. wieber in bie burch Abam berrichenb geworbene Finfterniß eingeführt. 194.

Das Wort warb Fleifch, nicht bloß um ber Erlöfung willen. 182. intelligible Belt hat fich burch Chris flum fenfibel gemacht. 382. Jesus ift bas beil ber ganzen Ratur. 143. 385. Zesus bringt bas Korperliche ber Creatur wieber in bie erfte Reis nigfeit. 217. Chrifti allgemeine ftille Birffamfeit, bie aber nachmals eine offenbare und leibliche febn wirb. 324. 325. In Chrifto foll Alles, mas in Gott ift, körperlich wohnen. 243. Berichiebene, Chriftum betreffenbe, ichwer zu beantwortenbe Fragen. 90. 91. f. Erlofer, Jefus, mannlicher Cobn. Boberbriefter.

Chriften, bie, fennen einanber ges nauer, ale bie andern Denfchen. 239. Greatur. Entftehung ber Greaturen. 92. Berberbniß berfelben und Gehn= sucht nach Wieberherftellung.

f. Befchopf, Schopfung.

Ernftalle und Ebelfteine. Entftehung berf. 94. Bas burch biefelben ausgebrudt ober bezeichnet werbe. 92. Ishannes verftand ihr Befen beffer als wir. 123. Das Bruftichildlein bes Dobenpriefters. Bermenbung ber Cbelfteine jum Tempel bes Gzechiel. 95. Die Chelfteine an ber Stabt Bottes. 95. Cyclus in Bermenbung ber Briefter.

96.

Damon. Die Damonen wiffen mehr vom Unfichtbaren als wir. 97. Bo fie fich besonders gern aufhalten. 97. Berschiebene Claffen ber rebellischen Beifter. 241. 395. f. Engel. Daniel. 98.

Danffagung foll immer, wenn auch nicht in Borten, bei nne Statt finben 99.

David, bei feinen vielen Gunben ben's noch ein Mann nach bem Bergen Gottes. 99.

Demuth ift eigentlich Ginfalt. 101. f. Ginfalt.

Diener. 101.

Dienstleiftung, worauf fie fich im Reich ber Liebe grunbe. 102.

Drache, ber, hat gleichsam einen Leib an ben bofen Menschen. 102. Die Rampfe gegen ben Drachen im Bims mel. 102. 103. f. Engel. Dreieinigfeit. 104 ff.

bie Ginheit in Gott. 104. Die Dreis einheit in Gott fann vom mathemas tifchen Stanbpunft and nicht anerfannt werben. 105.

Duntel. 109. f. Abgrund, Finfterniß.

Ebraer, bie, bas ausermahlte Bolf Bottes. 111. Große Rraft n. Tiefe ber ebraifchen Sprache. 287.

Cheftand, ber, fell heilig gehalten werben. 111.

Chre, bie, worauf fich bas Gefühl berfelben grunde. 112.

Gib. 113.

Eifer. 113. Bur rechten Beit. aur Ungeit. 114.

Gigen. Der Teufel rebet gugen aus feinem Gigenen. 115.

Eigenthum. 116. Ginfalt. 117. f. Demuth. Die Gin= falt und Berabheit ichließt bie untergeordneten Mittel nicht aus. 117.

Eingang jum Ronigreiche, ber, ift von oben gu erwarten, aber wir muffen auf alle Beife barauf binarbeiten. 118.

Eingeborner Sohn. 118.

Ginge weibe. Die Seele gewiffer= maßen an biefelbe gebunden. 119. Barum bie Ginge= Gebanten. weibe bes Jubas verfcuttet worben. 283. f. Erbarmung.

Ginmuthig. 119.

Eine, arithmetisches und mahrhaf: tes. 119.

Gingeln. 120.

Gitelfeit. 120.

Electricitat. Befen und Berhalt: niffe berfelben. 67. 165. 307 ff.

Elemente ber Belt heißen auch bie jubifchen Sagungen. 121.

Elias foll wieberfommen, bie Ber= wirrung in ben Biffenschaften auf: auheben. 123.

Glifa. 123.

Empfindung. Berhaltniß berfelben jur Erfenntnif. 124.

Enbe alter Dinge. Bas Alles da= an gerechnet werbe. 126. 127.

Engel. 127 ff. Unterschied derfelben vem Denfchen. 127. 128. Ginthei= lung in zwei Gattungen. 129. Er= höhung in ben Stanb ber Bollfom= menheit burch Chriftum. 128. Den Engeln foll an ber Bemeine forper: lich bargefiellt merben, mas in Gott verborgen war. 244. Der Abfall ber ftufenweise. 131. Die brei apoca= lurtifden Engel. 132. f. Damonen, Drache, Catan, Teufel.

Entbeden. 133.

Entfegen. 133.

Entzudung fand bei Jesu nicht Ctatt. 135.

Erbarmung. 135. f. Gingeweite. Erbitterung unb Berfudung. 136.

Erbtheil, unfer, ift Gott in Chrifte. 137.

Erbe, bie verflarte, gebort mit jur Dffenbarung ber Berrlichfeit Bet tes. 138.

Erforiden. 139.

Erfenntniß, bie, ift theile natur: lich, theils gettlich, bann ftudmeis fortgehend ober aufchauenb. 139. Berhaltniß jur Empfindung. 124. Bie man jur Grienutnig ber gott lichen Bahrheit gelange. 108. 109. Die Erlenchtung nimmt gleichen Schritt mit ber Selbstentaugerng nimmt gleichen 87. Ohne Gottseligfeit bleibt tie Grfenntniß gang unvollfommer 42. Bu viel Erfenntniß ohne winign Bantel fcatet nur. 501. Allund M [[anriel buchftabliche Erfenntniß, chne Gebet, führt vom Bantel im Geift ab. 285. Rur in ber Rraft Chrifti fonnen wir in bie Tiefe ber Befchopfe bliden. 278. Die himmlischen Beifter ets schanen bie Berhaltniffe ohne mib fame Rechnung. 432. Die Gebanfen: bilber ber Geifter find intellectualiter perfvectivifc. 432. f. Schlngmäßig benfen, Gebanfen.

Borin bie Grangen bes Erlanbt. Erlaubten liegen. 140.

Erlenchtung, bie, im befoubern

Sinne fest die allgemeine, an's Bort nicht gefnüpfte Erleuchtung veraus. 142

Erlofer. 143.

Erlofung, Grundbegriff und tieffter Grund berfelben. 145. Grlofung im Erlöfung im engern - im weitern Sinn. 145. Erlosung ber burch bes Teufels Ab: fall gerrutteten Ratur. 43.

Ermahnung, bie, foll lieblich, aber nicht schönrednerisch fenn. 146. 147. Ernenerung, was bei ihr vorans gefest werbe. 147. lle bertriebent Borfage find bei berfelben gu meiten. 148. Erft in ber Erneuerung lemi man fein tiefee Berberben einfehen. 144. bofen Engel erfolgte mahricheinlich Ernbte, im guten — im folimmer

Sinn. 149.

Erfcheinung. 149. f. Beficht.

Erftlinge. 150.

Ermahlung. Miemanb fann fagen, bağ ihn Gott nicht gefucht habe. 150.

bas Fleisch bes Den-ohnes. 151. Sier hat man Effen, ich enfohnes. 151. nicht an irbifches Fleifch ju benfen. 151. Es gibt eine höhere Art bes Effens, als bie irbifche. 152.

Grangelium ber Berrlichfeit. Dhne biefes foll bas Evangelium vom Rreug nicht verfündigt werden. 155. apostolifche Art ber Berfundigung bes Evangeliums. 142. 143. Das ewige Evangelium, mas es fei, und baß es mehr und mehr gepredigt werben folle. 156. 157.

Ewig. Berichiedene Bebeutungen bies fes Wortes. 157. 158. Die ewige Bein ift nicht gleich ewig, wie bas ewige Leben. 157 ff. 438. f. Strafe.

Emigfeit, mas fie fei. 158 ff.

Kalsch. 159. Farbe, bie, ift etwas Befenhaftes.

Reindschaft. 162.

Fener. Es gibt ein zeitliches und ein ewiges, ein elementares und ein electrisches Feuer. 164. Das falte und bas hitige Feuer ber Holle.

Finfterniß, ble, im aldymiftifchen Broces. 166. Berichiedene Grade ber Finfterniß. 10. f. Abgrund und Dunfel.

Firmament. 166. f. Sterne. Fleifch. 168. Die Blumpheit im Fleifche ift Feinbichaft gegen bie geiftlich erhöhten Rrafte. 162. Much bas Fleisch foll bes ewigen Lebens theilhaftig werben. 168. Das Fleisch muß die Eigenschaften ber Durch: bringlichfeit und - ber Continuitat erhalten. 162. Das Fleisch fann vergeistigt werben. 151. Es wirb vergeistigt. 168. Es wird hiebei nicht vernichtet, 168, fonbern bleibt forperlich. 293.

Fleifch und Bein. 169.

Fleiß. 170.

Fluch und Segen fann Rraft haben, weil die Erbe feine bloge Daschine ift. 170. Was geschehe, wenn Gott etwas verflucht. 171. Der Fluch wird burch Jefum aufgehoben. 172. f. Segen.

Formen, Figuren, Geftalten. 173.

Freude, mas fie überhaupt fei, 175. Freibeit, wie mangu beren Erfennt: niß gelange. 177. Sie hängt ab von ber neuteftamentlichen Wahrheit und bringt Ginigfeit. 177. Durch bas Licht (Jefu), bas ben Denfchen ers leuchtet, hat er auch nach bem Falle Freiheit. 371. f. Quelle, Bobige= fallen, Nothwendigfeit.

Freiwillig foll man bem GErrn bie:

nen. 178.

Freude, mas fie überhaupt fei. 175. Friede. 175. Dan erlangt ihn nicht auf fturmifche Beife. 176. Borauf er fich grunde. 176. Er fommt oft erft fpater. 175. Man fann außers lich Streit und inwendig Rube bas ben. 176.

Furcht. Mofes und Johannes, auch Befus felbit hat fle bestanben. 179. Sefus allein tann uns von ihr be-

freien. 179.

Fülle. 180. Die Fulle Chrifti, b. i. feine Gemeine fommt von ibm, ale beren Saupte. 183. Gott will in ber Gemeine leiblich wohnen, nicht blos geiftig. 183.

(Babe. 185. Unfre hoberen Baben bleiben uns größtentheils in Chrifto verborgen. 186. Nach welcher Babe Alle ftreben follen. 186.

Gang. 186.

Gebet. Berichiebene Arten beffels ben. 187.

Gebieten. 188. Die Gebote Befu find Gebote ber Freiheit. 188.

Geburten. 188. Geburt im Begens fat von Braformation (f. b. Art.). 189. Satanifche Geburten. 189.

Gebanten. 189. Dbere und von uns ten auffteigenbe. 191. Bufe ift ber Grund ber mahren Gebanfen. 85. Die Bedanfen werben mit ber Leib= lichfeit unterhalten und genahrt. 190. (f. Gingeweide.) Schlugvermogen und logisches Denfen ift überall noth= wendig. 190. f. Erfenntnig. 'efangnig. Befus hat es gefangen

Gefängniß. geführt. 192.

Gefühl. 195.

Geheimpiß. Das barunter nicht gu verftehen fei. 197.

Beift. 197. Es hat berfelbe eine bligende Decuffationsfraft. 199.

Geift Gottes, was barunter zu vers fteben fei. 199.

Beift Chrifti. 200.

\* Grifter bie fieben, find fieben Ausgange bes gottlichen Lichtes. 233. Sie geben Gott einen (emigen) Anfang. 27. Sie offenbaren fich in bem Einen Abglang ber göttlichen Berrlichfeit. 7. Jebe Kraft ift ein Ausfluß ber fieben Beifter. 294. Aus ihnen find bie fieben Tagwerfe in ber Schovfungegeschichte abjus leiten. 397. f. Berabfteigen, Berrs lichfeit Gottes, Barer.

Gemeine, Gemeinschaft. 201. f. Bann. Bum rechten Gebrauch bes Bintes und Lofeschluffels wird ein fehr aufgeschloffener Beift erforbert.

201.

Gemuth, im Gegenfane von Geift. 202. Was bas Gemuth fei. 203.

Benugthuung, in bie Tiefe ber: felben ift Grotius nicht eingebrungen. 204. Um ber Lafterungen bes Teufele willen ift Genugthuung nothig. 205. 207.

Gerabe, aufrichtig, reblich. 207.

Berecht, Berechtigfeit. 208. Berechtigfeit und Born Gottes find weit unterschieben. 210. Bas Gerechtigfeit fei. 211. Mas bas heiße: ber Glaube wirb gur Gerechtigfeit ge-rechnet. 208. 209. Die Gerechtigfeit inharirt une nicht. 212. f. Rechte ber Gerechtigfeit.

Gericht, bas jungfte. Bei bemfelben werben alle bofen Thaten an's Licht femmen. 212. Die Beiligen follen bereinft bie Welt richten. 213. f.

Buch.

Gernch. 213. f. Ginne.

Befen, bas altteftamentliche, ift nach bem Fleische accomobirt. 214. Dan foll es vorübergehen und bafür Chrifto anhangen. 214. Im Sobenpriefters thum Chrifti ift bas Gefet bes Beiftes und Lebens gur Gnabe und Bahrheit geworben. 215. Chemaliges fummerliches Berlangen, im mahren Gefege bee Lebens unter: richtet ju werden. 215. Das Gefet ber Onabe hat Ginfeben mit bem Berberben bes Menfchen. 208. f. Bund. Gefet ber Natur, Raturrecht, warum es fein folches gebe. 343.

Beichopf. 216. f. Schopfung, Grea: tur. Bir waren vor ber Schopfung in Gott, aber ohne Figur und ohne Rorperlichfeit. 217. Bebe Greatur ift mit etwas Ewigem begabt. 217. Die Creatur wurde burch ben Rall Die Berte ber verborben. 217. Ratur find nicht rein. 208.

Gefchlecht. 218.

Geficht. 218. Das Geficht bes Gjes diel. 220 ff. Belmont hatte auch Befichte, ebenfo Cammerer. 219.

Bewalt ift wehl von Rraft ju unter fcheiren. 222.

Gewicht. 223.

Bewißheit, bie, in fittlichen Dingen, mas fie fei. 221. Gewißheit bes

Geiftes, worauf fie fich grunde. 224. Gewiffen ift ein Mitwiffen mit Gott, mit Anbern, mit fich felbit. 225. Das Gewiffen fann nur mit ber Gr: fenninig Jefu beruhigt werben. 225.

Glang bei ben Beiligen, bei Bett,

bei Chrifti. 226.

Glanbe. 227. Der Glaube tes ber: gens ift ctwas anderes, als ber Glaube ber optischen Webanfen. 254. Der Glaube ift eine Smoorass, Grunbfefte aus lleberzeugung. 227. Das manbelbare Berg bes Denion wird nur feft burch ben Glauben. 21.

Gleich. 228.

Onabe. 228. Beber bie Bhilofobben, noch bie Muftifer, noch and tie Ortheboren behandeln bie Lehre von ber Gnabe nach bem eigentlichen Sinne ber heiligen Schrift. 229 f. Belchen weiten Sinn biefes Bert in ber Schrift habe. 231. Der Bohn: füchtige ift für bie Gnabe gar nicht empfänglich. 320.

Gog und Magog. 231. Gott. 232 ff. Gott, obwohl ein Beift, ift boch auch leiblichen Befent. 82-84. Gott gibt fich felbft Anfang und Enbe. 344. Das Begehren in Gott ift ber Anfang aller Realitat. 51. Die baffelbe ju verftehen fei. 51. In Gott ift eine unaufhörliche Offenbarung feiner felbft. 181. Bett auf feinem Thron und in feiner Berrlichfeit. 302. Gottes Selbit offenbarung fann nicht gefchehen chne Dunfelheit. 347. Die Gefchwindig feit bes Lebens verschlingt aber alle Rinfternif in Gott. 497. Gettes Selbftoffenbarung mittelft ber fieben Beifter. 350 ff. In Gott ift aud eine Figur ober Form, namlich bie Beiebeit. 173. Gott gibt fich felbit eine Bestalt und Figur 518. gibt fich einen modus burch Anwew bung eines ber fieben Beifter. 359.

Daffelbe ftellte fich bem Dofe außer= lich ale Fener bar. 233. Gott hat auch eine Ratur. 344. Die Ratur in Gott. 405 ff. Auch in Gott ift eine gebahrenbe Rraft. 180. In Gott find geiftliche Elemente anzuerfennen. Feuer und Licht in Gott. 121. 410 ff. Gott ift ein wahrhaftes, mefentliches Feuer und Licht 165. In Gett ift Bewegung, Farbe, Glang zc. 83. Ge Raum. Gett macht fich einen Raum, barin er wohnt. 258. Beit, Raum ac. ift in Gottes ewiger Berrlichfeit verfchlungen. 252. Die Eigenschaften ober Bollfommens heiten Gottes im Sinne Davibs. 155. 519. In Gott ift Gifer, obs wohl er bie Liebe ift. 113. In wels chem Sinne Gott ein verzehrenb Reuer und jugleich auch bie Liebe Gott bat mehr Freiheit, fei. 270. als ihm die Bolniche Philosophie augefteben will. 370. Gott ift nicht eine bloße - nothwendige - Ginbeit. 273 ff. Gott handelt nicht aus Roth= wendigfeit feiner Natur, fondern aus Bohlgefallen feines Billens. 506. In Gott ift wirflich Rene anzuneh: Die Erfenntniß men. 134. 135. Bottes ift nicht Schlechthin fimultan. Gott nimmt mittelft feines 139. Senforinme bie Gegenstanbe objectiv mahr. 359. Die Unfichtbarteiten Gottes finb in ben Gefcopfen abgebilbet. 475. In welchem Sinn Gott fei über une Allen und burch une Alle und in une Allen. 486. f. Jehovah, Bater, Berrlichfeit, Majeftat, and Dreieinigfeit.

Gottesbienft. 236.

Gottesfurcht. 236.

Brimm, worin er beftebe. 236.

Grundfefte, bie, ber Religion. 238. Gruf. 239.

Gut, was gut und was vollfommen gut fei. 239.

Sabel, ein Borbild Chrifti. 240. Sagar. 240.

Danbauflegen; Wirfung beffelben.

Banbichrift. 240.

Darnifd Gottes. 241.

Saupt. 242. Die Effener haben fich an bie Engel, nicht an beren Saupt, Chrifine, gehalten. 242.

Das innere Leben Gottes. 405 ff. haushalter, ber, über Gottes Ges Daffelbe ftellte fich bem Mose außers heimnisse wird zu Zeiten Manches lich als Feuer dar. 233. Gott hat verschweigen. 243.

haushaltung. 243.

heftigfeit ber Affecte: bei bers felben tann boch ber Geift Guttes fenn. 244.

\* heiben, bie, in welchem Sinne fie ale Beschnittene im Geift angesehen wurden. 60. 236.

Beiligen, Beiligung. 245.

Seilige. 246.

Beiligfeit. 247. Unterschieb zwischen Seiligfeit und Gerechtigfeit. 248. Gottes Beiligfeit wird uns in Chrifto angenehm. 204.

Бепоф. 248.

herabsteigen. 249. Die vom Bater herabsteigenben Lichter find bie Ses phiren ber Cabbaliften. 250.

herr. Diefer Rame fommt Gott und fommt Befu gu, boch in verschiebes

nem Ginn. 250.

Herrlichfeit Gottes. 251. Sie ift nicht eine formlose Unendlichfeit. 137. 138. Sie ist etwas Anderes als Er selbst, aber boch von ihm ungertrenuslich. 226. Sie offenbaret sich frast ber sieben göttlichen Geister. 251. Zur herrlichfeit Gottes gehören auch Farben. 160. Unterschied ber heizligkeit und herrlichfeit. 247. Ohne die Erlösung Jesu ist die herrlichfeit Gottes nicht zu ertragen. 252.

herrschaft. Chriftus bat uns bie herrschaft über bie Creafuren wieber erworben. 253. Die weltliche herrs schaft barf nicht gering geachtet wers

ben. 253.

Berg, was barunter zu versiehen fei. 254. Wie man ein festes Berg bes fomme. 254.

heulen und Bähnklappen. 255.

Seute. "Seute habe ich bich gezeugt" bezieht sich auf die Auferstehung. 256. f. Auferstehung.

Seil, was es alles in fich faffe. 257. himmel, was im gemeinen Sinn bars unter zu verstehen fei. 257. Jefus ift höher als ber himmel. 258. Christus wird bie Menschheit in ben Best ber himmel fegen. 259.

himmelreich. 258. Die dritte Bitte bes Baterunfer zeigt au, bag bas Irbifche noch in's Dimmlische werbe

erhoben werben. 259.

Фофзей bes Lammes. 259 ff. 333

Soffnung. 261. Alle Creatur hofft und febnet fich. 261. Soberpriefter. 261. Das Sobens

priefterthum Chrifti flieft nicht aus ber Rothwenbigfeit bes Wefens Gottes, fonbern aus Gottes Bahlgefal-Jefus ale Scherpriefter len. 262. niacht une Gottes Soheit faglich und mittheilbar. 262. Worin bie res Sohenpriefterthume Beidafte. beftehen. 262. 263.

Solle. 264. Die Bellenftrafen. 255. 256. Es gibt ungahlige Grabe ber: felben. 264. Die Berdammten werben boch über die Strafen ber Bolle | reflectiren tonnen. 264. Die Bollen: ftrafen find nicht endlos. 265. Die Solle im Menschen. 265. Bie bies felbe entftehe. 321. f. Ewig, Strafe. Bure, Gericht über bie große. 265.

Cacob. 266. Sein Rampf mit bem ringenben Dann, und mas biefer Rampf bedeute. 267 ff.

3ahr. 269.

Jambres und Jannes, von welcher Art diefe Leute gewesen. 270.

Jehovah. 270. f. Gott.

Jefus Chriftus. 275. f. Chriftus. Imagination. Gin Birfliches für ein bloges Phantasma erflaren, ift ebenfo phantaftifc, als ein Phan= tasma für eine Birflichfeit anseben. 279.

Johannes, ber Apoftel. 279. hatte ein befonderes Fener in fich und zugleich eine ausgezeichnete Ruhe. 280.

Junger Jefu. 281 ff.

Brrthum. 283.

Jubas Ifcharioth. 283.

Jubas, Jacob's Sohn. 284.

Ralte. 284. Sie ift nicht ein bloger Mangel ber Barme. 109. 110. Gie ift bas erfte Brincip aller Dinge. 284. Sie ift burch bie Gunbe wieber offenbar worden. 285. Frost und Dipe merben bereinft am Enbe ber Tage hervorbrechen. 213.

Rampf, 285, ber, ber Christen ift nicht allzu schwer. 286.

Reld. 286.

Relter bes Borns, was barunter gu verftehen. 287.

Roberifc. 288. Urfprung ber Retereien. 288. Daß man mit bem Da= men Reger nicht fo schnell bei ber hand feyn folle. 288. Renfcheit bes Geiftes, werin

fie beftebe. 32.

Rinbfchaft, wie man gu berfelben gelange. 288.

Rleinglaubig. 289. Rlug foll ein Chrift in befonderem Maage fenn. 290.

Ronige ber Erbe. 290.

Ronigliche Gefet ber Liebe, bas. 292.

Ronigreich Chrifti. Gin foldes be: fleht wirflich und in ber That. 292. Rorper. 293. Tertullian hat erfannt, bag in ben geiftlichen Dingen auch forperliche Gigenschaften anzutreffen find. 219.

Rraft, jete, ift ein Ausfluß von ben fieben Geiftern. 294.

Die Burgel berfelben Rranfheit. find bie verfehrten Bilber ber me berbten 3magination. 294-296.

Bedeutung beffelben. 296. Rraft und Wirfung bes Rreuzestett Jesu. 296.

Rrieg. 297.

Rriegsheere in ber Offenbarung 30: hannis. 297.

Rrone. 298.

Rummer. 299.

Runft. 299. Anpferne Schlange. 300. Rupfer ift ein vermischtes Wefen aus bem Allerbesten und bem Allerbese ften. 523. 3m Rnpfer ift in befon berem Maage bie Tinctur bes Golbes. 300.

Ruß. 300.

Lachen, bas, ift nicht für Gunte p halten, gehört aber auch nicht jum wahren Befen bes Denfchen. 300. Urfprung bes Lachens. 301.

Lammlein. 301.

Lange, Breite, Tiefe und Bobe. 302. f. Raum.

Lampen. 302.

Langmuthig. 303.

Lavbicea. 303.

Lafter. Zweierlei Richtungen bier ju unterscheiben. 303.

Laftern. 303.

Lafterung bes beil. Beiftes im Be: aenfat von ben Reben wiber bet Menschen Sohn; worin bas Gine, worin bas Andere beftebe. 304. Die Lafterung bes beil. Geiftes muß nicht nothwendig unendliche Strafe nach Menfc, ber, 331 ff. Gott hat bas fich gieben. 305.

Laufbahn. 307.

Leben. 307. Der Grund bes Lebens. Durch welche Birfung bes 375. 309. Lebens Anfang fich ergebe. Mus bem Leben und ber Berrlichfeit follte bie ganze Theologie abgeleitet werben. 113. 310.

Lehre, bie, Jefu lernt man am beften burch innerliche Scheibung feiner felbft von fich felbit. 312. Lehrart Jefu. Befchaffenheit ber mabren 313 ff. Lebre. 313. Der Centralpunti ber gangen driftlichen Lehre ift: Leben und herrlichfeit. 314 ff. 113. 310.

Leib, ber, ift ein boppelter: ber offens bare und ber verborgene, fiberifche Leib. 315. 220. Die Leiblichfeit ift eine Bollfommenheit. 315.

Leichtfinn. 315.

Lernen. 316.

Best ift feine Beit Leuchten. 316. bee fichtbaren Glanges. 317.

Licht. 318.

Liebe. 318.

Loben, Gott, ift ein Rennzeichen ber lebenbigen Erfenntnif. 319.

Lohn grundet fich auf einen Bertrag. 320.

Auf Bermanblung ber &ugen. 320. Bahrheit in Luge find fcmere Stras fen gefest. 320.

Enft. 321.

Magia. 321. Sie wird bereinft hoch: geachtet werben. 171. Belche bie bochfte Art berfelben fei. 323. Mahlzeiten ber Liebe. 323.

Dajestat, die, ift von Gott unterfchieben und boch von ihr ungertrenn= lich. 323. Sie ift eine himmlische Leiblichfeit. 323. f. Gott.

Mannlicher Sohn. 324. Was man barunter ju benfen habe. 44. Abers malige Geburt Chrifti im mannlichen

Sohne. 333. f. Chriftue. laria. 325. Rach ber Benebeiung Maria. 325. fteht fie höher ale irgend ein Menfch. 326.

Marthrer. 326. Vielerlei Stufen ihrer Belohnung. 327.

Mäßigkeit, eine fehr wichtige Tugend bee Chriften. 327.

Deer. 328.

Magnetismus, ber, 185.

Deldifebet. 331.

Urbild bes Denichen in ber emigen Beisheit erfehen. 332 ff. Der Denich ift Mitrofosmos. 310. Der Menich hat bie flebente Bahl in fich. 396. Man muß beim Menfchen eine außer= liche und eine innerliche Leiblichfeit unterfcheiben. 220. Der erfte Denfc batte auch einen Unterleib, aber nicht in ber Art, wie wir bermalen. 334. Es ift ein zweifaches Leben im Den: fchen, bas empfindende und bas verftanbige. 309. In welchem Sinne am Menfchen breierlet, als: Beift, Seele, Leib, ju unterscheiben fei. 338. Die Rrafte im Menfchen find gers trennlich; baber bie Doglichfeit bes Falls. 475 ff. Das Befen bes Den: fchen mirb ergangt burch ben Beift aus bem Borte von Anfang und aus bem Fleisch und Blut Jefu. 311. Mancherlei Fragen über ben Menfchen. 335 ff.

Michael. 339. Seine Rampfe mit

bem Satan. 130. 339.

Mitte bee himmel's. 340. Mittler, ber vorbilbliche, Mofes, und ber mahrhaftige. 340.

Morgenstern. 340.

Muthwillen treiben. 341.

Machbenfen. 342.

Rame, guter. 343. Ratur. 343. f. Gott.

ein. 344. 3a und Rein ift in Gott fowohl, als in ben Creaturen. 344. Mein. 344. 345. 405 ff.

Reuling. 346.

Micolaiten. 346.

Rothwenbigfeit und Freiheit läuft in Gott gufammen. 346 ff.

Del. 348.

Dffenbaren. 349 ff. f. Gott.

Offenbarung. 352. Opfer. 353. Bedeutung und Rothe wendigfeit berfelben. 354 ff. Dimms lifche Rorperlichfeit in ihnen. 355.

Marabel. 356.

Baradies. 356 ff. Das überhaubt barunter gu verfteben fel. 356. Berfchiebene Regionen beffelben. 356 ff. Bhantasia. 358 ff..

Philosophie. 360.

Bofteline, Wilh. 44.

\* Praformation, im Gegenfage ven Beburt. 189. Die Lebre von bers

felben uralt. 346. Bermerfen. 244.4 Durch Erfahrungen in ber Ratur miberlegt. 347. 348. Urfprünglich war Alles in Gott verborgen, boch ohne Braformation. 174.

Brablen. 361.

Bredigen. 362.

Briefter. Wie viele Wiffenschaften fie ehebem in fich vereinigt, wie ihnen aber jest vor Allem ter gustus spiritualis nothig fei. 364.

Brincipium. f. Anfang. Was An= fang fei, und wie fich Gott felbft einen Anfang gebe. f. Gott. Drei Anfange ber Schöpfung. 365. f. Schopfung.

Brophet, im bohern, im niebrigern Sinn. 365.

Brufen. 366.

Bunft. 366.

Bunftlichfeit. 367.

Qual. Der Menfch felbft ift bie Ur: fache feiner Qual, nicht Gott. 368. Onelle ter Celbftbewegung. 369. f. Freiheit, Boblgefallen. Oninteffeng. 371.

Mache, bie, an ber Schlange wirb im alten Testament jumeift nur vor= bilblich, deutlich aber im neuen Teftament bargelegt. 372. Gott heilt nicht blog die fundige Creatur, fons Rache wird ergeben um das? 484. über bie Bettlofen vem Angeficht bes GErrn. 372. 373. f. Genugthuung. Rab ber Geburt. 374. Bom Apos ftel Jacobus eingefehen. 122.

Rath, inwiefern ein folcher in Gott

angunehmen fei. 376.

Raum. 378. Es gibt außer ben be= fannten brei Raumesbimenficnen noch eine vierte, bie Leibliches und Beiftliches in fich hat. 301. 302. f. auch 380. 397. Der Raum in Gott. 380 ff.

In ber Schrift ift noch Rathfel. viel Rathfelhaftes. 377. Simfons Rathfel. 378.

Rechnen. 383.

Rechte ber Gerechtigfeit, woraus fie entfpringen. 384. Warum es fein eigentliches Maturrecht gebe? 208. In ber legten Beit werben bie Rechte Jebermann flar vor Angen fiehen. 386.

Rechtfertigung, worin fie bestehe. 386 ff. Bon welcher Seite und in welcher Beife fie Paulus barftelle. 387.

Rete. 390. Kalichbeit kommt befen: bere in ber Rebe vor. 159. Warum in ber Rebe fo befonders viel gefun-

bigt werbe. 159. Reinigen. Bie bie Seele gereinigt werbe. 390 ff.

Reifen. 391.

Reiter, ber, auf bem weißen, rothen, ichwargen, fablen Bferbe. 392. Religionsftreit. 393.

Reue. 394.

Rube. 394.

Rubmen. 395.

Ruftung Gottes. 395.

Sabbath. 396. Bor Sabbath beftehe. 398. Worin ber völlige

Salg, bas mahrhafte, wozu es him. 398 ∰. Wodurch es verborben mt wie es wieder hergestellt merbe. 39. Die Leiber ber Berbammten merten ju Salg ober fie werben mit gent gefalgen. 329. Die gange Belt foll bereinft auf ihren Anfang, bas reine Salg, gurudgeführt und von ba auf wieber nen gestaltet merben. 330.

Satan. Unter bem Satan hat man ein ganges Reich zu verftehen. 399. Ueberwindung bes Satans burch bie Tinctur bes Lammes. 475. Det Satan, obwohl ausgeworfen, bat boch noch Wirfung in alle Beite. 474 ff. Der Satan hat noch großt Bewalt und foll nicht auf einmal, fonbern nur nach und nach gebemus Steigerung ter thigt werben. 515. llebelthaten, aber and ber Strafe Satans. 103. 104. Satan verflagt bie Beiligen, wird aber bereinft bar: über gerichtet. 29. Beldes Totes Satan bie Menfchen fterben laffe. 458 f. f. Engel, Damon, Drache, Tenfel.

Schaben, Gleichgultigfeit gegen ben ewigen. 400.

Scharfe, im geiftlichen Sinue. 401. 402.

Schamroth werben fommt vom über: gebliebenen Bilbe Gottes ber. 402. Schauplag. 402.

Schelten. 403.

- Scherg. 403.
- Schlange, bie im Parabies. 403 ff.
- Schlußmäßig benten, im Begens fat von ber intellectuellen Erfennts niß. 404.
- Schöpfung. 405 ff. Bohm's Lehre von berselben. 405. Das Universum war ursprünglich in Gott verborgen. 174. 206. Wie bie intelligible Welt sichtbar werbe. 411 ff. Die brei Anfange ber Schöpfung, 412 ff., wegen bes Falles bes Erzengels. 205. s. Anfang, Principium.
- Schrift alten und neuen Testamentes. Eingebung berselben, Bubereitung ihrer Bersasser. 414 ff. Die Inspiration gibt nicht verabe die Worte. 488. Man soll vor Allem erfassen, was wörtlich in ihr enthalten ift, bann aber auch die verborgenen Ausssichten. Deting. Borrebe. Man weiß sie jest noch nicht völlig auszulegen. 45. 377. Man soll sie auf Borrath lesen. 147. Berberblichkeit einseitiger Auffassung. 228.
- Schufb ift Berbinblichfeit zur Wieberserstattung. 415. Auf die Wieberserstattung wird zu wenig gebrungen. 415.
- Schwachheit. 416.
- Schwanger. 416.
- Segen. 417. f. Fluch.
- Seele. 417. In der Seele ift breierstei: Berftand, Empfindung im Wilslen und bie Liebe zu unterscheiben 318. 319. Mit dem immaterialischen wirft ein materialisches Wesen zussammen. 419. Die Seele ist leibslicher Natur. 220. Sie ist ein Keuer. 421. Ein Compler verschiesbener Kräfte. 420. Sie regiert im Leibe durch viele besondere Lebendzquellen oder Centra. 310. Neue Geburt der Seele nothwendig. 418. Erhöhung der Seele zum Geist.
- Selbstbetrug. 424.
- Selig. 423.
- Seligfeit. 423.
- Seufzen. 425.
- Senn ist kein einfacher Begriff. 425. Siebente Bahl. Sie herrscht in
- Matur und Schrift. 425. f. bie sies ben Geister.
- Sieg, in Gotte 426.

- \* Sinn und Geift, worin ber Unsterschied bes einen von dem andern bestehe. 21.
- \* Sinne, es gibt auch geistige. 195. 196. f. Geruch.
- Sinnesanberung. 426.
- Sitten. 427.
- Sonne, bie, wirb verflart, nicht vernichtet. 427.
- Sonnenflar. 428.
- Sorgen. 428.
- Spectrum. Geistererscheinungen fommen in Menge vor. 429.
- Stadt Gottes. 429 ff. 127. 80. Geiftlich leibliches Wesen berselben. 433 ff.
- Standhaft fenn. 434.
- Staub. Derfelbe wird bereinst burchs scheinenbes Glas. 434 ff.
- Steine ber Erfullung. 435.
- Sterben. 435.
- Sterne. 436. Db fie bewohnt find ober nicht, ift uns unbefannt. 167. Die Lehre von ben vielen Welten foll etwas Größeres feyn, als uns bie Bibel lehrt. 361. Die Ausfagen ber Aftronomen über bie Sterne follen uns bie Bibel nicht zweifelhaft machen. 436. f. Firmament.
- Stolg. 437.
- Strafe. Welche zu erlaffen, welche zu behalten sei, haben die Diener Christi zu beurtheilen. 437 ff. Die Strafen folgen nicht schlechtsin aus der Einrichtung der Natur. 438. Die Strafe und Schuld wird erst in jener Welt ausgeglichen. 439. Der Schluß auf die Unendlichkeit der Strafen aus der Unendlichkeit Gottes ist unrichtig. 465. s. Ewig, Golle.
- Sünbe. 429. Borauf sie überall zus lett beruhe. 439. Ihre Burzel liegt in ben verkehrten Bilbern ber Imas gination. 295. Jesus hat gegen seine Jünger nur hie und da etwas über beren Sünben einstießen lassen. 439 ff. Die Sünben der Welt sind auf Jesu gelegen. 521. Die Sünbe ift am Leiben und am Tod Jesu zu erkennen. 439. Mir sollen mit tem Nächten wegen seiner Sünben grosses Mitseiben haben, doch aber das Böse als die hölle hassen. 334.

Zag Chrifti, ber, 441, ift nicht ein Tobtenfchlund. 465. natürlicher Lag von 24 Stunden. 445. Es wird berfelbe ein umge= fehrtes E Zanjuspov fenn. 11.

Täglich Brob. 445.

Saufe. 446. Befen und Rraft ber-felben. 62. Bei berfelben vereinigt fich bas himmlifche mit bem elemens tifchen Waffer. 447. Taufe und Taufe und Befchneibung haben im Gangen einers lei Recht. 61.

Zartarifiren. Warum ber Tenfel tartarifirt worben fei. 448.

\* Tanfenbjahriges Reich. 449-454, auch 247. Gott lagt fich ba nicht fowohl herab, fonbern erhöhet vielmehr bie irbifchen Dinge ju ben himmlischen. 450. Umwandlung ber Erbe. 328. Der Thiere. 413. Der Cheftand wird fortbauern, 111, ebenfo bie Fortpflangung. 59. berherstellung ber mahren Sprache. Deting. Borrebe. Barum ber levitifche Gottesbienft im taufenbjahrigen Reiche eine Beit lang wieder Statt finden folle. 451 ff. Gben fo bie Beidneibung. 61.

Tempel, ber, Gzechiele, ift nicht figurlich ju nehmen. 448 ff. Die Conftruction befielben. 456 ff. Nehns lichfeit beffelben mit bem himmlischen Berufalem. 454. f. Erpftalle.

\* Tertullian. 219.

eufel. 457. Der Thronengel ift nicht bestanden in der Zusammens ordnung feiner fieben Rrafte. 216. Wie weit der Rreis fei, in welchen Teufel. 457. ber abgefallene Engel Berberben ge: bracht, ift ungewiß. 192. f. Engel.

Thier. Bas bie vier Thiere in ber Offenbarung feien. 459. Davib unter ben vier lebenbigen Befen. 245.

Thier, bas, mit fieben Sauptern, was barunter gu verfieben fei. 459 ff.

Thron. 462.

Tiefe. 462.

Tinctur, mas fie fei, und in welcher Art fie fich fund gebe. 463 ff. 348

Tob, ber andere, mas er fei. 464. 474 ff. 3cfus hat bem Sobe bie Macht genommen. 459.

Die Reife bes Beilandes im Tobtenreiche. 466. Schredlicher Buftanb ber Gottlofen nach bem Tobe. 290-292.

Tobten, bie Blieber, wie bief ge: fchehen folle. 466.

Triumph. Der Seiland hat über bie Finsterniß triumphirt und bas Licht wieder emporgeschwungen. 467. Tröfter. 468.

Tröftlich jufprechen. 469.

Mebergebene Lebre. 469. Ueberfegen. 470. Ueberminben. 470. Ueberminber. 470. Uebergengen. 471. Uebergengung. 471. Uebung, aus ber, ber Gottfeligfeit entfteben ftanbhafte Subiungenenfe zeuge. 472. Unauflöslichfeit (ber Rrafte Get: tes). 472. Ungefeste Leute. 473.

Ungerechtigfeit. 474. Unglaube, woher er rubre. 474. Unrecht thun. 474. Unfictbar. 475.

Unfterblich ift bie Geele an fic nicht. 475.

Unten und oben. 476. Unwiffenbeit. 476.

Ungeitige Geburt. 476.

Urfacher bes ewigen Beiles ift Chri: ftus. 477.

Nater. In welchem Sinn Gottber Bater ber Lichter beiße. 477. Gott ift unfer Bater in feinem Sohn Be fu Chrifto. 478. f. Gott.

Berachten. 478. Berbienft. 479.

Berfälfchen, bas Bort Gottes. 479.

Bergebung. 479. Die Diener Befu untersuchen bie Berfonen und ver fundigen bann bie Bergebung absolute, nicht conditionate. 482. bie Bergebung auch auf alle Folger ber Gunben gebe. 482. Es bauert oft lange, bie man Gewißheit von

- Blutvergießen. porausgegangenem 482 ff.
- Berhartung. 483.
- Berhaftet fenn. 484.
- Berbeigung. 485.
- Bernichten. 486.
- Bernunft im Begenfat von Ber: ftand. 486. 349.
- Berordnen. Die Berorbnung ift nicht eine absolute. 487.
- Berfammlung, große, ber Beili= gen. 488.
- Berfegung. 489.
- Berfohnen. 489. Gottes Birfen befteht von Anfang bis an's Enbe barin, alles Bibrige ju überwinden. 490. f. Chriftus, Borfat.
- Berfuchen. 490. Der Menich fann barum versucht werben, weil er Bus tes und Bofes in fich hat. 491.
- Die Bollenben. Beiligung wirb hienieben nicht vollenbet. 491. f. Burednen.
- Bollfommen. 492.
- Borbilb. 492.
- Borfat Gottes, Alles zu verfohnen zu ihm felbft. 493. f. Berfohnen.
- Borfebung, von, Gottes follte man nicht fprechen, fonbern von feinem Gott gehorcht 494. Allwirfen. öftere bem Willen eines Denfchen. 494.
- 23 achen. 495.
- Bahl, jur rechten, leitet Gott bie Gergen in Folge ber Erneuerung bes Sinnes. 495.
- Bahrheit, worin fie bestehe, und wie Satan nicht in ihr bestanben fei. 496.
- Bahrfager. Gott macht oft bie Prophezeiungen zu nichte. 497.
- Bedfel bes Lichts und ber Rin: fterniß ift nicht in Gott. 497. f. Gott.
- Beib, bas, war im Anbeginn bie Serrlichfeit bes Mannes. 498. 70. In Chrifto hort ber Gegensat bes Mannlichen und Deiblichen auf. 498. f. Abam.

- berfelben erlangt. 480. Lavater uber Beisheit vor Gott. 499. Ihre bie Bergebung ber Sunben nach | Geburt. 257. Bon ber Dreiheit verschieben und etwas Leibliches. Sie ift feine Creatur, wohl aber ber Anfang ber Creatur. 499.
  - Beisheit aus Gott im Menfchen. 500.
  - Bieberbringung. 500. 195. Ewig, Strafe.
  - Biebergeburt burch bas Wort. 501. Wir follen wiebergeboren mers ben, nicht bloß burch Umwendung ber Bedanfen, fonbern burch wefents liche Rrafte, bie uns eingepfiangt merben. 501.
  - Biberfchein geben. 501.
  - Bille. Selbstbewegung fonnte nicht fenn ohne Berichiedenheit ber Rrafte in ber Seele. 502. Bas ber Bille fei. 503. f. Freiheit, Quelle, Bohls gefallen, Rothwenbigfeit.
  - Biffen ift ein Geringeres, ale bie Liebe Chrifti und ber Friede Gottes. 505. Man wird irre an fich felbst, wenn man fich mit Anbern ver- gleicht, die einen andern Lauf has ben. 505.
  - Bohlgefallen Gottes. 505. 3n Gott ift feine nothwendige Unveranberlichfeit. 506. f. Quelle, Freis heit, Bille, Nothwendigfeit.
  - Bohlgefällig foll bas Evanges lium aller Creatur vorgestellt wers ben. 506.
  - Mort, bas, in Gott und bei Gott ift unterschieben. 232. 351. 365. 408. Das ewige Bert bringt Gin= heit in bas Wefen bes Dienfchen. 503.
  - Bunfcb. 506.
  - Bunberglaube. 507.
  - Banten, um Borte, 507, herricht bei benen, beren Sinn auf irbifche Dinge geht. 508.
  - Behnzahl, bie, in Gott nachges wiefen. 106. 107.
  - Beichen und Wunder. 508.
  - Beit ber Wieberfanft Jefu vom Sime mel. 508. 488.
  - Beugen. Beugnif. 508. Wir fols len in ber Schrift gunachft um ber Beugniffe millen glauben. 509.

Bengung und Entwidlung ber Frucht. 509. Bei Entwidlung bes Denfchen im Mutterleibe find gar mancherlei Rrafte wirffam. 511.

Bertrennung und Mergerniß, warum gegenwärtig fo haufig. 513.

Born. 514 ff. Brrthum ber Dippes lianer. 516. In Gott ift fein Born nach menschlicher Beife. 518. Der Bag bes Bofen ift bie Brobe ber Liebe bes Guten. 514. Wie ber Born Gettes subjective, wie objective ju nehmen fei. 489. 518. Der tive zu nehmen fel. 409. 516. Der Born Gottes bebeutet nicht bloß f. Gerecht, Gerechtigkeit. göttliche Strafe ober Miffallen Zweiseelisch, im Gegensat von Ge: Gottes, auch nicht blos Gunbe, rabheit. (208.) 525.

fonbern ben Satan (f. Satan) chr bas gange Reich ber Gunbe. 514. Befus war gut, und es fonnte gleichwohl etwas Bibriges iu'ihm ben Born Gottes erregen. 521.

Burechnen beißt bas Runftige icon als gegenwartig gelten laffen. 524. Gott rechnet une jest ichon gu, mas wir erft werben follen. 333. Unfre Beiligung wirb hienieben nicht voll: enbet. 354. Die Gerechtigfeit Got-tes fommt nicht in uns, fonbern leuchtet uns an wie die Sonne. 525. f. Gerecht, Gerechtigfeit.

## Machricht.

Bon 3. F. Steinfopf in Sintigart find auch folgende Berte Detinger's zu beziehen:

- Detinger, F. Ch., Einleitung in die Pfalmen Davids. 8. Und:
   Die Pfalmen Davids nach den sieben Bitten des Gebets des Herrn. 8. herabgeseter Preis für beide Werte zusammen:
  30 fr. oder 1/3 thir.
- Die Evangelien-Predigten auf alle Sonn- und Seiertage, nebst furzen Betrachtungen über alle Episteln und besondere Reden nach dem allgemeinen Wahrheitsgefühl. Anhang: die Sittenlehre Salomo's in Vergleich mit der Lehre Jesu in mehreren Predigten vorgestellt. Mit einem Vorwort von Albert Knapp und Oetinger's Leben. Zwei Theile. Vierte Aufl. 2 fl. 24 fr. oder 11/2 thir.
- Kleine Sammlung der vorzüglichsten hinterlassenen Predigten und Reden mit Betrachtungen über die göttliche Majestät, oder: Getinger's Naritätenkästlein, welches auch die Predigten auf die Sonntage Septuagesimä und Seragesimä enthält, die früher nicht abgedruckt wurden, und somit in den früher erschienenen Predigtbüchern sehlen. 24 fr. oder 71/2 fgr.

Beitere empfehlenewerthe Bucher ane bem Berlag von 3. F. Steinfopf:

- Beutelspacher, Fr., Trostbuchlein fur Kranke und Sterbende. 150 turze Betrachtungen aus Schriften bewährter Glaubensmänner. Mit einem Borwort von M. J. C. F. Burt. 32. 1848. geh. 24 fr. oder 71/2 fgr. Partiepreis bei 25 Erempl. & 18 fr. oder 6 fgr.
- Bilder aus dem heiligen Cande. Bierzig ausgewählte Originalansichten biblisch wichtiger Orte, treu nach der Natur aufgenommen und gezeichnet von J. M. Bernas. Mit erläuterndem Terte von S. H. v. Schubert. In deutscher und französischer Sprache. quer Quart. cart. 5 fl. 24 fr. oder 31/2 thir.

Gine Ausgabe erichien unter bem Titel:

- Sieben Bilder aus dem heiligen Cande. Ein Cyklus auserlesener Zimmer = oder Albumszierden. Mit Tertzugabe von G. H. v. Schubert. groß quer Folio. geh. 2 fl. 30 fr. oder 1 1/2 thir. Inhalt: Sinal. Labor. Bethichem. Jernsalem Nazareth. Liberias. Bethanien.
- Blumbardt, Chr., Sammlung älterer, meift unbekannter Chorale und Melodicen zu Kirchenliedern, vierstimmig gesett. 1. Abtheilung. (Dr. 1—100). 8. 1843. 48 fr. oder 15 fgr.

- Brandt, S., Swölf Installations-Reden. 8. 1845. geh. 30 fr. obn 10 fgr.
- Apostolisches Pastorale. Bearbeitung der Apostelgeschichte ju einer gesegneten Führung des evangelischen Predigt= und Seels sorger=Amts. Aus den Kloster Berg'schen Pastoral=Conferenzen zusammengestellt. 8. 1848. geh. 3 fl. oder 1 thlr. 27 fgr.
- Braftberger, M. J. G., evangelische Beugnisse der Wahrheit jur Aufmunterung im wahren Christenthum, theils über die Sonne, Fest und Feiertags Evangelien, theils aus der Passonsgeschichte unseres Erlösers in einem vollständigen Predigt Jahrgang. Neu durchgesehen von Dekan Kapff in herrenberg. Mit dem Bildnis, Lebenslauf und einigen Casual Predigten des Verfassers. Neue Aust. 1848. 2 fl. oder 11/3 thir.
- Burt, M. J. C. F., evangelische Paftoraltheologie in Beispielen. Auf den Erfahrungen getreuer Diener Gottes jusammengestellt. 3mi Bande. gr. 8. 1839. (90 Bogen) 8 fl. oder 5 thir.
- Merkwürdige Reden und Chaten der Altväter, nach dem lateinischen Texte des Herbertus Roswendus aufs Neue beate beitet und mit erläuternden Anmerkungen versehen. Mit Luthers Borrede zur ersten evangelischen Bearbeitung dieses Berkt. 8. 1829. (40 Bogen). 1 fl. 36 fr. ober 1 thlr.
- Spiegel edler Pfarrfranen. Gine Sammlung driftlicher Charrafterbilder als Seitenstück gur "Pastoraltheologie in Beispielen." gr. 8. 1842. 2 fl. 12 fr. ober 11/3 thir.
- Dr. J. A. Bengels Leben und Wirken, meist nach handschriftlichen Materialien bearbeitet. Zweite verb. Aufl. gr. 8. 1832. 3 fl. oder 2 thir.
- -- Der mahre evangelische Glaubensweg mit den ihm zur Seite gehenden Irrwegen, für Wahrheit suchende Christen fasilich dats gestellt. Zweite verb. Aufl. 8. 1843. geh. 18 kr. oder 61/4 fgt.
- Sog, L., Christliche Glaubenslehre in Fragen und Antworten mit Bibelfpruchen. Für Kirche, Schule und Haus. 8. 1848. geh. 18 fr. oder 6 fgr. Partiepreis bei 25 Er. à 15 fr. oder 5 fgr.
- Sahn, Dr. Chr. Ulr., der symbolischen Bucher der evangelisch-protestantischen Kitche Bedeutung und Schicksale. 8. 1836. 48 to oder 15 fgr.
- Geschichte der mittelalterlichen Keher, besonders im 11., 12. und 13. Jahrhundert. Erster Band: Geschichte der neumanidaischen Sehten. Mit einer Karte über den Schauplah bes Albigenserkriegs. 8. 1846. 4 fl. 24 fr. oder 2 thir. 221/2 fgr.
  - 3weiter Band: Geschichte der Waldenser und vermandter Sehten, quellenmäßig bearbeitet. Mit einer Karte der Bab denser Thäler. 8. 1847. 6 fl. oder 32/3 thir.

- Sartmann, Jul., Aeltefte katechetische Denkmale ber evangelischen Kirche, oder die kleinen Ratechismen von Breng, Althammer, Lachmann und Luther, aus den Jahren 1527—1529. Mit geschichtlichen Borbemerkungen. 8. 1844. 40 fr. oder 121/2 fgr.
- Seim, F. J. Ph., Bibelftunden. Auslegung über das Alte Teftament. In vier heften. 8. 1846. à 30 fr. ober 10 fgr.
- Sofacker, Ludwig, Predigten für alle Sonn-, Sest- und Sciertage. Nebst einigen Bustages und Grabreden. Zwölfte verbesserte Aust. Oritter Stereotypdruck. Mit einer aus dem Nachlaß des seligen Berfassers erweiterten Lebensskizze desselben und seinem Bildnist in Stahlstich. gr. 8. 1847. Gewöhnliche Ausg. 2 fl. 24 fr. oder 11/2, thir.
- Bum Andenken an ben vollendeten Wilhelm Bofacker, erften Diatonus zu St. Leonhard.
  - Inhalt: Gebet am Grabe, Nachruf am Grabe, Abichiebeworte am Sarge vor beffen Ginfenfung, von Defan S. Rapff. Predigt in ber St. Leonhardefirche, gehalten von Stadtpfarrer A. Rnapp. Lebenes stigte bee Entschlafenen und poetischer Nachruf an ben Bollenbeten von A. Rnapp. 8. 1848. geh. 12 fr. ober 4 fgr.
- Hiffionsftunden. 32 Bortrage über bas evans gelische Miffionswert nebft sieben Missions-Festreden. Zweite unveranderte Aufl. 8. 1848. ach. 2 fl. 42 fr. ober 12/, thir.
- Reith, Dr. Alex., Die Erfüllung der biblischen Weisfagungen, aus der Geschichte und den Mittheilungen neuerer Reisenden überzeugend dargethan. Nach der 25. Aufl. des engl. Originals ergänzend bearbeitet. Mit 25 Abbildungen. 8. 1844. geh. 1 fl. 36 fr. oder 1 thlr.
- Rirchhofer, Dr. Joh., Professor und Diakonus zu Schaffhausen. Leitfaden zur Bibelkunde, nebst Berichtigung ber lutherischen Bibelübersetzung. Für Bürgerschulen und Elementarschullehrers Seminarien, sowie zum Hausgebrauch. 8. 1849. geh. 1 fl. 30 fr. ober 1 thir.
- Krankenfreund, der driftliche. Evangelische Geistes und herzens Mahrung für Kranke und Sterbende und ihre Freunde. Drei Theile. 8. 1822—1825. 4 fl. oder 21/2 thir.
- Lebensbilder aus der Geschichte der Brudermission. Ein Beitrag jur allgemeineren Kenntnis und Förderung der evangelischen Missionssache überhaupt und der Missionen der Brudergemeine insbesondere. Erstes, zweites und drittes Heft (Fortsetzung der Sammlung von Bullschlägel). 8. 1843—48. geh. à 36 fr. oder 10 fgr.
- Lefchte, J. W., Das Schen im Glauben des Sohnes Gottes. Dar; gestellt in Sonnetten. 8. 1848. geh. 48 fr. oder 15 fgr,

- Enthers Vorreden zu den Buchern der heiligen Schrift. Nebst Sum: marien über die Psalmen 2c. Neue gesammelte Ausgabe. 8. 1841. geh. 24 fr. oder 71/2 fgr.
- Morgen- und Abendgebete auf alle Tage des Jahres über auserlesene Bibelsprüche; mit Rücksicht auf die Sonntage und christlichen Festzeiten. Nebst Gebeten für besondere Zeiten und Berhältnisse des Lebens. Mit Vorrede von Prälat v. Flatt. Drei Bände, 8. 1822—26. 6 fl. oder 4 thlr.
- Palmer, Chr., Drei Cantaten für einen Singchor mit Begleitung der Orgel und einiger Blabinstrumente nebst Baß. Quer Folic. 1842. 2 fl. oder 11/3 thir.
- - Evangelische Homiletik. Zweite verbesserte Auft. 8. 1845. 4 fl. 48 fr. oder 3 thir.
- Cvangelische Katechetik. 8. 1846. 3 fl. 36 fr. oder 21/3 thir.
- Prafung der apokalyptischen Beitrechnung mit naherer Berücksichtigung der Termine und Deutung der Bilder aus der "erklärten Offen-barung" des Prasaten Dr. J. A. Bengel. 8. 1840. geh. 30 fr. oder 10 fgr.
- Sander, Fr., Versuch einer Erhlärung der Offenbarung Johannis. 8. 1829. 1 fl. oder 20 fgr.
- Schlichthorft, J. D., Entwicklung der beiden Briefe Petri jur Belehrung und Erbauung der Gläubigen. Zwei Bandchen. 8. 1837. 1 fl. 18 fr. oder 25 fgr.
- Stark, J. Fr., weil. evang. Prediger und Consistorialrath ju Frankfurt a. M., Cägliches Handbuch in guten und bosen Tagen, enthaltend: Aufmunterungen, Gebete und Gefänge sur Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende; ferner Sprüch, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buß=, Beicht=, Communion= und Wettergebete, Trost= und Erquickungsgebete und Gefänge, wie auch Kriegs=, Theurungs=, Pest= und Friedensgebete, nebst einem Gebetbuchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und Unfruchtbare. Neue wohlseile Ausgabe in großem Druck und Format. Mit dem Bildniß des sel. Verfassers und vier weiteren Bildern. 301/2 Bogen in 8. roh 30 kr. oder 10 sgr., in Halbleder gebunden mit Kutteral 1 sl. oder 20 sgr.
- System der gesammten Armenpflege. Nach den Berten des hern von Gerando und nach eigenen Unsichten von Dr. J. F. Bug. 8. 1843—1846. Drei Bande. 13 fl. 21 fr. oder 8 thir. 121/2 fgr.
- Bolter, &., Geschichte und Statistik der Rettungsanstalten für arme verwahrloste Kinder in Burttemberg. Mit Erörterungen und Vorschlägen. Ein Beitrag jur Lösung der Frage des Pauperismus, 8. 1845. geh. 1 fl. 36 fr. oder 1 thir.

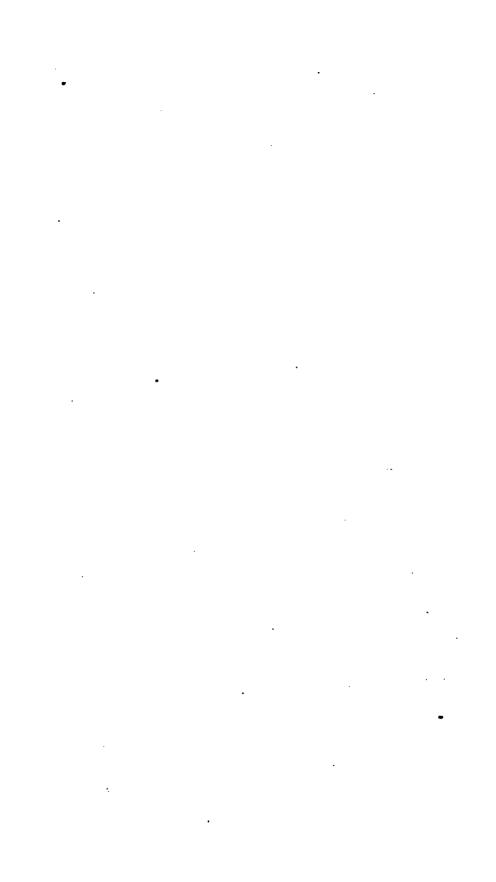

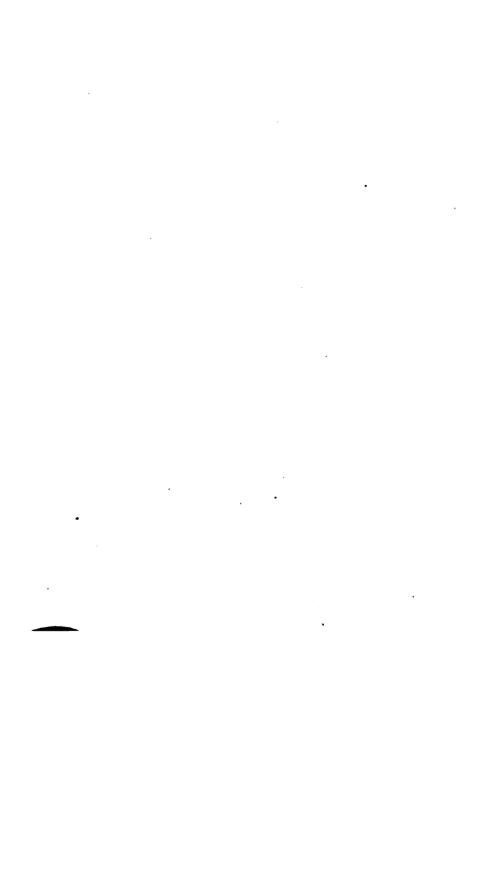

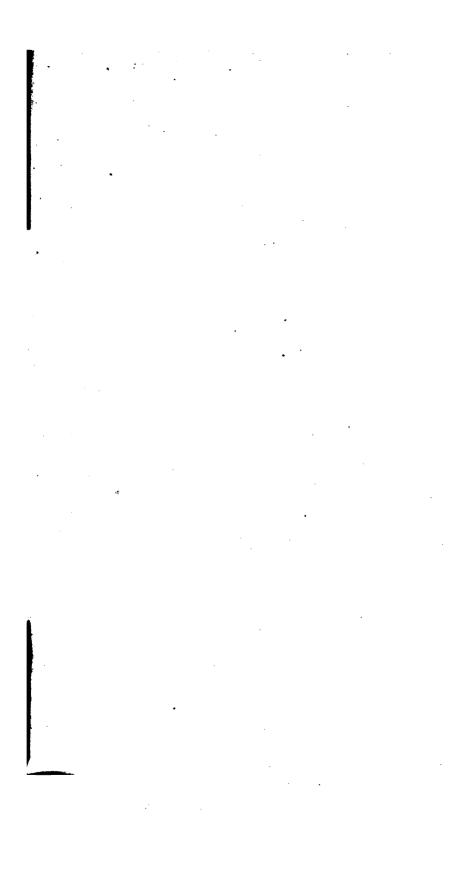

. . <del>.</del> .

•

•

•

•

